

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

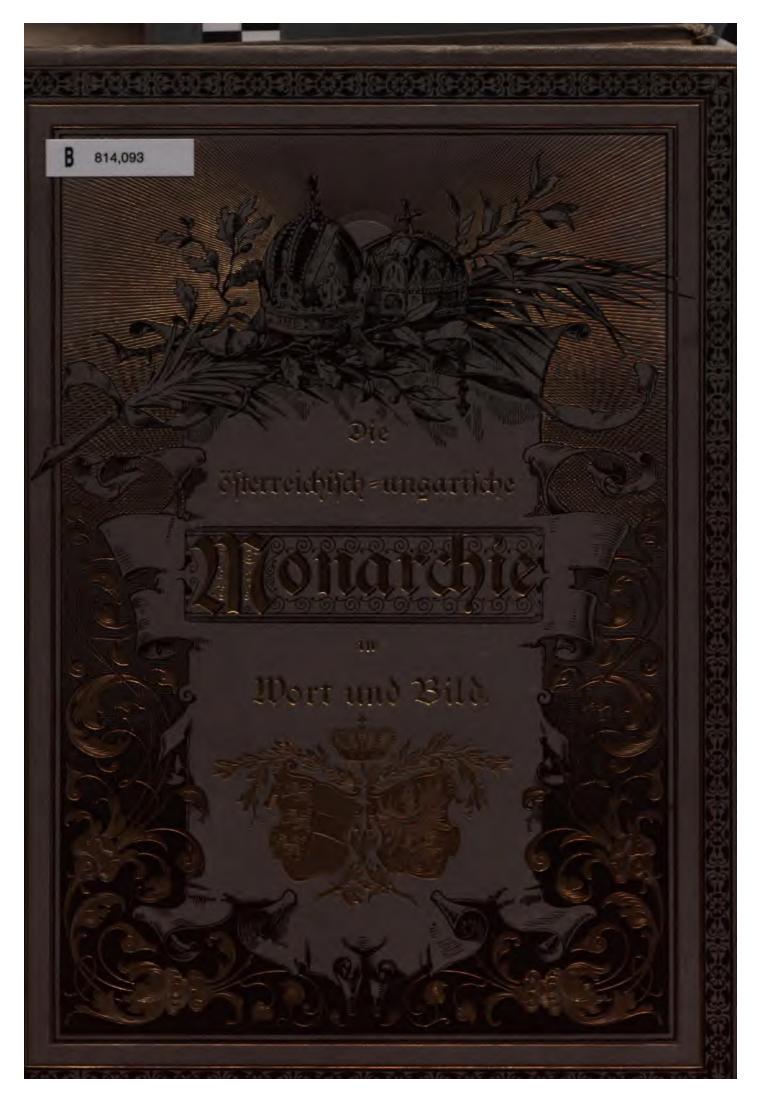

The University of Michigan Sibraries,

|  |   | : |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   | · |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | · |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

### Die

# österreichisch-ungarische Monarchie

in

## Wort und Bild.

Auf Anregung und unter Mitwirkung

weiland Seiner kaiserl. und königl. Hoheit des durchlauchtigsten Aronprinzen Erzherzog Rudolf begonnen, fortgesetzt unter dem Protectorate Ihrer kaiserl. und königl. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Aronprinzessin-Wilwe Erzherzogin Stephanic.

Kärnten und Krain.



### Wien 1891.

Druck und Berlag ber faiferlich-königlichen Sof- und Staatsdruckerei.

Alfred Bolber, f. und f. Bof- und Universitätebuchhandler.

OFFICATE LIBRARY

OFFICE LIBRARY

OFFICE LIBRARY

OFFICE LIBRARY

Smithsonian Institution.

1021/ Camping
DP
9 = 0001

House Course

785498-170

# Inhalt.

| Kärnten.                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Landschaftliche Schilderungen:                                                      | Seit |
| Die hohen Tauern, das Möll-, Liefer- und Maltathal, von Alois Egger von             |      |
| Möllwald                                                                            | 8    |
| Mittelkürnten mit den Gailthaler Alpen, von Bincenz Hartmann                        | 14   |
| Unterfarnten mit Klagenfurt, von Markus Freiherr von Jabornegg                      |      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                             | 30   |
| Das Kanals, Gails und Leffachthal, von Franz Karl Keller                            | 48   |
| Zur Borgeschichte, von Robert von Schneiber                                         | 51   |
| Zur Geschichte, von Somund Aelschfer                                                | 61   |
| Physische Beschaffenheit der Bevölkerung in Kärnten und Krain, von Emil Zuckerkandl | 87   |
| Zur Bolfskunde:                                                                     |      |
| Bolkscharakter, Trachten, Sitten und Bräuche, von Rudolf Waizer und Franz           | 0-   |
| Franziszi                                                                           | 97   |
| Deutsche Literatur, Dialect und Dialect-Dichtung, von Raimund Dürnwirth             | 131  |
| Sage, Märchen, Lied und Spruch ber Deutschen, von Valentin Pogatschnigg .           | 143  |
| Mythen, Sagen und Volkslieder der Slovenen, von Johann Scheinigg                    | 151  |
| Burgen, Ortsanlagen und Typen von Bauerhäusern, von Max von Moro                    | 157  |
| Mujik, von Thomas Koschat                                                           | 168  |
| Architektur:                                                                        |      |
| Mittelalterliche Baubenkmale, von Matthäus Gröffer                                  | 177  |
| Renaissance und Neuzeit, von Johann Reiner                                          | 188  |
| Malerei und Plastit, von Simon Laschitzer                                           | 205  |
| Runstindustrie, von Norbert Lebinger                                                | 219  |
| Volkswirthschaftliches Leben; redigirt von Karl Menger unter Mitwirkung von J. L.   |      |
| Canaval, Cosmas Schütz und Ferdinand Seeland                                        | 233  |
| Krain.                                                                              |      |
| Lanbschaftliche Schilderungen:                                                      |      |
| Das Alpengebiet, von Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld                       | 257  |
| Laibach, der Unterfrainer Boden und Innerfrain, von Peter von Radics                | 272  |
| Der Karst, von Franz Kraus                                                          | 285  |

|                                                                   |  | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Bur Borgeschichte, von Karl Deschmann                             |  | 305         |
| Zur Geschichte, von Franz Levec                                   |  | 325         |
| Bur Bolfskunde:                                                   |  |             |
| Das Bolksleben der Slovenen, von Wilhelm Urbas                    |  | 353         |
| Mythen, Sagen und Bolkslieder der Slovenen, von Johann Scheinigg  |  | 378         |
| Burgen, Ortsanlagen und Typen von Bauerhäusern, von Johann Franke |  | 391         |
| Musik und Bolksmusik, von Friedrich Keesbacher                    |  | 404         |
| Die deutsche Literatur, von Eduard Samhaber                       |  | 411         |
| Gottschee und die Gottscheer, von Karl Julius Schröer             |  | 417         |
| Die slovenische Literatur, von Gregor Krek                        |  | 429         |
| Architektur, Malerei und Plastik:                                 |  |             |
| Das Mittelalter, von Johann Franke                                |  | 449         |
| Renaissance und Neuzeit, von Johann Flis                          |  | 458         |
| Bolkswirthschaftliches Leben (redigirt von Karl Wenger):          |  |             |
| Land= und Forstwirthschaft, Jagd und Fischerei, von Gustav Pirc   |  | 475         |
| Bergbau und Hüttenwesen, von Johann Novák                         |  | 492         |
| Industrie, Handel und Berkehr, von Johann Murnik                  |  | <b>5</b> 00 |
|                                                                   |  |             |

# Perzeichnif der Mustrationen.

### Kärnten.

| Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kopfleiste: Glocknerhaus auf der Basterze, von Josef Willroider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| Heiligenblut mit dem Glockner, von Robert Ruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7   |
| Schloß Groppenstein bei Ober-Vellach, von Josef Willroider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9   |
| Die Raggaschlucht bei Flattach, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| Fallbach im Maltathal, von demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| Blauer Tumpf, von demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   |
| Millstatter See mit der Alpe, von Robert Auß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7   |
| Ruine Landskron mit dem Offiacher See, von Josef Willroider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9   |
| Bleiberger Thal, von demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| Schloß Stein bei Dellach im Drauthal, von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   |
| Billach mit dem Dobratsch, von Robert Ruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7   |
| Faakersee mit dem Mittagskogel, von Josef Willroider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| Das Bodenthal mit der Bertaža                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| Alagenfurt mit den füdwestlichen Gebirgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| Maria-Wörth am See von der Pörtschacher Landspike aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   |
| and the second s | 9   |
| Aus der Bölkermarkter Gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| Sämmtlich von Ludwig Willroider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Aus der Seisera, von Josef Willroider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   |
| and a side of the  | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| Ropsleiste: Römische Funde aus Gurina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| Römische Bildwerke aus Virunum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Schlußvignette: Das Prunnerfreuz auf dem Zollfeld 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   |
| Sämmtlich von Hugo Charlemont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |

|                                                                                                                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ropfleiste: das Landesmappen, das Schwert des Großmeisters Johann Siebenhirter in                                                                                      |       |
| Millstatt (1499) und Richterstäbe, von Hugo Charlemont                                                                                                                 | 61    |
| Stift St. Paul, von Victor Lunt                                                                                                                                        | 65    |
| Sponheimer Herzogsfiegel: Bernhard (1209)                                                                                                                              | 66    |
| Sponheimer Herzogssiegel: Ulrich III. mit bem Landeswappen (1248) und Philipp Electus (1273); nach ben Originalen im karntnischen Geschichtsverein, von Karl von Siegl | 67    |
| Die Herzogseinsetzung in Kärnten; nach dem Wandgemälbe von Josef Ferdinand Fromiller (XVIII. Jahrhundert) im Landhaus zu Klagenfurt, von demselben                     | 69    |
| Der Herzogsstuhl auf dem Zollfeld bei Maria-Saal, von Hugo Charlemont                                                                                                  | 73    |
| Der Fürstenstein im Landhaus zu Klagenfurt auf seinem ehemaligen Plate bei Karnburg                                                                                    |       |
| (im Hintergrund Maria-Saal), von demselben                                                                                                                             | 75    |
| Alagenfurt um das Jahr 1649; nach Matthias Merians Topographie                                                                                                         | 77    |
| Schlußvignette: Das Denkmal für Hauptmann hermann auf dem Predil, von Hugo                                                                                             |       |
| Charlemont                                                                                                                                                             | 86    |
| Ropsteiste                                                                                                                                                             | 87    |
| Typus eines Deutschen aus Kärnten                                                                                                                                      | 90    |
| Typus einer Deutschen aus Kärnten                                                                                                                                      | 91    |
| Typus eines Slovenen aus Krain                                                                                                                                         | 92    |
| Typus einer Slovenin aus Krain                                                                                                                                         | 93    |
| Schlußvignette                                                                                                                                                         | 96    |
| Sämmtlich von Hugo Charlemont.                                                                                                                                         |       |
| Kopfrandleiste: Das Hüttenberger Knappensest, Gailthaler Gürtel, Gold= und Kärntner=                                                                                   |       |
| haube                                                                                                                                                                  | 97    |
| Bolkstrachten aus Kärnten: Gail- und Lavantthaler Frauentrachten; chromozinkographisch                                                                                 |       |
| ausgeführt von C. Angerer & Göschl                                                                                                                                     | 101   |
| Blockziehen im Gailthal                                                                                                                                                | 105   |
| Osternacht im Lavantthal                                                                                                                                               | 107   |
| Die Bierberger                                                                                                                                                         | 109   |
| Der Wettlauf in Beitensfeld                                                                                                                                            | 111   |
| Tanz unter der Linde (in St. Stefan an der Gail)                                                                                                                       | 115   |
| Das Rufenstechen in Feistrit                                                                                                                                           | 117   |
| Das Balisführen im Möllthal                                                                                                                                            | 125   |
| Sämmtlich von Felician von Myrbach.                                                                                                                                    |       |
| Miniatur und Text aus der sogenannten "Willstätter Handschrift"; Facsimile nach dem                                                                                    |       |
| Original im Archiv bes farntnischen Geschichtsvereins in Rlagenfurt                                                                                                    | 133   |
| Abolf Ritter von Tschabuschnigg; nach einer Photographie, von Josef Raffin                                                                                             | 137   |
| Geschichtenerzählerin beim "Türkenfiebern", von Felician von Myrbach                                                                                                   | 145   |
| Die Sage von den weißen Frauen, von demselben                                                                                                                          | 147   |
| Ritter Kralj Matjáž und der Fuhrmann, von Franz Šenišek                                                                                                                | 155   |
| Thurm in der Rähe der Burg Mansberg, von Rudolf Bernt                                                                                                                  | 158   |
| ,                                                                                                                                                                      |       |

|                                                                                     | VII        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Inneres ber Feste Petersberg in Friesach (romanische Überreste), von Victor Lung    | Seite      |
| Burgruine Liebenfels im Glan-Thal, von demfelben                                    |            |
| Burg Frauenstein, von demselben                                                     | 160<br>161 |
| Burg Hoch-Ofterwig, von Rudolf Bernt                                                | 163        |
| Großer Bauernhof bei St. Beit, von Hugo Charlemont                                  |            |
| Alciner Bauernhof in der Alagenfurter Ebene, von demselben                          | 164        |
| Reufche bei Karnburg am Bollfeld, von demfelben                                     | 165        |
| Bauernhof in Oberkärnten, von demfelben                                             | 166        |
|                                                                                     | 167        |
| Ein Kärntner-Quintett, von Felician von Myrbach                                     | 171        |
| Schlußvignette, von Karl Karger                                                     | 176        |
| Ropfleiste: Der Kreuzgang in Millstatt, von Victor Lung                             | 177        |
| Chor der Gurter Gruftfirche mit dem Grundriß der Arypta, von demselben              | 181        |
| Chor der Leonhardfirche im Lavantthal, von demselben                                | 183        |
| Maria-Saal mit dem Oftogon und der Lichtfäule, von demselben                        | 185        |
| Hof des Schlosses Porcia in Spital, von Audolf Bernt                                | 189        |
| Schloß Zwischenwässern sammt Grundrissen, von demselben                             | 197        |
| Aronprinz Rudolf-Spital in St. Beit, von demselben                                  | 201        |
| Schlußvignette: Schloß Weyer bei St. Beit sammt Grundriß, von demselben             | 204        |
| Kopfleiste: Wandmalerei im Nonnenchor des Gurker Doms                               | 205        |
| Grabdenkmal des Johann Siebenhirter in Millstatt                                    | 207        |
| Biëtà-Gruppe von Georg Raphael Donner im Gurker Dom                                 | 209        |
| Wandmalerei im Nonnenchor des Gurker Doms                                           | 211        |
| Das jüngste Gericht, Wandgemälde in Millstatt                                       | 213        |
| Schlußvignette: Ankershofen; nach der Marmorbuste von Hans Gasser                   | 218        |
| Sämmtlich von Karl von Siegl.                                                       |            |
| Ropfleiste: Eisengitter des Lindwurmbrunnens in Klagenfurt                          | 219        |
| Romanischer Bronzeleuchter in der Rirche zu Maria-Saal                              | 221        |
| Gothischer Relch in der Kirche zu Maria-Saal                                        | 223        |
| Gothisches Thurschloß aus Maria-Saal im Museum zu Alagenfurt                        | 225        |
| Möchlinger Schrein; nach dem Original in der f. t. Ambrafer-Sammlung zu Wien        | 227        |
| Der Sacristeikasten aus ber Rirche zu Windisch-St. Leonhard im Museum zu Rlagenfurt | 229        |
| Sämmtlich von Willibald Schulmeister.                                               |            |
| Schlußvignette, von Josef Salb                                                      | 232        |
| Titelbilb                                                                           | 233        |
| Das "Schlapfzeug" (Heuzieher)                                                       | 237        |
| Der Bleiberger Erzberg von Often und amerikanischer Schmelzofen in Kreuth           | 245        |
| Der "Knappenberg" bei hüttenberg                                                    | 247        |
| Eisendraht= und Stiftenfabrik Feistrit im Rosenthal mit Interieur                   | 251        |
| Schlußvignette: Der Schrotthurm am Wörthersee                                       | 251<br>254 |
| Sammtlich von Hugo Charle mont.                                                     | 204        |
| Cumming von Lugv Sugv Spartemvat.                                                   |            |

### Krain.

|                                                                                          | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ropfrandleiste: Der Beldes-See, von Ladislaus Benesch                                    | 257         |
| Triglavgipfel mit dem Firnfeld (Nordseite), von demselben                                | <b>25</b> 9 |
| Planica-Thal (Ursprung der Wurzener Save), von demselben                                 | 261         |
| Der Wasserfall Peričnik im Bratathal, von Eduard von Lichtenfels                         | 263         |
| St. Johann am See (Wocheiner See), von Ladislaus Benesch                                 | 265         |
| St. Anna mit dem Loibl-Paß, von demsclben                                                | 269         |
| Partie aus dem Savethal bei Sawa, von demselben                                          | 271         |
| Ansicht der Stadt Laibach, von Robert Ruß                                                | 273         |
| Heiligenberg, von Alfred Zoff                                                            | 277         |
| Das Wippacher Thal, von demselben                                                        | 283         |
| Schlußvignette: Schloß und Stadt Möttling, von Josef Sturm                               | 284         |
| Ropfleiste: Große Naturbrücke                                                            | 285         |
| Ursprung der Laibach                                                                     | <b>2</b> 89 |
| Rleinhäuslergrotte                                                                       | 291         |
| Pivta jama                                                                               | 293         |
| Ralvarienberg in der Adelsberger Grotte                                                  | 295         |
| Schlußvignette                                                                           | 304         |
| Sämmtlich von Alfred Zoff.                                                               |             |
| Ropfrandleiste: Funde aus den Pfahlbauten im Laibacher Moor; im Hintergrund die          |             |
| Steineralpen                                                                             | 30 <b>5</b> |
| Waffen, Urnen, Bronzegefäße, Gradisce und Gomillen von Bir bei Sittich                   | 311         |
| Situla, Helm, Gürtel und andere Funde von Watsch                                         | 315         |
| Gallische Waffen und Schmuckgegenstände                                                  | 319         |
| Schlußvignette: Römische Statue, Graburnen und andere Funde                              | 324         |
| Ropfrandleiste: Schloß Auersperg bei Groß-Laschish mit ber Kapelle auf dem St. Achatius= |             |
| berg                                                                                     | 325         |
| Reginburg                                                                                | <b>32</b> 9 |
| Sämmtlich von Hugo Charlemont.                                                           |             |
| Audolfswerth, von Josef Sturm                                                            | 337         |
| hoffriegsrath Andreas Cherhard von Rauber; nach einem Stich (Gemälbe aus dem             |             |
| Jahre 1575), von Johann Hamža                                                            | 345         |
| herbart von Auersperg; nach tem Ölbild in der f. f. Ambraser-Sammlung zu Wien,           |             |
| von Karl von Siegl                                                                       | 347         |
| Sigmund Freiherr von Bois-Ebelstein; nach der Lithographie in der Lebensbeschreibung     |             |
| von Professor Richter (Laibach 1820), von Wilhelm Hecht                                  | 349         |
| Schlufvignette: Landeswappen, Stadtwappen von Laibach und Richterstab des Laibacher      |             |
| Stadtrichters aus dem Jahre 1500, von Hugo Charlemont                                    | 352         |
| Ropfleiste: Haube der Frauen, die Billichmute der Manner und der Frauengurtel            | 353         |
| Weihnachtsräucherungen                                                                   | 355         |

|                                                                                            | IX          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Otherson                                                                                   | Geite       |
| Dstersegen                                                                                 | 357         |
| Die Achatius-Prozession in Idria                                                           | 359         |
| "Kahenmusik" am Borabend eines Namensfestes                                                | 361         |
| Beiße Arainer                                                                              | 367         |
| Geiger, zugleich Lustigmacher bei allerlei Festlichkeiten                                  | 369         |
| Reifniger mit Sieben auf dem Rücken                                                        | 371         |
| Lader Bauern mit Zwerchjad                                                                 | 372         |
|                                                                                            | 373         |
| Der Billichfang der Inner- und Unter-Krainer                                               | 375         |
| Bolkstrachten aus Krain: Slovenen; chromozinkographisch ausgeführt von C. Angerer & Göschl | 376         |
| Blockziehen ber Ledigen am Afchermittwoch                                                  | 377         |
| Sämmtlich von Georg Enbic.                                                                 | 311         |
| Das Lied von der schönen Bida, von Franz Ženišek                                           | 901         |
| Der Zweikampf des frainischen Ritters Lamberg mit bem Riesen Begam, von Ferdinand          | 381         |
| Befel                                                                                      | 385         |
| Ruine Stein bei Ligaun                                                                     | 391         |
| Burg Bordl bei Rudolfswerth                                                                | 39 <b>3</b> |
| Burg Seifenberg                                                                            | 395         |
| Ein Bauernhof aus dem oberen Savethal bei Radmannsdorf                                     | 399         |
| Aus Brem (Innerfrain)                                                                      | 401         |
| Ein Einzelnhof in Grible                                                                   | 403         |
| Sämmtliche von Jojef Sturm.                                                                | 100         |
| Denkmunze auf Arnold von Bruck; nach dem Original, von Karl von Siegl                      | 405         |
| Ludwig van Beethoven: Schluß bes Briefes an die Philharmonische Gesellschaft in            | 400         |
| Laibach; nach dem Original                                                                 | 407         |
| Johann Weichhart Freiherr von Balvajor; nach dem Stich von Matthias Greischer, von         | 407         |
| Wilhelm Hecht                                                                              | 440         |
| Mausoleum Anastajius Grüns, bei Thurn am Hart, von Rudolf Bernt                            | 413         |
|                                                                                            | 415         |
| Schlußvignette, von Hugo Charlemont                                                        | 416         |
| Ropfleiste: Die Steinwand in der Gottschee, von Josef Sturm                                | 417         |
| Das große Stadtsiegel von Gottschee (1471); nach einem Originalabdruck, von Karl von       |             |
| Siegl                                                                                      | 418         |
| Die Stadt Gottschee in der Gegenwart, von Josef Sturm                                      | 419         |
| Alte Tracht ber Gottscheer (XVII. Jahrhundert); nach dem Stich von J. Koch und             |             |
| A. Trost in Balvasors: "Die Ehre des Herzogthums Krain" (Laibach 1869), von                |             |
| Friedrich König                                                                            | 421         |
| Orangen verkaufender alter Gottscheer in Wien, von Josef Engelhart                         | 422         |
| Drangen verkaufender junger Gottscheer in Wien, von demfelben                              | 423         |
| Schlußvignette: Gottscheerin in der Bolkstracht, von Hugo Charlemont                       | 428         |
| Confloite non Runal Rerut                                                                  | 190         |

|                                                                                       | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reuslovenisch: Aus den Freisinger Denkmälern (X. Jahrhundert), Facsimile              | 431         |
| Brimus Truber, Begründer der neustovenischen Literatur; nach der Goldpressung auf     |             |
| dem Buchdedel des Werkes: "Aurhe außlegung über die Sontags und der                   |             |
| fürnembsten Fest Evangelia, durch das gant jar, jetzt erftlich in Crobatischer        |             |
| Sprach mit Circulischen Buchstaben getruckt". (1563), von Wilhelm Hecht               | 433         |
| Balentin Bodnit; mit Benützung zweier Bildniffe, von Johann Klaus                     | 439         |
| Dr. Franz Preseren; nach dem Ölbild von Kurz von Golbenstein (1850), von Thomas       |             |
| Hrnčiř                                                                                | 441         |
| Savicafall (Ursprung der Wocheiner Save in Oberfrain); zum Epos von Preseren:         |             |
| "Krst pri Savici", von Ladislaus Benesch                                              | 443         |
| Anton Martin Slomset; nach einem Stich ber Runftanftalt bes öfterreichischen Lloyd    |             |
| in Trieft, von Gustav Frank                                                           | 445         |
| Schlufvignette, von Rudolf Bernt                                                      | 448         |
| Kopfleiste: Die Bergkirche St. Beter bei Bigaun, von Bictor Lung                      | 449         |
| Chor ber Rirche zu Chrengruben, von bemfelben                                         | 451         |
| Chriftusbild an ber Außenwand bes Rirchleins ju Bobeschitsch bei Belbes, von Rarl von |             |
| Siegl                                                                                 | 457         |
| Simmel und Solle aus bem Jüngsten Gericht in ber Rirche zu Artina bei Aich, von       |             |
| bemselben                                                                             | 459         |
| Schloß Ainöb; nach bem Stich in Balvafors Wert: "Die Chre bes Herzogthums Rrain"      |             |
| (Laibach 1689), von Rubolf Bernt                                                      | 463         |
| Bortal zu Dwor, von demselben                                                         | 469         |
| Miniatur von Simon Wolfgang Grahover (1734); aus der Handschrift: "Schau-Buhne        |             |
| ber Gebächtnuß ber Abelichen und Gottseeligen Gesellschaft ber Bereinigten ju         |             |
| Stättswehrenden Andenken. Eröffnet in der uhralten Haubt-Statt Lanbach 1688"          | 473         |
| Schlufvignette: "Carniolia" im Museum Rudolfinum zu Laibach, von Johann Subić         | 474         |
| Ropfrandleiste, von Rudolf Bernt                                                      | 475         |
| Eine Fruchtharfe in Obertrain (Belbes), von Sugo Charlemont                           | <b>47</b> 9 |
| Gemüsemarkt in Laibach, von Abolf Wagner                                              | 483         |
| Eine Sennalpe in Oberfrain, von Hugo Charlemont                                       | 485         |
| Oberkrainisches Bienenhaus, von demselben                                             | 487         |
| Drahtseilbahn zur Förderung des Holzes, von demselben                                 | 491         |
| Die Bergftadt Joria, von Ladislaus Benefch                                            | 495         |
| Eine Nagelschmiede in Aropp                                                           | 501         |
| Glodengießerei in Laibach                                                             | 503         |
| Arainische Landtöpferei                                                               | 505         |
| Roßhaarsieb-Weberei                                                                   | 507         |
| Schlußvignette: Krainische Strobslechterin                                            | 508         |
| Sämmtlich von Hugo Charlemont.                                                        |             |

Kärnten.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



Ablersruhe, ber Hohenwarte und ben Leiterföpfen sich absenkt (2.483 Meter). Von ber Salzburger Grenze am hohen Kasten auslaufend, bilbet dieser Kamm die Grenzlinie zwischen Kärnten und Tirol bis zur Ablersruhe, von wo sich dieselbe zur Leiteralm abbiegt, um jenseits des Leiterbaches wieder der Kammhöhe zu folgen.

Als "König der Tauern" thront der Glockner im äußersten Nordwesten von Kärnten, — ein König, weil er das weite Gebiet der Oftalpen als Höchster beherrscht, ein König aber auch, weil er bahnbrechend war für die wissenschaftliche Erforschung und die ästhetische Würdigung der umliegenden Hochgebirgswelt.

Es war in der That eine "für die Physik der Erde wichtige Begebenheit", als am 25. August 1799 um zwölf Uhr zum erstenmale eines Menschen Fuß die Spitze des Glockners betrat. In der kleinen Gesellschaft, welche um diese Zeit die Eisluft der Glocknerspitze athmete, befand sich Graf Hohenwart, der Generalvicar des Fürstedischofs von Gurk, Franz Altgrafen von Salmenenkeit. Der Fürstbischof war es, der dieses kühne Unternehmen angeregt und dessen Durchführung möglich gemacht hatte. Wissenschaftlicher Eifer hatte 1787 Saussure auf den Montblanc geführt und der Wunsch, undekannte Regionen der heimatlichen Bergwelt zu erforschen, begeisterte den Fürstbischof von Gurk 1799 für die zweite Gipselbesteigung in den Alpen überhaupt. Beide wirkten bahnbrechend für den Cultus der Alpenwelt, der zu einer Signatur der Gegenwart geworden ist.

Ein halbes Jahrhundert nach der ersten Besteigung, 1857 am 24. September, weilt ein Künstler volle fünf Stunden auf der Spize des Großglockners, der Maler Markus Pernhart, um die Pracht der Rundschau in Formen und Farben aufzusassen, Studien zu machen für sein großes Rundgemälde, das auch in denen eine Uhnung von der Herrlichkeit der Tauernwelt erwecken sollte, denen es vom Schicksale versagt ist, in solchen Höhen zu wandeln.

Des Fürstbischofs Salm und seines Generalvicars Hohenwart gebenkend, die zuerst ben Weg gewiesen und betreten, wollen wir den Glockner besteigen und uns dort an die Stelle des Künstlers setzen, den erstaunten Blick schweisen lassen über Gletscher und Felsekuppen, dunkle Wälder und grüne Thäler, wie sie im Umkreis von 456 Kilometern vor dem Auge des Beschauers sich ausbreiten.

Bis zum Monte Abamello und bem Ortler im Westen, über die baierische Hochebene im Norden dehnt sich der Horizont auß; im Nordosten schließt er noch den Schneeberg ein, im Südosten bilden der Triglav (Terglou) und die karnischen Alpen seine Grenze. Im Süden erreicht der Blick noch die Höhen der tridentiner Alpen, darunter die des Montebaldo. Sowohl die horizontale Ausdehnung des Gesichtskreises als die gewaltigen Gebirgsmassen geben der Aundschau jenen erhabenen Charakter, der das Gemüth mit unwiderstehlicher Macht ergreift, die enge Brust erweitert und über das menschliche Wesen eine Ahnung des Ewigen und Unendlichen ausgießt.

Wir bürfen biesmal nur bei einem Theile bieses Rundbildes verweilen und wollen versuchen, von dem Bau der Gebirgswelt, welche im Often des Glockners das Möllthal einschließt und durch das Lieserthal einerseits und das Drauthal anderseits begrenzt wird, ein Bild zu entwerfen.

Die Hohen Tauern. Den öftlichen Theil ber Hohen Tauern kann man auch in bie Glodner, Golbberg- und Ankoglgruppe gliedern.

Die Glocknergruppe gehört nur insoweit Kärnten an, als sie das Quellgebiet ber Möll enthält, aber gerabe hier bieten sich bem Beobachter die merkwürdigsten Erscheinungen. Steigen wir vom Raiserfreuze auf ber Spige bes Großglodners über bie schmale Glodnerscharte zum Rleinglodner, von dort über die in Gis gehauenen Stufen bes steilen Abhanges zur Erzherzog Johann-Sütte auf ber Ablerdruhe (3.463 Meter), bann über die Hohenwartscharte jum Leitergletscher, fo haben wir den Glodnermeg von 1799 betreten, der bis in die Sechziger-Jahre auch der einzige war. Im Thal der Leiteralm, hart am Gletscher, ftand die geräumige Schuthutte, die Fürstbischof Salm hatte aufrichten laffen. Beute findet ber Naturfreund in der Salmhütte am Schwerted, nabe am Ende des Glocknerkammes, ein schützendes Obdach. Aber er ist nicht mehr auf diesen Weg beschränkt. Auf der Tiroler Seite sind von Kals und der Stüdlhütte aus zwei Zugänge (über den Ködnitz- und Teischnitgletscher) zum Großglockner eröffnet und von der Hofmannshütte am mächtigen Pasterzengletscher auf der Nordostseite führt der Hofmannsweg zur Ablergruhe. Die Stätte, welche vor einem Jahrhundert den Menschen noch als unnahbar galt, wird in unserem Zeitalter der Alpenvereine von einer Anzahl von Alpenwanderern betreten, die in der furzen Frift eines Hochsommers über 100 steigt.

Unmittelbar am Fuße bes Glocknerkammes auf der Möllthaler Seite fesselt das Auge bas weite Eisfeld des Pasterzengletschers, der vom Johannisberg in einer Länge von 10 Kilometer abstürzt, der gewaltigste Thalgletscher des Tauerngebietes, der aber nach Seelands sorgfältigen Messungen seit 30 Jahren stetig abnimmt. Dem Glocknerkamm gegenüber steigt die Freiwand empor, die am Gletscherende zum Sattel der Franz Joseph-Höhe sich senkt. Diesen Namen gab die Pietät der Bevölkerung dem Sattel seit 1856, seit dem Tage (7. September), da Seine Majestät der Kaiser an dieser Stelle "dem mächtigen Eindrucke der erhabenen Alpennatur" i hingegeben war und die Fahne seiner Monarchie auf der Ablersruhe flattern sah. An die Eiswüste der Pasterze schließen sich weite freundliche Grasmatten, die zur Erinnerung an die Rast Ihrer Majestät der Kaiserin seit 1856 den Ramen Elisenrast tragen. Hier beherbergt das Glocknershaus, ein Werk der Alpenvereinssection Klagensurt, jährlich zahlreiche Glocknerpilger. Jenseits der Pfandlscharte, des besiebten Überganges ins Fuscherthal, schließt die Glocknergruppe mit der Bacherin, dem Spillmann und dem Brennkogel ab, sämmtlich Höhen über 3.000 Meter.

Öftlich davon ändert sich der Bau des Hochgebirges. Während in der Glocknergruppe die Höhen der Seitenkämme die des Hauptrückens weit überragen, vereinigt die Goldsberggruppe die breitesten Massen des Centralgneißes mit den höchsten Erhebungen im Tauernkamme. Kamm und Gipfel sind etwas niedriger als in der Glocknergruppe, aber

<sup>1</sup> Borte bes Allerhöchften hanbichreibens an ben Lanbesprafibenten von Rarnten.

lettere erreichen im Hochnarr noch immer 3.258 Meter. Wie dieser stehen auch seine Nachbarn, der Goldzechkopf (3.052 Meter) und die Goldbergspite (3.066 Meter), an der Landesgrenze gegen Salzburg und bezeichnen jene Gruppe der Hohen Tauern, die den reichen Nibelungenhort in ihrem Innern birgt, dessen Ausbeute an der Norde und Südseite bis in die neueste Zeit den Segen der Thalbewohner bildete. In einer Höhe von 2.810 Meter, im Gebiete der Gletscher, unmittelbar am Südsuße des Hochnarr steht heute noch das erst seit 1876 verlassene Knappenhaus der Goldzeche, die höchste Wohnstätte der österreichische ungarischen Monarchie, das, 1563 gebaut, mehr als drei Jahrhunderte übersdauerte. Der mächtigste unter den zahlreichen Gletschen, welche die Goldberggruppe nach allen Seiten bedecken, dehnt sich als Wurtenkees im Süden des Herzog Ernst und des Schareck (3.131 Meter) aus.

Eine Reihe kleiner und größerer Hochthäler leiten aus der Region des ewigen Eises zu den Usern der Möll, so das Thal der großen und kleinen Fleiß, der großen und kleinen Zirknitz, das steinige Alpenthal der Wurten-Fragant und das vielbesuchte und bewohnte Mallnitzthal. Durch letzteres leitet der Saumpfad zum Mallnitzer Tauern, der die Grenze der Goldberg- und Ankoglgruppe bezeichnet.

Auch in dieser bildet der Tauernkamm den Grenzwall zwischen Salzburg und Kärnten, aus dem sich der Ankogl zu 3.253 Meter erhebt. Doch ist hier Zahl und Aussehnung der Gletscher geringer und die dominirende Spize der südöstlichen Querkamme, welche das Maltathal einschließen, die G. Hochalpenspize (3.355 Meter) überragt den Hauptstock des Ankogls; das Hafnereck (3.061 Meter) kommt ihm sehr nahe. Mit der Einsattlung des Katschberges, der eine fahrbare Straße trägt, und dem Lieserthale schließen die Pöllaer Alpen im Osten ab, hingegen enden die Hohen Tauern an der Arlscharte.

Zwischen bem Malta- und Mallnitthal schiebt sich die Gruppe bes Sauleck (3.080 Meter) weit gegen Sübosten vor und bestimmt die Richtung des unteren Möllsthales; zwischen dem Mallnits- und Fragantthale lagert sich die Gruppe des Böseseck (2.833 Meter) und westlich davon baut sich die Glimmerschiesermasse der Sadnigsgruppe (2.740 Meter) auf, die mit ihren Vorbergen den Mittellauf der Möll nach Süden drängt. Sie ist am deutlichsten durch das Schoberthörl vom Centralgneiß und den Gletschern der Goldberggruppe geschieden.

Die West- und Südgrenze bes Möllthales bilbet die Schobergruppe mit bem Pepeck (3.275 Meter) und Kreuzeckgruppe (2.697 Meter) gegen das Jiel- und Drauthal. Erstere schließt sich am Peischlachthörl an den Glocknerkamm und wird durch den Sattel des Jielsberges von der Kreuzeckgruppe geschieden, die ihre Vorberge bis zur Mündung der Möll in die Drau vorschiedt. Von diesen trägt nur die Schobergruppe noch mäßige Gletscher. Das ist ein kleiner, aber der großartigste Theil der Glocknerrundschau.



Er schließt alle Schauer und Reize ber Sochgebirgswelt in sich. Lon ben ausgebehnten Eiswüften ber Tauern wendet sich das Auge zu den üppigen Grasmatten der Abhänge und Hochthäler, auf welchen im Sommer das Hausthier ber flüchtigen Gemse begegnet und Almhütten den betriebsamen Menschen beherbergen. An die Grasmatten ichließt sich die Region des Krummholzes, das bald in hochstämmige Fichten des Bergwaldes übergeht, ber meift die Abhänge bes Gebirges gegen die Thalsohle hin bedt. Bon den Gletschern genährt fturzen zahlreiche Giegbache braufend über Felsen, rauschend burch die Sochthäler zur Niederung der Möll und Liefer, und in zahlreichen kleinen Alpenseen spiegelt sich die Sonne. Reine fahrbare Strage überichreitet ben Grenzwall ber hohen Tauern und nur auf einem Bunkte, auf dem Gelsberge, vermitteln Wagen den Berkehr zwischen Rärnten und Tirol. Aber über Felshänge und Gisfelber flettert ber Jug bes begeifterten Alpenwanderers und des nimmermüden Alplers. Wo die wilde Natur einen Saumpfad gestattet, wie über den Mallniger Tauern, sucht sich wohl auch ber Handelsmann mit werthvollen Thieren bes Möllthales einen Beg zu den Höfen und Märkten bes Nordens. Solche Übergangspunkte heißen vorzugsweise Tauern, dann Scharten, Thor oder Thörl; man zählt beren zwölf. Säufig wurden an folden Stellen ichon in vergangener Zeit burch die Fürjorge der Landesverwaltung Tauernhäufer errichtet, Schuthütten für alle, welche Weschäft ober Bergnügen auf biese Soben leitet. In neuester Zeit sorgt ber beutsche und öfterreichische Alpenverein burch Schuthutten in ber Leiteralm, auf der Ablereruhe, am Bafterzengletscher, auf dem Seebühel (Goldberggruppe) und in der Nähe der G. Hochalpenspite für die Gletschermanderer.

Das Möllthal. Aus dem größten Eisfelbe der Tauern am Fuße des Glockners in einer Höhe von 2.012 Meter entspringt die Möll, die dem langgestreckten (23 Stunden) Thale den Namen gibt. Zwischen den Grasmatten der Pasterzenalm und dem Abhange der Leiterköpfe stürzt das Gletscherkind ins grüne Wiesenthal von Heiligenblut. Noch angesichts des Gletschers begrüßt es die Briccius-Rapelle, jene Stätte, auf welche die Legende das Wunder der Auffindung des Heiligen verlegt. In der Thalsohle aber blickt es auf zur Kirche am Abhange zur linken Seite, die das Grab des heiligen Briccius, sein Fläschen mit dem heiligen Blute und die Kornähren umschließt, die aus dem Schnee der Lawine sprossend einst die Stelle bezeichneten, auf welcher der Heilige den Elementen erlegen ist. Die Legende vom heiligen Blute hat auch dem Dörschen den Namen gegeben, das der Kataster nur als Steuergemeinde "Hof und Blapp" kennt. Im benachbarten Felsengrund des Zlapp haben sich die Wasser der Möll eine tiese Schlucht gegraben, durch welche sie sich brausend und schäumend zur Thalniederung bei Pokhorn stürzen (Zlappfall).

Der Alpenwanderer aber verweilt gern am schroff abfallenden Felswall des Blapp, um sein Auge an dem unvergleichlichen Bilde zu weiden, das hier sich ihm bietet.

Wer jemals gegen Abend eines schönen Sommertages den Zlapp betreten, hat staunend den Schritt gehemmt. Wie eine lebendige Idhille liegt das weltabgeschiedene Wiesenthal vor ihm, die verstreuten Häuser der kleinen Gemeinde grüßen freundlich entgegen, der mächtig hervortretende Bau der Kirche mit dem himmelanstrebenden Thurm füllt sein Gemüth mit frommer Uhnung, daß ein glaubensstarkes Geschlecht vor Jahr-



Schlog Groppenftein bei Dber-Bellach.

hunderten die gothischen Formen dieses Baues aufgethürmt. Hierher pilgerten bis in die neueste Zeit Scharen von Wallfahrern, um am Grabe des Heiligen zu beten.

Über die Spite des gothischen Thurmes hin gleitet dann der Blick auf die großartige Scene des hintergrundes, die majestätische Spite des Großglockners im Strahle der untergehenden Sonne über dem bereits schattendämmerigen Thale und die abstürzenden Eismassen der Pasterze. Die Majestät dieser Natur ist es, die heute die Scharen von Wanderern in diesen Erdenwinkel zieht, die Gott in der Größe seiner Werke anbeten.

Seit der Zeit der ersten Glocknerbesteigung hat diese Landschaft das Auge des Malers entzückt und das Bild "Heiligenblut mit dem Großglockner" ist zum Wahrzeichen des Wöllthales geworden.

Bei Pokhorn kommen der Möll die Wässer der vereinigten großen und kleinen Fleiß zu, die ihr von den Schätzen der Goldzeche erzählen und den kühnen Bergleuten, die über dem ewigen Eis sich ihre Hütte gebaut und der wilden Natur die Schätze der Tiefe abtrotzen. Benn sie an Döllach vorüberwallt, gedenkt die Möll wohl der glänzenden Tage, die dieser Hauptort von Großkirchheim (das obere Möllthal) einst durchlebte, als noch der Segen des Goldberges sich in das Thal ergoß. An dem freundlichen Sagritz vorüber drängt sie sich durch die Thalenge von Mörtschach in südlicher Richtung bis Binklern, wo ihr die Vorberge der Kreuzeckgruppe die Richtung gegen Nordosten anweisen.

Im vollen Glanze der Morgensonne liegt das aufblühende Winklern am wohls bebanten Abhange des Penzelberges und vermittelt den Verkehr zwischen Dölsach und Lienz im Pusterthale einerseits und dem oberen Möllthale anderseits. Auf einer weiten Strecke liegt von Winklern aus das mittlere Möllthal dem Auge offen. Ortschaften, wie Lainach, Rangersdorf, Stall wechseln mit einzelnen Gehöften, emsig bebaute Ücker mit wohlgepslegten Wiesen, daran dunkle Fichtenwälder, welche besonders die Südseite des Thales bedecken.

Unterhalb Stall bilbet der Klausenkofel eine förmliche Thalsperre. Aus einem am nördlichen Gehänge steil abfallenden Graben wirft ein leicht anschwellender Bach seit 1828 Massen von Gerölle in die Thalsoble und hemmt die Wässer der Möll derart, daß obershalb bei der Ortschaft Gößnit in den letzten zwanzig Jahren ein See grüne Wiesen unter seinem Wasser begraben konnte, unterhalb aber gegen Fragant hin andere Wiesen und Felder sich in Schutthalden verwandelten. In den letzten Jahren versuchte man dem verheerenden Elemente mit großartigen Schuthauten Einhalt zu thun. Hier vollzieht sich vor dem Auge der Gegenwart die Bildung eines Alluvialkegels, eine Bodenform, die sür die Thalsohle des Wöllthales in seiner ganzen Ausdehnung charakteristisch ist. Die Mehrzahl der Ortschaften von Mühldorf dis Großkirchheim liegen auf Bodenanschwellungen, welche sich als alte Alluvien kennzeichnen. Über das Gerölle der Vorzeit hat sich freundlicher Rasen gebreitet, Bäume haben in demselben Nahrung gefunden und die Wenschen bauten ihre Hütten mit Vorliebe an den Kand der Vergwässer, die oft genug noch ihre wilde Natur hervorkehren.

Nun erweitert sich das Thal und wendet sich allmälig gegen Südosten, um ins Längenthal der Drau auszumünden. Vor der Ausmündung aber bildet der isolirte Felsfegel des Danielsberges mit dem Alluvium von Napplach eine abermalige Thalsperre. Auf seiner Höhe von 960 Meter gestattet er einen Überblick über das untere Möllthal wie kein zweiter Punkt. Im Nordwesten deutet der stattliche Kirchthurm und das Schloß Trabuschgen auf den Marktslecken Ober-Bellach, den einzigen, der im ganzen Möllthal sich entwickeln konnte. Auch hier erzählt Vieles von der verschwundenen Pracht jener Tage,

als von Ober-Bellach aus ein Oberbergamt den im ganzen Möllthal lebhaften Bergbau auf Gold, Gisen und Rupfer leitete. Den Bergabhang im Hintergrunde schmückt die nun restaurirte Burg Groppenstein am Eingang des Mallnitthales, das den Zugang zu



Die Raggafclucht bei Flattach.

ben Mallniger und Hohen Tauern öffnet. Als lette sichtbare Höhe blickt uns in bieser Richtung die Rothe Wand entgegen und leitet unsere Gedanken in die Hochthäler der Burten-Fragant, zu den Gletschern der Goldberggruppe einerseits und anderseits zu den verfallenen Schachten des noch in den Dreißiger-Jahren blühenden Kupferbergbaues Groß-Fragant. Der alte Erzweg führt uns von da längs des Fragantbaches ins Möllthal zurück zu den Schmelzhütten am Raggabache, die schon um 1840 verlassen

wurden. Später glühte hier durch einige Zeit ein Hochofen und arbeiteten zwei Hammers werke, benen das südwärts ansteigende Raggathal das Eisenerz lieferte. Heute ist es still geworden an der ehemals gewerbsleißigen Stätte, nur der Raggabach tobt zuweisen, wenn er sein Gerölle ausschüttet. — Die Spuren einer besseren Bergangenheit mögen den Touristen ernst stimmen, der heute zur Raggaschlucht wandert, die sinnige Naturfreunde aus Ober-Bellach zugänglich gemacht haben.

Nördlich vom Danielsberg steigen die Ausläuser der Sauleckgruppe rasch zu 3.080 Weter Höhe, südwestlich greift das Hochthal der Teichl tief in die Kreuzeckgruppe ein. Aus dieser Gruppe ragt zunächst der Polinik (2.780 Weter) ins Wöllthal hinein, durch die Alpenvereinssection Ober-Vellach nun auch ein beliebtes Ziel touristischer Wanderungen.

Wenn den Naturfreund am Zlapp der Ernst und die Großartigkeit der Landschaft sesselt, so ist der Eindruck des Bildes, das sich vom Danielsberge aus bietet, entschieden freundlich. Die Felder und Wiesen des Thalbodens, die auf dem Abhange der Sauleckund Böseseckgruppe zerstreuten Häuser, die Getreideculturen, die mit Waldbeständen wechseln, Alles deutet auf rege menschliche Thätigkeit. Der für das ganze Möllthal charakteristische Gegensatz zwischen der Sonn- und Schattenseite tritt in diesem Bilde am deutlichsten hervor. Der dem Süden zugekehrte Abhang der Ausläuser der Tauern ist dis zur Holzgrenze hinauf behaut und bewohnt, der gegenüberliegende Abhang der Kreuzeckgruppe aber durchweg mit dichtem Wald bedeckt, der nur durch einzelne Weidessächen unterbrochen wird. Ein einziges Thal auf dieser Seite, die Teichl, ist bewohnt. Nicht ohne Grund nennt sie der Möllthaler die "Schattseite", denn einen großen Theil des Jahres (im Winter) erreicht sie kein Strahl der Sonne, die Kamm- und Gipfelhöhe wehrt stellen-weise den Sonnenstrahlen sogar den Zutritt zur Thalsohle, nur die Bewohner der "Sonnsseite" erfreuen sich der Wohlthat des directen Sonnenlichtes das ganze Jahr hindurch.

Wenden wir den Blick vom Danielsberg nach Südosten, so wird der Horizont nur durch die fernen Karavanken begrenzt. Die Möll berührt in dieser Richtung noch die Ortschaften Kolbnitz und Mühldorf und mündet bei Möllbrücke links in die Drau.

Auf der Höhe des Danielsberges aber fesseln auch Reste einer großen Bergangenheit den Geist des Beobachters, römische Alterthümer, die auf einen ehemaligen Herfulestempel hinweisen, der heute als Kirchlein an bestimmten Tagen des Jahres die Gläubigen der Nachbarschaft versammelt.

Das Lieser= und Maltathal. Das untere Thal der Lieser bezeichnet die Oftsgrenze des Tauerngebietes. Am Fuße des Hafnerecks beginnend zieht sich der obere Theil unter dem Namen Katschthal in südöstlicher Richtung zwischen dem an der Grenze von Salzburg laufenden Hauptrücken der Böllaer Alpen und eines vom Hafnereck südöstlich

auslaufenden Querkammes über St. Peter bis Rennweg. Da begegnen wir der ehemals belebten, heute fast verlassenen Straße nach Salzburg. Vor dem Zeitalter der Eisenbahnen schleppten lange Züge von Katschthaler Ochsen die mit "Gütern der Erde" beladenen Wagen von Villach ans über den Katschberg bis Salzburg.



Fallbach im Maltathal.

Bon Rennweg aus erhält das Thal eine fübliche Richtung und wird von den steilen Abhängen des Faschaunereck und der Stangalpengruppe sehr eingeengt. Der Krems= und Leobengraben dringen tief in das öftliche Bergland ein und bahnen den Weg zum berühmten Königstuhl (2.331 Meter).

Bei Smund öffnet sich gegen Nordwesten das mächtige, durch seine vielen Natursschönheiten weitberühmte Maltathal, das Hauptgebiet der Ankoglgruppe, die Berle der

öftlichen Tauern. Von der Maltabrücke in Gmünd aus schweift der Blick des Beobachters über die breite untere Thalftuse und die Bergriesen des Hintergrundes. Wer am Wandersstade des Touristen vordringt in die obere Thalstuse, den Maltagraben, wird Geist und Gemüth erhoben fühlen durch die Majestät der Hochgebirgsnatur, die sich ihm hier offens bart. Nicht weniger als 29 der prächtigsten Wasserfälle (wie der Fallbach, der blaue Tumps) die malerischesten Felsscenerien, die herrlich grünen Alpenmatten, endlich die imposanten Gletscher des großen und kleinen "Elend" am Fuße der Hochalpenspise und des Ankogls. Alles vereinigt sich, um dem Maltathale die Krone alpiner Schönheit zu sichern. Den kühnen Alpenwanderer führen von hier Pfade ins salzburgische Großarls oder ins Mallnitzund Möllthal über eisbedeckte Rücken und selsenumgürtete Scharten. Ein kurzer Ausläuser des Hochalpenstockes scheidet das obere Maltathal vom langgestreckten Gößgraben, der tief in die Gruppe des Sauleck eindringt.

Rehren wir von den eisigen Höhen wieder zu den Wohnstätten der Menschen, von den einsamen Weilern des Maltathales zur Stadt Gmünd zurück, so werden uns die malerische Ruine des alten, der stattliche Bau des neuen Schlosses und manche Spuren ehemaliger Wohlhabenheit in eine Zeit zurückversehen, in welcher der große Handelszug von Triest nach Salzdurg sich durch dieses Thal bewegte und am Vereinigungspunkte des Malta- und Lieserthales eine Stadt erblühen ließ. Von hier bis Spital hat sich die Lieser ein tieses Bett gegraben, neben welchem die neue Straße bequemen Verkehr möglich macht. Bei Spital mündet die Lieser links in die Drau.

### Mittelkärnten mit den Gailthaler Ulpen.

Im Often ber wild durch ihr Felsenbett tosenden Lieser zieht sich parallel zu dem zwischen Spital und Paternion gelegenen Abschnitt des Drauthales und von diesem durch einen niederen Bergrücken geschieden eine breite und tiese Gedirgsspalte, welche der mächtigen Glimmerschieserzone angehört, die den südöstlichen Theil des Centralstockes der Hohen Tauern umlagert. Es ist das Becken des Millstatter Sees, dessen Smaragdssläche innerhalb einer Umrahnung erscheint, deren landschaftlichen Reizen er den Rusdes am schönsten gelegenen Sees Kärntens zu verdanken hat. Weist steil aus der Flut aussteigend gelangen die Seesulfer zu ungleicher Höhe. Auf der Nordseite erhebt sich das Usergelände zunächst zu einer breiten, mit Culturland und einer stattlichen Reihe von Ortschaften bedeckten Stuse, und erst auf dieser thürmt sich als Schuhmauer gegen die von Norden brausenden Stürme und damit das milde Klima des Seethales bedingend die granatenreiche Millstatter Alpe zur Seehöhe von 2.086 Meter auf, an deren westlicher Flanke der Tschierweger Nock (2.005 Meter), ein Ausläuser des Schirnecks

(2.082 Meter), die Einfassung fortsett, um sich weiter im Westen zum Treflinger Hochsthal herabzusenken, dessen diluviales Trümmergestein in mehrsacher Abstufung sauft zum See abfällt. Im Südosten, dort wo das Döbriacher Querthal in diesen taucht, ragt mit



Blauer Tumpf.

breitem almenreichen Rücken als Hochwarte ber Seegegend ber Mirnock (2.104 Meter) auf, von bessen Gipsel ber entzückte Blick über die gesammte Wassersläche und das sie umgrenzende Chaos von Bergen und Thalsenken bis zu den gigantischen Marksteinen des Landes schweift. In auffallendem Gegensaße zum hochausstrebenden Nordgelände steht, den Ernst des Landschaftsbildes milbernd, das südliche, das, vom Mirnock sich loslösend, als niedriger, bewaldeter und spärlich besiedelter Bergrücken, da es im Insberg und im

Hochgosch nur die Seehöhen von 970 und 866 Metern erreicht, gegen die Lieser streicht, welche die Wäffer des Seethales nach kurzem Laufe der Drau zuführt. Was die unmittelbare Gestaltung der Seeufer selbst betrifft, so ist das Südufer das steilere, da die Bergfüße sofort in den See fallen, hingegen das Nordufer der am rechten Seeufer hinziehenden Strafe noch ben nöthigen Raum gewährt. Der Millftatter See, ber zweitgrößte und tieffte bes Landes (Flächeninhalt 13.7 Quadratkilometer, Länge 11.56 Kilometer, größte Breite 2.4 Rilometer) zerfällt in zwei Beden, in bas fleinere westliche mit ber Maximaltiefe von 110 Meter, das vom unteren Seeende bis zu ber westlich von Millstatt gelegenen Fischerbehausung reicht, und in bas doppelt so lange öftliche mit der größten Tiefe von 132 Meter (zwischen Dellach und bem Jungfernsprunge). Bon ben Bafferabern find nur der Döbriacher (Rieger:) Bach und die nordseitigen von Bedeutung; Die Mündungen der letzteren sind dem auf einem erhöhten Punkte der Seeränder stehenden Beschauer leicht an den Landzungen erkennbar, welche sich aus dem von den Bächen mitgeführten und auf bem Seegrunde abgelagerten Verwitterungsschutt aufgebaut haben. Der für die Zukunft des Sees folgenschwerfte Zufluß ist der Döbriacher Bach, der, aus der Bereinigung des Feld= (Abfluß des Brennsee), Kleinkirchheimer= (Tiefer Bach) und Kaninger Baches entstehend, unterhalb Döbriach auf der von ihm angeschwemmten und in beständigem Wachsen begriffenen Ebene sich in mehrere Arme theilt, welche in häufig wechselndem Laufe bem Oftufer bes Sees mit ber Nahrung auch bas Berberben zuführen. Der Abfluß, in dem sich der ganzen Breite nach ein zum Fange der laichenden Lachsforellen bestimmter Absperrrechen mit den Fangkasten befindet, mundet nach turzem Laufe nächst ber Fabrit Seebach links in die Liefer.

Der Sumpswiesengürtel, welcher die übrigen Seen des Landes in wechselnder Breite umschließt, fehlt wegen des jähen Absturzes der User zum Seegrunde dem Millstatter und mit ihm leider auch die Lotusblume der Kärntner Wässer, die liebliche Seerose (Nymphaea); nur schmale, häusig unterbrochene Zonen von Schilfrohr und der Seedinse umsäumen die grüne Flut, die in ihren Tiesen neben Barsch, Hecht, Wels und Barbe die ebelste Fischart des Landes, die köstliche Lachsforelle (Trutta lacustris) birgt.

Die Ortschaften bes Seethales, Dellach, Millstatt und Seeboden befinden sich sämmtlich auf der Nordseite; die bedeutendste ist der als klimatischer Kur- und Badeort in weiten Kreisen bekannte Markt Millstatt. Die um das alterthümliche Stiftsgebäude gruppirten Häuser, von denen einzelne das Gepräge längst vergangener Tage tragen, stehen theils auf dem Gehänge, theils auf der vom Riegerbache angeschwemmten Landzunge. Seeboden nennt man einen Complex von fünf Dörfern, welche zu beiden Seiten des Treflinger Baches am Ausgange des Querthales liegen, das vom Seeuser in mehreren Terrassen gegen Norden ansteigend im lieblichsten Wechsel Wald- und Culturland und



zwischen dieses eingestreut nächst der Burgruine Sommered mehrere Ortschaften trägt, an benen vorüber der Weg zur Lieser und nach Gmund führt.

Geschieden von der Millstatter Alpe durch das tief eingeschnittene Rinnsal des Kaningbaches, der sich durch eine unzugängliche Schlucht die Bahn in das Radentheiner Thal gebrochen hat und nun vereint mit anderen dem Millstatter See zueilt, umschließt ein mächtiger Gebirgswall einen weiten Kessel, aus dessen Mitte sich die stattliche Phramide des Roseneck (2.434 Meter), des höchsten Gipfels zwischen

der Lieser und der Gurk, erhebt, dem sich nordöstlich, an den zackigen Formen und dem blendenden Reflex schon in weiter Ferne erkennbar, die Zunderwände anreihen, ein mächtiges, nach Nord und Süd steil abstürzendes Lager von Urkalk, dessen Plateau kein Freund der Alpenflora unbefriedigt verlassen wird. An diese schließt sich der Kaninger Bock an, eine Einsattlung zwischen dem Roseneck und dem Klomnock (2.326 Weter),

Rarnten und Rrain.

über welche ein Pfad in den Grund, die oberste Thalmulde des Leobengrabens, führt, in der die Gebäude der Offiacher Geftütalpe stehen. Von hier gelangt der Wanderer, bas nordseitige Gehänge bes Leobengrabens überschreitend, zur Stangalpe (Theil ber Murauer Alpe), wie man den nordweftlichen Theil der Alpengruppe nennt, welche zwischen ber Inner Krems und ber weiter öftlich gelegenen Flattnig (Paal-Bach) liegt. Der Name biefer Gebirgspartie ift ben Geologen aller Länder geläufig, denn hier werden in grauen Schiefern die berühmten Pflanzenabdrude gefunden, welche gelehrt haben, daß bas ganze Gebirge ber Steinkohlenformation angehört, beren wichtigstes Glieb jedoch, die Schwarzkohle, zum unersetharen Schaben ber einheimischen Gisenindustrie fehlt. Es gibt kaum ein zweites Gebiet in Karnten, das so vielfach von öben Schluchten und wüsten Schründen durchfurcht ware, und nicht ohne Grund hat der alte Hacquet biesen Theil bes Kärntnerlandes als Alpes desertae bezeichnet. Als Fürst ber Berge erhebt sich an der dreifachen Grenze von Salzburg, Steiermark und Rärnten der Rönigs ftuhl (Karlnock) zur Seehöhe von 2.331 Meter. Das an den Berghängen umherliegende Geftein, die häufigen Schutthalben und die Geröllmassen auf der Sohle der Gräben laffen nur eine dürftige Begetation auftommen, meift aus niedrigen Gräfern und Moosrasen bestehend, zwischen benen hier und ba die gelben Blüten ber Alpen-Relkenwurg und die zierlichen Trugdolben bes Speifs (Valeriana celtica) neugierig auslugen. Nur bort, wo aus bem Gestein eine Quelle hervorrieselt, siedelt sich ein grüner Streifen an, ber ben Lauf des Wassers umfäumt, bis dieses, in eine Mulbe gelangend, stagnirt und bamit die Bedingung zur Entwicklung einer Moorflora bietet. In der Waldregion, die fich unmittelbar an die fahlen Matten anschließt, gewähren schlanke Arven (Zirben) und hoch sich rectende Lärchen bem Wanderer nur dürftigen Schatten, aber vergebens sucht das Ange bes Müben bie saftiggrunen Mähwiesen, an benen andere Alven so reich find; fie lächeln ihm erft dann entgegen, wenn er über die Höhen in die Inner Krems, in das freundliche Thal von Rabenthein ober in die Reichenau hinabsteigt.

Am Sübfuße bes Königstuhls im "Karl", einem Seitengraben bes Leobengrabens, liegt etwa 1.200 Meter über ber Meeresstäche ein Bad, wie solche eben nur ein Apenland aufzuweisen vermag, das "Karlbad". In wildromantischer, aber unwirthlicher Gegend verborgen und weit entsernt von ben Abern des geschäftlichen Verkehrs leben biese Käber sast nur in der dankbaren Erinnerung schlichter Landleute, da sie eben dem Ankömmling nichts zu bieten vermögen als dürftige Unterkunft, spartanische Kost, die heilende Quelle und die stärkende Luft der Alpen. Im Karlbade sehlen sogar die Badewannen; in die aus Baumstämmen roh zugehauenen Tröge wird das Quellwasser geleitet und durch hineingeworsene Steine erwärmt, die man früher auf brennenden Scheiterhausen erhitt hat. Aus dem Karl gelangt man über den Stangnock, berüchtigt wegen der für die Schahgräber

noch immer unauffindbaren Freimannshöhle, durch den Winklgraben in die liebliche Reichenau, den oberften Thalgrund der Gurk, deren Quellbäche sich hier vereinigen: der Stangenbach in Fortsehung des Winklbaches und der in jähem Fall an dem höchst gelegenen Pfarrdorfe Kärntens St. Lorenzen (1.472 Meter) vorüber brausende Gurksbach. Am Vereinigungspunkte beider liegt das freundliche Pfarrdorf Ebene Reichenau, das, obgleich nur 39 Häuser zählend, doch die wichtigste Ortschaft der gesammten Alpensgruppe ist; denn hier werden jährlich große Viehmärkte abgehalten und die sich hierbei



Ruine Landsfron mit bem Diffiacher Gee.

einfindenden Kaufleute und Krämer versorgen den Alpler mit den ihm nothwendigen Erzengnissen des Niederlandes. Die saftig grünen Alpenwiesen der Gehänge, hier "Gärten" genannt, bieten dem Freunde der Alpenflora reiche und auch manche seltene Beute.

Drei Gebirgsstöde sind es, alle ber Glimmerschieferzone angehörig, welche das Gebiet zwischen dem Dsjacher See und der oberen Gurk mit ihren Aften und Widerlagen erfüllen: im Westen der Mirnock mit der ihn fortsetzenden Amberger Alpe, im Süden die Gerlitenalpe und nördlich von ihr der durch seine Sisorm ausgezeichnete Wöllauer Nock. Tiefe, in Richtung und Breite ungleiche Rinnen zwängen sich zwischen die Bergeriesen ein; doch ist es nur eine, an deren Umrahmung sich alle brei Gebirgsstöde betheiligen,

bas an scenischem Wechsel reiche Treffen Afriger Thal, bas sammt seinen Seitenzweigen im Volksmunde schlechtweg "die Gegend" heißt.

Der Wanderer, welcher Villach in östlicher Richtung der Kronprinz Rudolf= Bahn folgend verläßt, gelangt in furzer Zeit in den zwischen bem Rumizberge und den Offiacher Tauern gelegenen Ginschnitt, bas gemeinschaftliche Ausgangsthor ber "Gegend" und des Offiacher Seethales. Weftlich ober rechts bes Seebaches zieht fich die Bahn hart am Fuße des Rumizberges gegen St. Ruprecht, um bann in einem weiten Bogen in bas Seethal einzulenken; öftlich erscheinen auf einer vorspringenben Ralkfuppe die malerischen Ruinen von Landstron, einst nächst Hoch-Ofterwig die schönste Burg bes Landes, und unmittelbar am Nordfuße bes Berges bas von einem breiten Rohrwalbe umgurtete Beftufer bes Offiacher Sees. Gleich bem Millftatter eine breite Schieferspalte mit ungleich hohen Rändern, zieht sich bas Offiacher Seethal vom Gebirgsteffel von Feldtirchen füdweftlich gegen den unterften Thalboden der "Gegend", eine von Norden her ausgefüllte Bucht des gewaltigen Wafferbedens der Borzeit. Auf der Nordseite erhebt sich die Gerligenalpe in einem weiten Halbkreise gegen den Gipfel (1.910 Meter), um von biefem ploglich gegen ben See umzubiegen, vor welchem ber Bogen mit einem steilen vorgebirgsartigen Vorsprung, ber Platte, endet. Das Gehänge, aufangs fteil und seiner ganzen Ausdehnung nach bewaldet, steigt jenseits bes Baldgürtels sanft gegen die Sohe und trägt in buntem Bechsel Felder und Wiesen, untermischt mit Balbstreifen und ben zerftreuten Bäusern und Bütten ber Bergborfer. Auch die füdlichen Thalgehänge, vom bedeutend niedrigeren, völlig bewaldeten Offiacher Tauern (Geftüte auf dem Plateau 927 Meter) gebildet, beschreiben westwärts von Offiach einen Bogen, ber mit bem schräg gegenüberliegenden ber Norbseite ein Beden bilbet, inmitten der Offiacher See liegt und welches die beiden durch den See geschiedenen Thalfohlen umfaßt, in benen fich die Mehrzahl ber Thalborfer befindet. Die Thalsohle wird im oberen Drittel von einem "Bleiftatt" genannten Torfmoor eingenommen, das, seiner ganzen Länge nach vom untern Tiebelbach, dem größten Zuflusse des Sees, burchzogen, in sanftem Abfall an bem Gifenwerte Buchscheiben und an ber Ruine Bregrad, ber Stammburg bes eblen Geschlechtes ber Parabeifer, vorüber sich unter Steinborf bem Oftrande bes Sees zur Seite legt. Der See (Seehohe 487.7 Meter, Klächeninhalt 10.878 Quadratfilometer, Länge 10.8 Kilometer, größte Breite 1.65 Kilometer) zerfällt burch eine vom Nordufer gegen Offiach verlaufende Alluvialbarre in zwei Beden, in bas öftliche mit der größten Tiefe von 12 Meter und in bas doppelt so lange westliche mit der Maximaltiefe von 47 Meter (im Lenzbauerkeffel unter Sattenborf). Rahlreich find die von der Gerligenalpe kommenden häufig wafferleeren Bache, von denen einige bort, wo fie in ben Schieferschichten noch feine Rinnsale bilbeten, mehr ober minber hohe Wasserfälle erzeugen. Der Ossiacher See gilt als der fischreichste des Landes; von den 22 Fischarten, welche die schwärzlichgrüne Flut birgt, gelten Lachsforellen und Welse als die edelsten. Auf den Fischreichthum deutet schon das Wappen der einstigen Benedictinerabtei Ossiach, der ältesten des Landes, deren Gebäude hart am Südostuser stehen und gegenwärtig von einem Militär-Gestüt eingenommen werden. Hier soll der Polenkönig Boleslaus II., um den Mord des Krakauer Bischofs Stanislaus zu sühnen, neun Jahre als stummer Alosterknecht gelebt haben; seine in einer Nische der Kirchenmauer befindliche Grabstätte ist auf der Friedhosseite mit einem Lanzengitter eingefriedet, das die Ausschriftsführt: Sarmatis peregrinantibus salus.

An der Uferlinie von See und Moor sesselt das sich bunter gestaltende Pflanzenleben unsere Blick; von den Gewächsen mit schwimmenden Blättern erregt das größte
Interesse die den übrigen Seen des Landes sehlende Wassernuß (Trapa natans), die, in
mehr oder minder breiten Gürteln auftretend, mit ihren grünlichbraunen Früchten den
Thalbewohnern ein beliebtes Nahrungsmittel liefert. Bon Steindorf führt die Straße
längs des nordseitigen Moorrandes auswärts an der romantisch gelegenen Pfarrkirche Tiffen vorüber in den weiten Gebirgskesses, in welchem am Anotenpunkte mehrerer
Berkehrstinien der gewerbsleißige Markt Feldkirchen liegt. Unweit davon im östlich
liegenden Glanthale, stehen im Waldesdunkel die spärlichen Reste der einstigen Burg
Dietrichstein, der Wiege dieses setzt im Mannesstamm erloschenen Geschlechtes. Der an
Feldkirchen vorübersließende Tiebelbach entspringt im freundlichen Thale von Himmels
berg unter der Höhe des Precomberges aus zahlreichen Quellen, die sich in kurzer
Entsernung zu einem vielsach benützten, die Industrie der von ihm durchzogenen Thalstrecke
bedingenden Bache vereinigen. Unweit der Tiebelquellen stehen auf einem düsteren Bergstegel die letzten Überreste des Stammsiges der Himmelberger.

Wir fehren nun zum Westuser des Ossiacher Sees zurück und betreten, unsere Schritte gegen Norden lenkend, zunächst ein liebliches, von den waldigen Hängen der Gerlißensalpe und des Wollanigberges umschlossenes Thal, das man sogar seiner Fruchtbarkeit wegen ein Stück Egypten genannt hat. Es ist der unterste Thalgrund der "Gegend", das Thal von Treffen, dessen wichtigste Ortschaft das Pfarrdorf gleichen Namens ist, in dessen Nähe das im Renaissancestil erbaute Schloß der Grasen von Gosssteht. Die Burg der einstigen Grasen von Treffen liegt in Trümmern auf einer mäßigen Berglehne unweit Winklern; ihr gegenüber mündet das wegen seines schön graublau gefärbten und wetters beständigen Marmors in neuester Zeit bekannt gewordene Grasthal. Hinter Winklern verschmälert sich das Thal zu einem wildromantischen "in der Einöd" genannten Graben, an dessen engster Stelle aus einer Schlucht der Arriacher Bach mit wildem Getöse in die Tiese stürzt, und hier zweigt sich der Weg ab, der in Windungen auswärts in das am

Fuße des Wöllaner Nock und der Gerlitenalpe gelegene abgeschlossene Thal von Arriach führt. Aus der Einöd gelangen wir bachauswärts der Afrit in den obersten Thalgrund der "Gegend", in das Thal von Afrit, in dessen Sohle der nach dem Dorfe Afrit benannte (Seehöhe 750 Meter, Flächeninhalt 45 Heftar, Länge 1·738 Kilometer) See liegt und dessen Wasser durch den Afritzer, Treffner und den Ossiacher Seedach in die Drau absließen, während der jenseits der Wassersche gelegene Brenn= oder Feldsee (Seehöhe 745 Meter, Flächeninhalt 37 Heftar, Länge 1·086 Kilometer) sein Wasser durch den Feld= und Riegerbach dem Millstatter See und durch diesen auch der Drau zusendet.

Die Gailthaler Alpen. Der Nordarm der karnischen Alpen, der vom Monte Silvella bogenförmig um die Quelle der Gail zieht, dann öftlich abbiegend in die Flußgabel ber Drau und ber Gail ftreicht, um unmittelbar vor der Bereinigung beiber Flüsse mit dem Dobratsch (Dobrac oder Villacher Alpe) zu enden, führt den Namen der "Gailthaler Alpen". Der Hauptmaffe nach aus Ralten ber alpinen Trias- und Rhätformation aufgebant, welche auf Glimmerschiefer, der Fortsetzung des am linken Drauufer lagernden, ruhen, trägt die Rette den Charakter der Kalkalpen, dem Naturfreund ein Gegenstand ber Bewunderung, dem Thalbewohner eine Geißel, wenn tobende Bilbbache herabstürzen und in ungeregeltem Laufe die Fluren mit dem von den Höhen herabgeführten Berwitterungsschutt überdecken. Bon den abenteuerlich gesormten Unholben (2.678 Meter), welche an der Grenze gegen Tirol steil aus der Thalsohle aufsteigend ihre zerriffenen Gipfel in die Lüfte fenden, fenkt sich die Kette allmälig gegen den Gailbergfattel (970 Weter), einem der wenigen fahrbaren Übergänge, um fich jenfeits desfelben im blei= und zinkerzreichen Jauken zur Seehöhe von 2.252 Meter und in dem von ihm durch den Jankener Sattel und die tief eingerissene steilwandige Ochsenschlucht getrennten Reißkofel, dem Untersberg des Kärntnerlandes, zur Seehöhe von 2.369 Meter zu erheben; der lettgenannte, mit schroffen Wänden abstürzende, schwer zugängliche Dolomitberg, von dessen Spite sich dem Beschauer ein weites und herrliches Banorama entfaltet, gehört zu den impofantesten Erscheinungen der Gailthaler Alpen. Im Nordosten wird die Reiffofelgruppe von dem einsamen, wildromantischen Gößeringgraben begrenzt, ber sich in seinem weiteren sudöstlichen Berlaufe zum Gitschthal erweitert. Jenseits bes Bogeringgrabens erhebt fich eine breite, bewalbete Ruppe, Die Grafenweger Sohe (1.444 Meter), einst bas abwechselnde Standlager ber Ofterreicher und ber Franzofen, als Bindeglied ber brei Bergfetten, in welche fich bie von hier aus raich ihre größte Breite erreichenden Gailthaler Alpen zerlegen. Zwei dieser Retten umrahmen das Thal des Beißenses und das vom Seeabfluffe (Beigenbach) burchzogene Thal von Stockenboi. Das Weißenseethal, eine in die Ralfjedimente des einstigen Triasmeeres eingeriffene Spalte, sett fich aus zwei Theilen zusammen, beren laubschaftlicher Charafter burchaus

verschieden ist: der westliche ist eine breite, mit Culturland und Wohnorten bedeckte Mulde, der östliche dagegen ein öder, unwirthlicher, fast seiner ganzen Breite nach mit Wasser erfüllter Graben, durch den sich ein einsamer Pfad längs des nördlichen Seeusers auf- und niederwärts über Felsvorsprünge, Felsleisten und Schuttlehnen bis zum See- ende windet. Die höchste Erhebung der Seegegend, der Latschur (2.238 Meter), der durch den schroffen selssigen Grat der Eckerwand mit dem um 18 Meter niedrigeren, als Lussichtspunkt bekannten Staffberg (Hochstaff) zusammenhängt, umschließt mit seinem



Bleiberger Thal.

bis zum Kreuzwirth reichenden westlichen Ausläuser die Nordseite des Seethales; die sübliche Begrenzung bilden der Bergrücken der Laka und weiter im Südosten die aus dem Tschernieheimer Thal heraustretende Spitzegelkette (Spitzegel 2.121 Meter), welche über den Hühnernock und den Kreuzberg mit der Grasenweger Höhe in Verbindung steht. Über den Kreuzberg führt eine Straße aus dem Drauthale an der Franz Josephs Höhe vorüber in das Gitschthal.

Die Mitte bes Thalgrundes nimmt der See ein (Sechöhe 900 Meter, Flächensinhalt 6.64 Quadratkilometer, Länge 11.4 Kilometer); die Breite, beständig schwankend, sinkt bei Techendorf, dem Hauptorte des Thales, auf 108 Meter, so daß es möglich

war, die beiden Ufer mittels einer Holzbrücke zu verbinden. Auch der Weißensee zerfällt gleich den übrigen größeren Seen Kärntens in zwei Becken, in das seichte westliche und in das viermal längere östliche mit der Maximaltiese von 98 Meter (unter der großen Steinwand). Die Zuflüsse sind, den Neusacher Mühlbach ausgenommen, unbedeutend, doch besitzt der See außer diesen auch solche, welche sich der directen Wahrnehmung entziehen, nämlich Quellen, welche auf dem Grunde des Seebeckens entspringen. Die längs der Ufer an seichten Stellen aussteigenden sind als Brünn (Brunnen) bekannt und als Fangpläße der edelsten Fische des Weißensees, der Lachs und Goldforellen, hoch geschätzt. Das Wasser des Weißensees erscheint, von einem erhöhten Kunkt betrachtet, an den Rändern weiß und dieser Färbung der Randzone verdankt er zweisellos seinen Namen; dagegen verschwindet überall, wo der seichte Seegrund rasch in die Tiese stürzt, das Weiß und es erscheint ein prachtvolles, an einen riesigen Türks mahnendes Blau.

Im Südosten der einzigen am Südufer gelegenen Ortschaft Nagglöffnet sich dort, wo und die Rolosse der Spitegeltette entgegenstarren, das Thal von Tschernieheim, welches, burch bie Laka (1.856 Meter) vom See geschieben, fich halbkreisförmig gegen ben Blan-Rod, ben Schlufftein bes vorzeitlichen Beigenseethales zieht. Das fröhliche Treiben, das noch vor zwei Jahrzehnten hier geherrscht, ist verstummt und eine ernste, den einsamen Wanderer fast beängstigende Stille lagert über dem verlassenen Thale und seinen dem Zahn der Zeit verfallenen Glashütten. Einen würdigen Abschluß finden die Gailthaler Alpen im Dobratich, Rärntens Rigi, in welchem fie fich noch einmal zur Seehohe von 2.167 Meter erheben, um bann gur Billacher Cbene herabzufinken. Mitten brinnen liegenb zwischen den Riesenwällen, welche das Land im Norden und Süden umschließen, bietet sein Gipfel bem Auge ein Rundgemalbe, bessen Anblid ben für bie Schönheit ber Ratur empfänglichen Beschauer mächtig und mit unzerftorbarem Einbrud ergreift, wenn nicht neidische Nebel ober Söhenrauch bie Fernsicht hemmen ober trüben. Bon den eisumftarrten Giganten und ihren mächtigen Aften irrt ber Blid unstät zur langen Rette nachter Felsppramiben, zackiger Grate und zerborftener Gipfel, um endlich überwältigt von der Großartigkeit ber Scenerie Auhepunkte zu finden in dem Grün vielfach verschlungener Thäler und walbiger Böhen, in ben gligernden Spiegeln ber Seen und Flüffe, in ben auf einsamer Höhe thronenden Bauwerken vergangener Tage und in den mannigfach gruppirten Wohnftatten ber Menichen. Der Gebanke unserer Bater, auf Berghöhen erhaben über bem weltlichen Treiben ber Menschheit geweihte Stätten zu errichten, wurde auch hier verwirklicht, und fo sehen wir auf bem Gipfel bes Berges nicht blos eine, sondern fogar zwei Rirchen: die auf der höchsten Zinne stehende beutsche, eine der höchst gelegenen Europas, und die um 29 Meter tiefer liegende windische Rirche; bei ber erstgenannten fturzt ber Dobratich faft fenfrecht in die grauenhafte Tiefe hinab; es ift bies die Stelle,

wo zur Zeit des Erdbebens im Jahre 1348 die Alpe barft, ein großer Theil ihrer Südwestseite in das Gailthal stürzte und im Sturze zahlreiche Ortschaften unter den Trümmern begrub.

Dem Dobratsch gegenüber und von ihm durch das Bleiberger Thal geschieden erscheint als unansehnlicher, nichtsdestoweniger für die gesammte Gegend segendsreicher Nachbar der Erzberg mit dem Bleiberg (1.522 Meter), in dessen Kalken sich die altberühmten Bleis und Zinkerzlagerstätten finden.



Schloß Stein bei Dellach im Drauthale.

Zwischen ben Höhenzügen bes Erzberges und bes Dobratsch liegen die Hochthäler bes Weißen- und Kötschaches, deren Wasser entgegengesetz zur Drau und Gail fließen. Die Versteinerungen des Kohlenkalkes im Kötschgraben sind den Geologen bekannt. Dieses Thal, dessen Lage es verschulbet, wenn die Sonne zur Zeit ihres tiefsten Standes den Bewohnern durch mehrere Wochen unsichtbar wird, ist der Sit der gegenwärtig bedeutenosten Montanindustrie des Landes. Den Hauptknoten der zerstreuten, meist von Bergknappen und Hüttenarbeitern bewohnten Häuser und Hitten bildet das als Ausgangspunkt für die Besteigung des Dobratsch bekannte Pfarrdorf Bleiberg (Wasserscheide 893 Meter) und das westlich von ihm in kurzer Entsernung gelegene Dorf Kreuth.

In erstgenanntem Orte steht ein Gebenkstein zur Erinnerung an den Lawinensturz bes 25. Februar 1879, dem 7 häuser und 25 Menschenleben zum Opfer fielen.

Die wichtigste Thalrinne Kärntens, welcher bas Land beinahe alle seine Wässer zusenbet und von der es mit seinen Seitenthälern eigentlich selbst nur einen Abschnitt darstellt, ist das Drauthal, bessen westlichen, von der tirolischen Grenze bis zur Villacher Ebene reichenden Theil man in das obere und untere Drauthal gliedert. Das obere zieht sich von der Thalenge bei Ober-Drauburg in einem an 40 Kilometer langen, nach Süden eingebogenen Bogen bis zur Vereinigung der Drau mit der Möll. Der Gesteinssicheibe von Glimmerschiefer und Triaskalken folgend und damit die Hohen Tauern von den Gailthaler Alpen scheidend, übergeht es am östlichen Bogenende in eine beiderseits nur von Glimmerschiefer begrenzte Enge, um jenseits dieser in das bereits dem unteren Drauthale angehörige Lurnfeld zu münden.

Im Norden erhebt sich als kolossale Scheibemauer vom Möllthale der Gebirgsstock des Areuzecks, dessen vielfach von Schluchten durchfurchten Gehänge infolge der sonnigen, gegen rauhe Winde geschützten Lage bis unter den Waldgürtel mit Culturen bedeckt sind, die noch in einer Seehöhe von mehr als 900 Meter gut gebeihen, ja wo in der Nähe des Schlosses Rottenstein sogar ein Wald von edlen Kastanien sich findet. Die sübliche Thalwand, vom Nordabfall der Kalkalpen gebildet, erscheint fast durchwegs bewaldet und nur stellenweise überragen kahle, rippige Bande und nackte Felspyramiden die waldigen Höhen. Die Thalsohle, welche von den beiden Enden gegen die Mitte sich ausweitend bei Greifenburg ihre größte Breite (über 1.2 Kilometer) erreicht, wird durch den Lauf der Drau in zwei ungleich große Flächen zerlegt, beren umfangreichere und ftarker besiedelte am linken Flugufer liegt. Bon ben 70 Ortschaften bes an geschichtlichen Erinnerungen reichen oberen Drauthales find brei Märkte die bemerkenswertheften: Dber Drauburg am Beftenbe, Greifenburg mit seinem die ganze Gegend beherrschenden Schlosse in ber Mitte und das noch gegenwärtig mit einer Ringmauer umgebene Sachsenburg am Oftende des Thales. Bon letterem Orte weitet fich das nun beginnende untere Drauthal zu einer schönen Cbene aus, welche im Norden von dem wohlangebauten Gehänge bes Bühnersberges (2.587 Meter) und im Suden von Auslaufern bes Staffberges umrandet wird. Es ift das als Qurnfeld bekannte ausgefüllte Beden eines vorzeitlichen Sees, bessen fruchtbare Fluren die durch die Möll verstärkte Drau in mannigfaltigen Arümmungen durchflutet. Auf ber waldigen Sohe, welche jest die Kirche St. Beter im Holz front, ftand einst ein die Stadt Teurnia beherrschendes Römer-Raftell. Um Oftrande bes Lurnfeldes erscheint oberhalb der Liefer Mündung, der freundliche Markt Spital mit seinem Wahrzeichen, ber stattlichen Burg ber Fürsten von Borcia. Westlich und in furzer Entfernung von Spital ftehen auf einem Gebirgsvorsprung die kargen Refte der



einstigen Ortenburg, die Wiege eines der edelsten Geschlechter des Landes. Bon hier zieht sich das untere Drauthal, abermals an der Gesteinsscheide von Urschiefern und Triaskalken, in ansehnlicher, im Ganzen sich fast gleich bleibender Breite an Schloß Rothenthurm und dem weiter östlich am rechten Flußuser liegenden Markte Paternion vorüber in die Gegend von Weißenstein, unterhalb welcher es sich verengt und endlich bei Ober-Bellach in die Villacher Ebene mündet. Bon Paternion führt ein fahrbarer Übergang, und zwar der am weitesten gegen Osten gelegene über das Pfarrdorf Kreuzen und die Windische Höhe (Sattel 1.094 Meter) in das Gailthal.

Am Ostfuße bes Dobratsch breitet sich, umschlossen von einem weiten Kranz von Bergen, das ausgefüllte Beden eines vorzeitlichen Sees, die Ebene von Villach aus, welche sich in ihrem thalabwärts gerichteten Zuge allmälig verkleinert in eine waldige Thalenge übergeht, durch die sich die Drau in ellbogenartig gekrümmtem Laufe unter Schloß Wernberg vorüber durchzwängt. Eingebettet zwischen sanst gerundeten, die zum Gipfel grünen Schieferbergen im Norden und steil aufragenden, mit kahlen Wänden starrenden Kalktolossen im Süden, umgeben von langgestreckten, mit Culturland und freundlichen Dörfern in annuthigem Wechsel bedeckten Terrassen, den einstigen Seeusern, und durchzogen von den zwei bedeutendsten sich hier vereinigenden Flüssen des Oberlandes bietet die Villacher Ebene ein farbenreiches, prächtiges Landschaftsbild. Dort, wo die westliche, den Vordergen des Dobratsch sich anschließende Terrasse, welche an der Nordslanke unter St. Martin in steilem Hange zur Drau abfällt, sanst zum Flusse sich neigt, liegt die altberühmte Stadt der Bamberger Kirchensürsten, überragt von dem stattlichen Thurme der St. Jakobskirche, der die geringe Wühe des Ersteigens mit einer herrlichen Kundschau lohnt.

Einst die Vermittlerin des Handels zwischen Benedig und den deutschen Reichsstädten ist Villach, begünstigt durch seine glückliche Lage am Knotenpunkte wichtiger Verkehrs- linien, der bedeutendste Handelsplat des Landes, auf welchem Angehörige dreier Bolks- stämme, Deutsche, Slovenen und Italiener, friedlich mit einander verkehren. Geschichtliche Erinnerungen steigern das Interesse für den Hauptort Oberkärntens; hier residirte vom 27. Mai bis zum 13. Juli 1552 Kaiser Karl V., hier lebte der berühmte Arzt und Alchymist Theophrastus Paracelsus.

Süblich und unweit von Villach erhebt sich hart am Rande der Ebene das stattliche Gebäude des Bades Villach, einer vielbenütten indifferenten Therme von 28 Grad Celsius, die schon von den Römern gekannt war, wofür die in der Nähe gefundenen römischen Alterthümer sprechen. Vom Bad Villach gelangen wir längs der italienischen Reichsstraße westwärts in das Gailthal, in östlicher Richtung dagegen nach Übersschreitung der Gailbrücke in das Thal des Kaakerses.

Getrennt von der Villacher Ebene durch den niederen, aus diluvialem Trümmergestein bestehenden Bergrücken der Dobrova (Polana 666 Meter) ist das Faakerseethal, einst die geradlinige Verlängerung des Gailthales, von diesem durch eine breite Barre geschieden, welche von Malestig dis zu dem als Dialectgrenze bemerkenswerthen Feistrizdache reicht; seine unmittelbare südliche Einsassung bilden die waldigen Vorberge der beiden Mittagskogel der Karavanken, des Malestiger (Mornout) und des großen



Faaterfee mit bem Mittagetogel.

Kepa (2.144 Meter), welche durch den Belcasattel (1.442 Meter) mit einander in Berbindung treten.

Ein süblich vom Malestig gelegener Vorberg, ber durch seine von allen Seiten steil abstürzenden Kalkwände ausgezeichnete St. Canzianberg (777 Meter) trägt am Ostrande seines Plateaus ein Kirchlein, das den Thalbewohnern den Morgen- und Abendgruß in hellklingenden Glockentönen herabsendet; sein östlicher Nachbar trägt auf dem Gipfel die Ruine der Vurg Finkenstein; am Nordsuße des dritten, der Vinza, breitet sich der verhältnißmäßig unbedeutende Rest eines in der Vorzeit ausgedehnten Wasserbeckens, der Faakersee aus (Seehöhe 561 Meter, Flächeninhalt 2·38 Quadratkilometer, Länge 1·7 Kilometer, größte Breite 2·14 Kilometer).

Sine ziemlich steil aus bem Seegrunde aufsteigende Conglomeratinsel scheidet den See in zwei Becken, in das kleinere und seichtere sübliche und in das größere nördliche mit der Maximaltiese von 29.5 Meter. Diese Insel ist die liebliche Faakerinsel, deren sattes Grün so wohlthuend von der lichtblauen Wassersläche absticht, beide überragt von der waldigen Vinza und der hinter ihr mit kahlen zerklüsteten Wänden ansteigenden Kalkpyramide des großen Mittagskogels (Kepa). Ein Wahrzeichen des Faakersees, das sich in der Erinnerung unwillkürlich an diesen knüpft, ist der am Nordostuser steil aufragende, einem riesigen, stark abgestutzten Regel ähnliche Tabor, dessen 172 Meter über dem Seespiegel gelegenes breites Plateau einen schonen Ausblick auf die gesammte Seegegend bietet. Bon den zehn Fischarten, welche die blaue Flut beleben, gilt als die edelste die zur Lachsfamilie gehörige Renke (Coregonus Wartmanni), in Kärnten Reinauge genannt, welche im Winter unter dem Eise mit Zugnehen gesangen wird.

## Unterkärnten mit Klagenfurt.

Im Norben und Often von den sanft geformten Schieferhöhen der Murauer, Judenburger und Stainzer Alpen, im Süden von den kühn emporstrebenden Kalkschroffen der Karavanken und Sannthaler Alpen wallartig umschlossen und gegen diese Himmelserichtungen von den Kronländern Steiermark und Krain umgeben, breitet sich Unterkärnten ostwärts des Kärntner Oberlandes aus. Dhue die Schneegrenze zu erreichen, zieht das erstgenannte Gebirge an der Norde und Oftgrenze dieses Landestheiles als eine lange, nur von zwei bemerkenswerthen tiefen Einsattlungen unterbrochene Reihe dunkelfarbiger Schiefere und Gneißkuppen zuerst öftlich, dann südwärts gewendet dis zum Dranthale reichend hin. Die sanft aufsteigenden unteren Gehänge desselben sind wechselnd mit ause gedehnten Radelholzwaldungen und lachenden Felde, Wiesene und Obsteulturen bedeckt, während ihre durch wellenförmige Linien ausgezeichneten langgestreckten Höhen weithin von zahlreichen Quellen durchrieselte Alpenmatten tragen.

Es gehören diesem Gebirgszuge die vielgenannten Höhen des aussichtreichen Eisenhut 2.441 Meter, der wegen ihrer Fundstätte sossiler Knochen interessanten Grebenzen 1.870 Meter, des Zirditztogels 2.397 Meter und der speifreichen, 2.141 Meter hohen Koralpe an und bilbet letztere ohne Vorberge dem paradiesischen Boden des Lavantthales entsteigende Höhe mit ihrem südlichsten Aussäuser, dem 1.522 Meter hohen Hühnerkogel bei Unter-Drauburg, den Schlußstein dieser Alpenkette. Der Eisenhut, die Grebenzen und ber Zirditz liegen sämmtlich in Steiermark.

Bahlreich verzweigte und vielfach unterbrochene Widerlagen derselben, welche nur in der Stangalpe, den Soben zwischen dem oberften Gurkthale und dem Offiacher See,

sowie im ausgedehnten Zuge der Sanalpe (Große Sanalpe 2.081 Meter) die eigentliche Alpenhöhe erreichen, bilden die wechselvollsten Landschaftsbilder Mittelkärntens, deren Reize durch die in ihre Thäler eingebetteten zahlreichen Seen nicht wenig gehoben werden.

In ganz anderer Art gestalten sich aber die Karavanken und die Sannthaler beziehungsweise Steiner Alpen an den süblichen Gemarkungen des kärntnischen Unterslandes. Sie tragen eben den vollendetsten Charakter der Kalke an sich, welche mächtige einheitliche Gesteinsformation wie allerorts so auch hier mit meist jähem Abfalle zerborstene



Das Barenthal mit bem Stol:Berge.

Felsenmauern barstellt, gebildet aus Steilwänden, kurzen scharfgratigen Kämmen, Hörnern und phantastisch gesormten Zacken, von deren Basis ausgedehnte Schuttselder als bleiche, trostlose Steinwüsten in die tief eingefurchten Thäler und Gräben hinabreichen. So öde nun das Hochgebirge dieser gewaltigen Alpenzüge in ihrem Hauptkamme im Allgemeinen erscheinen mag, so überaus malerisch wird dasselbe jedoch im Zusammenhang mit seinen Borbergen, deren Gehänge den zwischen ihnen zur Alpenhöhe hinanziehenden Querthälern jene naturfrische Färbung verleihen, wie sie eben nur der Mischwald und die Bergwiesen der Kalkalpen hervorzubringen vermögen. Da hebt sich das kahle Hochgebirge vom saftigen Buchen- und freudigen Lärchengrün der vorgelagerten Berge gar wunderbar ab, ja es

erscheint umso großartiger, wenn es sich im vollsten Gegensatz als zerklüftete Gesteinsmasse aus dem altstämmigen Alpenwalde des Thalgrundes erhebt; geradezu bezaubernd schön wird aber der Anblick, wenn von den Strahlen der untergehenden Sonne getroffen die unersteiglich scheinenden Felsenmassive mit ihren schneeerfüllten Geröllrinnen in Purpur erglühen, während schon tiese Schatten über das Thal sich hingelagert haben.

Wie nun der an der Wasserscheibe zwischen Save und Drau bei Weißenfels (Ratschacksattel) beginnende Alpenzug der Karavanken ostwärts sich erstreckt, in der Gruppe des Stol mit 2.239 Meter seine höchste Erhebung und im gewaltigen Massive des Petengebirges dei Bleidurg seinen Abschluß findet, so dauen sich im südöstlichen Theile des Landes mit den Karavanken durch die 1.218 Meter hohe Einsattlung des Seederges zusammenhängend die Sannthaler (Steiner) Alpen auf, die in ihrer Große artigkeit alle Gebirgszüge Unterkärntens übertreffen und im Grintouz (Grintovc) eine Erhebung von 2.559 Meter erreichen. Es gehören jedoch dem Lande Kärnten nur die nörblichen Absälle des im kärntnischen Seeländere, beziehungsweise krainischen Kankerthale beginnenden und mit imposanten Steilwänden dort aufragenden süblichen Hauptzuges dieses Alpengebietes, sowie eines von der Spitze der Skuta nordösklich abzweigenden und mit dem 1.696 Meter hohen Ursulaberge im Thale der Wieß abschließenden Nordarmes an.

Der Gegensatz dieser beiden Hauptgebirgszüge in ihren Formen und Farbentönen verleiht dem Lande jene ganz eigenthümliche landschaftliche Schönheit, die vom Lieblichen und Reizvollen alle Abstufungen des reichsten Wechsels bis zu der kühnen Absonderung einsamer Hochgebirgsgipfel und geröllerfüllter Felsenwildnisse zeigt.

Alle von Süben her der Drau zueilenden Gewässer sind echt ungeberdige Kinder der Alpen; troß ihrer kleinen Quellengebiete wirken sie sehr verheerend, wovon die ungeheueren Massen von Schutt, welche ihren untersten Lauf begleiten, beredtes Zeugniß geben. Sie entspringen als kräftige Gewässer den oberen Thalgründen, denn das Hochgebirge selbst besitzt keine dauernden Wasserläuse. Auffallenderweise erscheint jedes der wenigen Querthäler der Karavanken in seinen landschaftlichen Scenerien verschieden. Während das bei Feistritz ausmündende Bärenthal sich als eine Schlucht gestaltet, welche durch das großartige Massiv des Stol außerordentlich wildromantisch abgeschlossen erscheint, zeigen das Loiblthal und sein Seitenthal, das Bodenthal, mildere Formen und muß insbesondere das letztere wegen seiner malerischen Schönheit hervorgehoben werden. Es ist ein flacher, im Mittel 1.000 Meter hoher, mit üppigen Wiesen bedeckter Thalgrund, desseitenslehnen allmälig zur kahlen Fessenmauer der 2.186 Meter hohen Vertaza als süblichem Thalabschluß emporsteigen. Die riesigen Schutthalden derselben vermögen, durch einen mächtigen Schutwald aufgehalten, die Culturen des Thales nicht zu erreichen.

Das zwischen dem Großen Gerlouß= und Singerberge schluchtartig beginnende Loibl= thal nimmt jenseits des kleinen Loibl dort, wo die Gewässer des Bodenthales durch eine zugänglich gemachte großartige Klamm bei der Teufelsbrücke in drei Absähen zum Loibler= bach abstürzen, ebenfalls einen milberen, durch herrliche Laubwälder und üppige Berg= und Alpenwiesen ausgezeichneten Charakter an. Es ist von jener einst wichtigen Straße durchzogen, welche in vielen Windungen mit herrlichen Aussichtspunkten über die tiefste Einsattlung des Karavanken=Gebirgszuges über den 1.370 Weter hohen Loiblpaß ins



Das Bobenthal mit ber Bertaga.

Krainerland führt. Unterhalb von Ferlach mündet das Zellthal, dessen beide Ursprungssthäler "Zell im Winkel" und "Zell bei der Pfarr" ihre Gewässer durch den romantischen Baidischgraben der Tran zuführen, während die Gewässer des östlich davon liegenden Gebirgsthales durch den tiefeingeschuittenen Freibachgraben sich schäumend ins Drauthal als Freibach hinauswälzen. Ein Thal ganz eigenthümlich schöner Art und in zahlreiche Seitengräben verzweigt ist das Bellacher oder Kappler Thal. Dasselbe beginnt am Hauptstamm der Sannthaler Alpen mit dem überaus großartigen Felsenkessel der Bellacher Kotschna (Kočna), während es mit seinem mittleren und unteren Laufe vom Bade Bellach abwärts zahlreiche Wässer der Karavanken aufnimmt. Im unteren Laufe trennt das Karnten und Krain.

Vellacher Thal den mächtigen Gebirgestock bes Obir von jenem des Peten, welche aussichtsreichen Alpenhöhen durch ihre Bleierze bekannt sind.

Insbesondere wird aber der herrliche Hochgipfel des Großen Obir (2.141 Meter) heute vielfach genannt und bestiegen, weil sich auf ihm die zweithöchste reich ausgestattete meteorologische Station Österreichs und ein trefflich eingerichtetes Touristenhaus besinden, welche mit dem Markt Gisenkappel durch eine Telephonleitung verbunden sind.

Un ber Norbseite bes Obir befindet sich ober dem Dörfchen Galizien am Ausgang des buchenumstandenen Wildensteiner Grabens der Wildensteiner Wasserfall, in seiner Höhe und Mächtigkeit von keinem Wasserfall der karntnischen Kalkalpen übertroffen.

Dort, wo die nördlichen Gehänge der zu dem Nordarme der Sannthaler Alpen gehörigen Ovčeva und die jüdlichen des Petzengebirges zum Ovčevasattel abfallend die Wasserscheide zwischen der Bellach und Miß bilden, senkt sich ostwärts das Mißthal gegen Schwarzenbach ab und bildet sich von dort zu jener von der Eisenbahn durchzogenen Weitung aus, in welcher schon von fern zahlreiche rauchende Schlote auf den großartigen Hüttenbetrieb von Prävali und Streiteben hinweisen.

Der ganze auf feinem Subgehänge mit Rirchen, Dorfern und Beilern malerisch überlagerte tertiäre Mittelgebirgszug, welcher ben Börther See und das Klagenfurter Feld vom Rosenthal trennt und insbesondere vom Pfarrdorse Maria-Rain und vom Schlosse Hollenburg reizende Ausblicke über das Rosenthal und gegen die Karavanken bietet, sendet wegen seiner geringen Breitenentwicklung ber Drau nur einzelne kaum nennenswerthe Bächlein zu, welche zur Sommerszeit schon während ihres Laufes verfiegen. Am öftlichen als eine gewaltige Thalwand (Skarbin) zur Drau abstürzenden Ende dieses Conglomerat-Mittelgebirges ergießt sich unterhalb Grafenstein unmittelbar nächst der großartigen Eisenbahnbrücke der Gurkfluß in die Drau. Dessen Flußgebiet umfaßt den größeren Theil Unterfärntens. Selbst als ein winzig Bächlein aus dem hochgelegenen Torersee (Gurksee) etwas füblich des centralen Zuges der steierischen Alpen entspringend, nimmt derselbe in seinem S-förmig geschlungenen Laufe alle nach Sübosten abfließenden nicht unbedeutenden Gemässer ber Murauergruppe auf. Am Ende des eigentlichen Gurkthales, unmittelbar bei dem reizend gelegenen fürstbischöflichen Schlosse Zwischenwässern empfängt derselbe durch den Metnigfluß die Gemässer des Metnigthales, bei St. Johann am Bruckl die Görtschitz und furz vor seiner Ginmundung in die Drau den Glaufluß, welcher lettere uns nun in die Klagenfurter Ebene und zum herrlichen Wörther See, sowie in die Gefilde des Glanthales zur alten Hauptstadt des Landes St. Beit und in ihre burgenreiche Umgebung führt.

Um weftlichen Ende ber größten, etwa vier Stunden langen und bis zu zwei Stunden breiten von der Glan burchfloffenen Ebene bes Landes liegt die Hauptftadt desselben,

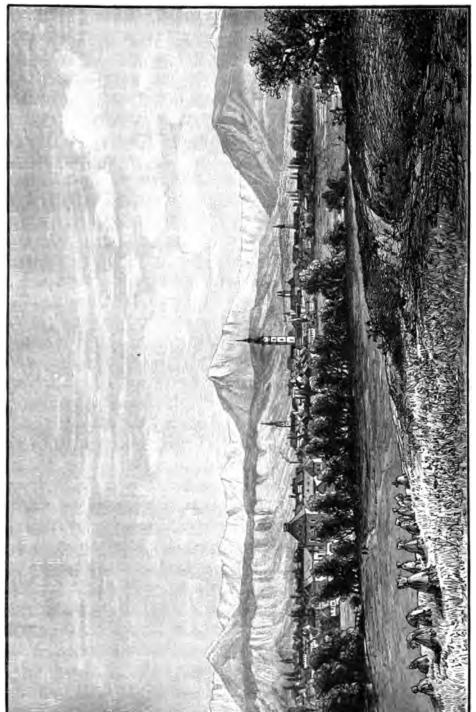

Rlagenfurt mit ben fubmeftlichen Bebirgen.

Alagenfurt, bereits fo weit von den fie umfaffenden Mittelgebirgen entfernt, daß die jenjeits berjelben liegenden Hochgebirge nach allen Richtungen hin frei sichtbar sind, ein großer Boring vor vielen anderen herrlich gelegenen Städten ber Alpenlander, bei benen die unmittelbare Rabe bes Hochgebirges beengend wird. Nur gegen Nordwesten fällt in bas Beichbild ber Stadt ber mit seinen aussichtsreichen Franz Joseph-Anlagen geschmückte Calvarienberg, von beffen Aussichtsthurme, jowie von ber Galerie bes Stadtpfarrthurmes fich eine prachtige Rundichau über bas Rlagenfurter Feld mit feinen gablreichen Ebelfiben, Rirchen und Dörfern, die angrenzenden Mittel- und barüber aufragenden Hochgebirge ergibt. Gelbstiprechend ift ber Ausblid gegen Guben gu bem nur eine Stunde entfernten Mittelgebirge ber Sattnit und bem jenjeits bes Draufluffes emporfteigende Hochgebirge der Karavanken, wie Stol, Großen Gerlout, Kojchuta (Rosuta) und Obir, am fesselnbsten, wogegen fich im Norben bie etwas ferner gerudten fanftgeformten Schieferberge, aus benen ber mit einer Kirchenruine gefronte Ulrichsberg bominirend hervortritt, zu einem recht lieblichen Landichaftsbilde vereinen. Gine mahre Berle in ber Umgebung von Rlagenfurt ift ber Borther See, beffen bilberreiche Ufergelande, milbes Klima und reines, wegen feiner vom Mai bis September gleichbleibenden Temperatur von 20 bis 25 Grad Celfius burch fast fünf Monate zum Freibade geeignetes Basser von keinem der übrigen Alpenseen erreicht wird, baber benn auch bie Umgebung biefes Sees jährlich mehr von Fremben theils jum Rurgebrauche theils zur Sommerfrijche bejucht wird. In einer Mulbe zwijchen bem ichon mehrgenannten Conglomerat-Gebirgaguge unter ben Thonichiefern eingebettet, erftrecht fich biefer herrliche Mittelgebirgsfee als ein ichmales Bafferbeden von Belben in einer Ausbehnung von funf Stunden Lange bis eine Wegftunde westlich von Rlagenfurt mit einer bis zu 1.600 Meter wechselnden Breite. Fast in der Mitte seiner Langenausdehnung ichiebt fich vom jublichen Ufer ber eine kleine Halbinfel hinein, von beren felfigem Ende herab fich ber gothijche Bau ber uralten Pfarrfirche Maria Worth in ben Bellen spiegelt, benen sie den Namen verliehen hat. Der Umstand, daß die den See umgebenden schön bewaldeten Mittelgebirge feine bejondere Sobe erreichen, fanft emporfteigen und von tiefen Thalrinnen burchzogen find, bringt es mit fich, bag vom gangen nördlichen Seeufer aus bas Bochgebirge der Karavanken fichtbar ift, beffen Formen der Umgebung des Sees eine hobe lanbichaftliche Schönheit verleihen, die noch burch ben großen Bechsel ihrer Bilber gehoben wird und ihre vollendeten Reize im Frühling zeigt, wenn die noch gang verschneiten Karavanken sich von dem vorgelagerten frisch ergrünten Mittelgebirge ganz wunderbar abheben und ber flare Frühlingshimmel in der Flut fich spiegelt.

Den Lauf der Glan von der Landeshauptstadt auswärts verfolgend, gelangt man in das burgen- und schlösserreiche Glanthal, dessen Seitenthäler, wie 3. B. das Bolfnisthal, den gleichen Charafter wie das Hauptthal an sich tragen. Milde Bergformen, wie sie den Schiefern eigenthümlich sind, bilden ihren Hauptcharakterzug, doch werden dieselben nirgends einförmig, weil Wald und Flur harmonisch abwechseln und die zahlreichen Ortsichaften mit ihren schmucken Kirchengebäuden zwischen denselben malerisch hingelagert sind, während großartige Kirchenbauten, wie der zweithürmige Dom von Mariassaal und die stolzen Überbleibsel ehemaliger prachtvoller Schlösser, sowie die vielen einzelnen noch wohlerhaltenen Burgen eine ganz wunderbare Staffage abgeben.

Wo der Glanfluß vom Ursprung her seine östliche Richtung verläßt und sich um den Maraunberg herum gegen Südwesten wendet, liegt in einem lieblichen Thalkessel am Ausgang des romantischen Mühlbachgrabens die uralte Herzogs- und einstige Landes-



Schloß Bittring bei Rlagenfurt.

hauptstadt St. Beit. Thalauf reicht der Blick über ausgedehnte Mooswiesen bis zu den fernen Karnischen und Julischen Alpen, südöstlich erhebt sich der wegen seiner antiken Fundstätten vielgenannte Magdalenaberg und die auf einem 726 Meter hohen isolirten Kalkblock thronende herrliche wohlerhaltene Burg Hoch-Osterwiz, während gegen Osten die mattenreichen Hänge der Saualpe sich breitschultrig ausdehnen, thalab jedoch im Bollsselbe bis unter Maria-Saal und Karnburg zum wahren Hohne der freundlichen culturreichen Umgebung unheimlicher Sumpf das Rinnsal des Glanslusses umfängt, dessen Regulirung, und somit Entsumpfung des Thalbodens, in Durchführung ist.

Die von der Eisenbahnstation Glandorf nächst St. Beit nach Obersteiermark ziehende Staatsbahn bringt uns über Launsdorf wieder hinüber an die Ufer des Gurk-flusses. In Launsdorf zweigt sich die Görtschisthaler Bahn ab, welche zunächst über

ben Gurtfluß hinüber und eine Strecke entlang besselben zum Orte St. Johann am Brückl führt, wo ber Görtschischach links in die Gurk einmundet.

Dieser Bach entspringt in Obersteiermark, betritt im Becken bes Hörfelbes, als Hörfelbbach, Kärnten, heißt hierauf Steyerbach und durchfließt als Görtschistbach das Görtschigthal, dessen öftliche Seite von den wald- und wiesenreichen Gehängen der Sau-alpe, der westliche aber von einem Mittelgebirgszuge gebildet wird, auf dessen einer Kuppe sich die gothische Kirche von Waitschach in einer Höhe von 1.154 Meter an einem der



Maria : Borth am See von ber Bortichacher Landipige aus.

großartigsten Ausssichtspunkte im gesammten karntnischen Mittelgebirge befindet, leicht zu erreichen vom Endpunkt der Görtschitzthalbahn, dem im Görtschitzgraben malerisch liegenden Markt Hüttenberg, welchem der Eisenreichthum der umliegenden Gehänge der Saualpe einst bedeutenden Wohlstand verliehen hat. Da befindet sich nun auch an dem wasserreichen Mossinzdene auswärts das großartige Bessemerwerk "Heft", während südwärts in dem unweit der Bahnstation Mösel ausmündenden Löllinger Graben die großartigen Eisenshochösen Lölling sich besinden. Zwischen Hest, beziehungsweise Mossinz und Lölling erhebt sich "der Erzberg", die Hauptlagerstätte des Kärntner Eisens, dessen unterer Theil sowohl, der Knappenberg, als auch die 1.280 Weter hohe, durch ein Densmal gezierte Rudolsshöhe

herrliche Aussichten bieten. Der Erzberg selbst ist vollständig durchstollt. Reizend in der Mitte des Görtschitzthals liegt auch der einst bedeutende industrielle Ort Gberstein mit seinem auf einem hohen Kalkselsen thronenden, von wildem Wein bis zu seinen Firsten hinauf umrankten Schlosse, während südwärts, am linken Ufer der Görtschitz, der hohe Spitzthurm von St. Wallburgen überaus malerisch herüberwinkt. Auch die Staatsbahn führt von Launsdorf weg an das Ufer der Gurk, welche da aus der Pöllinger Thalenge in die freundliche Thalweitung von Ofterwitz heraustritt. Wit der genannten Bahn gelangt



Eberftein im Görtfchigthal.

man durch das Pöllinger Defilé flußaufwärts ins weitgedehnte Krapffeld, den ertragreichften Ackerboden Kärntens, im Nordosten beherrscht von dem auf einem schmalen Abhangsrücken lagernden uralten Warktslecken Althosen, dessen wundervolle Aussicht über
das ganze Krapffeld bis an die fernen Karavanken und Julischen Alpen berühmt ist.

Die doppelthürmige Walfahrtsfirche Maria-hilf beutet uns die Lage des der Kreidesformation angehörigen Kesselthales von Guttaring an, über den hochgelegenen Wallfahrtssort Waitschach hinaus erhebt sich aber der mächtige Alpenzug der Judenburger Alpen mit seinen höhen, darunter der Zirbipkogel in Steiermark, während gegen Nordwesten in der Richtung, wo der Gurksluß aus dem engen Gurkthal bei Zwischenwässern heraustritt,

bie Höhen der Stangalpe der Muranergruppe den Horizont sanft begrenzen. Zahlreiche wohlgebaute Ortschaften, weitläufige Gehöfte mit großartigen Ökonomiegebäuden geben Zeugniß von einem gewissen Wohlstand der landwirthschafttreibenden Bevölkerung dieser weitläufigen Hochebene und nur der Umstand, daß der fortdauernde Niedergang der Eisensproduction im Lande die Feuer in den gewaltigen Hochöfen von Treibach ze. vielleicht für lange, lange Zeit verlöschen ließ, beeinträchtigt dieses zum Theil nur äußerlich schöne Bild herrschenden Wohlstandes.

Das Gurfthal ist mehr durch seine uralten Ortschaften, wie Straßburg, Lieding, Gurf 2c., als durch große Naturschönheit bekannt, denn die enge an einander tretenden Schieferberge gestatten keine reizenden Ausblicke, auch sind dieselben weniger malerisch gesormt als die getrennten Bergrücken des übrigen karntnischen Mittelgebirges. Nur dort, wo die Seitenthäler zu den baumlosen Höhen der Stangalpe hinanreichen, wird das Bild der Landschaft wohlgefälliger und durch weite Ausblicke reizend.

Beim Schlosse Zwischenwässern, welches am Fuße bes mit einer Ruine gekrönten Böcksteiner Berges liegt, rauscht durch eine kleine Thalenge der Metnitzkluß heraus und gelangt man flußauswärts bei hirt in das herrlich grün bemattete und mit Feldern wohlbestellte Metnitzthal, welches von hier scheinbar durch die malerische Höhe der steierischen Grebenzen abgeschlossen erscheint, während dort, wo sich in der rechten Thalseite über der reizend gelegenen uralten Stadt Friesach die Mauerreste der Friesacher Bergschlösser (Petersberg, Geiersberg 2c.) erheben, das Thal weiter westlich über Grades und Metnitz hinaus dis zur lustigen Alpenhöhe der Flattnitz hinauszieht. Dort aber, wo in der Umgebung der freundlichen Stadt Friesach an der Olsa auswärts die Burgruine Dürnstein das Thal der steierischen Einöd schließt, besindet sich südlich dieser Burg der Grenzstein gegen die nachbarliche Steiermark.

Bom Ginflusse der Gurk unterhalb von Grafenstein weiter wendet sich der Draufluß in einem bald weiteren, bald engeren Thale nordöstlich gegen Bölkermarkt, um von dort enger eingebettet in vielen großen Krümmungen der Landesgreuze bei Unter-Drauburg zuzueilen. Bis unter Gis theilt der tieseingeschnittene Fluß ein ausgedehntes, nur von unbedeutenden, meist isolirten malerischen Bergen unterbrochenes, südlich bis an den Nordsüß der Karavanken, nördlich bis an die südlichen Gehänge des Saualpenzuges reichendes, am rechten User Jaunthal, am linken User Bölkermarkter Gegend genanntes Thalbecken.

Im nordweitlichen Theile dieser über dem Draufluß wechselnd hoch gelegenen Thalweitung liegt die alte Stadt Bölfermarkt, von welcher der Blick über das Jaunthal hinüber gegen die östlichen Karavanken, sowie gegen die Sannthaler (Steiner) Alpen wohl eines der herrlichsten Gebirgsbilder bietet. Während die nördliche Umgebung von Bölkermarkt durch die Ruinen der Trirner Schlösser und jene von Baisenberg, das wohlerhaltene Schloß Thalenstein und die auf einem kolossalen Urkalkblock thronenden Überreste der Burg Griffen zahlreiche überaus anmuthige Landschaftsbilder in sich schließt, zeichnet sich das weite Jaunthal vorzüglich in seinem oberen Theile durch mehrere malerisch gelegene kleine Seen und liebliche Hügellandschaften aus, welche letzteren vornehmlich in der Umgebung von Sittersdorf und Globasnit in ihren Südgehängen den Schmuck der edlen Rebe tragen, aus deren Frucht der wegen seines großen Säuregehaltes bekannte, aber



Aus ber Boffermartter Gegenb.

bennoch beliebte Sittersdorfer Wein gekeltert wird. Insbesondere malerisch ist der, nächst Eberndorf am Fuße des mit einer Kirche geschmückten St. Georgberges in einem wiesensreichen Thalbecken eingebettete, Klopeiner See, an bessen südlichem User Fremde gerne zur Sommerfrische weilen.

Über die untere Hälfte des Jaunthales lagert ein von der Gisenbahn durchschnittener weit ausgedehnter, spärlicher Föhrenwald (Dobrava Wald) in einförmiger Weise, wogegen die Umgebung von Stadt und Schloß Bleiburg insbesondere durch den Ausblick gegen das südwärts, ohne alle Vorberge emporsteigende Petengebirge sich auszeichnet.

Nahe der Oftgrenze Karntens ergießt sich der Lavantfluß nächst Lavamund in die Drau. Aus dem wildromantischen Lavantsee im Oftgehänge des Zirbipkogels auf

steiermärkischer Erde entspringend, erreicht das klare Gebirgsbächlein im raschen Lauf die obere Stufe des Lavantthales, dem es, zum Flusse geworden, bis zum defileartigen Ausgang unter Ettendorf treu bleibt.

Es gibt in den gesammten Alpen wenige Thäler von gleich bestrickender Schönheit, milbem Klima und größerer Fruchtbarkeit als das Lavantthal, kein Wunder also, daß es der an rauhe Lüfte und kargen Boden gewohnte Kärntner das Paradies seiner bergigen Heimat nennt.

Amei mächtige; von Norden nach Guden ziehende, bem centralen Gneiß angehörende Alpenruden, nämlich die Saus und Stainzeralpe mit der Koralpe halten nebst ihren mittägigen sanft gezogenen Ausläufern bas Lavantthal umfangen. Culturenreiche Widerlager berfelben ziehen, tiefe malbreiche Braben bilbend, zum Grunde bes Lavantthals herab, im unteren Thale eine große bedenförmige Weitung bilbend, welche fich von dem reizend gelegenen Städtchen Wolfsberg bis zum rebenumrankten Thurner Schloghugel und zur altehrwürdigen Abtei von St. Paul nur von minderen Bodenschwellungen unterbrochen in einer Länge von 15 und wechselnden Breite bis 5 Rilometer ausbehnt und fast allerorts den ungehinderten Ausblick zu ben Alpenhöhen geftattet. Nirgends begegnet dem Auge bas Rahle und Wilbe ber Ralfalpen, beren bleiche Hochgipfel nur aus dem fernen Süben als überaus malerischer Hintergrund ins Thal lugen, denn sowohl der Sau- als Koralpenzug sind über ben hochstämmigen Wald hinauf bis zu ihrem langgestreckten Scheitel mit ununterbrochenem Wiefen- und Beibeboben geschmudt. Die unteren Gehänge berfelben aber mit allen ihren Ausläufern tragen bis zu einer Sohe von burchschnittlich 1.100 Meter treffliche Culturen, baber man bier ben feltenen Anblick genießt, daß von ben hohen Bergrücken abwärts sich der ergiebigste Feldbau mit Wiesen, ausgedehnten Kernobst= pflanzungen und Nadelholzwaldungen abwechselnd über die Niederung des Thales ausbreitet, wo in allen Culturen, Saatfeld ober Wiefe, eine auffällige Üppigkeit vorherrscht.

Aber nur das untere Lavantthal erfreut sich so reichlicher Spenden der Natur. Schon vom reizend gelegenen Städtchen Wolfsberg auswärts rücken die Vorberge der Alpen näher aneinander und beginnt ober dem malerisch gelegenen Dorfe St. Gertraud der 8 Kilometer lange klammartige Twümberger Graben, welcher die gesegneten Fluren des unteren von dem rauhen oberen Thale scheidet. Zu den herrlichsten Punkten im Lavantthale gehört die Umgebung von St. Paul mit der auf einem Vergvorsprung sich erhebenden uralten Benedictinerabtei St. Paul, im Süden vom kirchengekrönten St. Josef Berg und der stattlichen hochgelegenen Burgruine Nabenstein überragt.

Die Höhen ber Sau- sowohl als der Koralpe bieten ganz wunderbare Rundschaue und sind von letterer, nahe deren Gipfel sich ein wohleingerichtetes Unterkunftshaus befindet, ganz Unterkärnten und die mittlere Steiermark, sowie die beiden Landeshauptstädte Alagenfurt und Graz zu sehen, gewiß ein herrlicher Abschluß ber centralen Alpenkette Kärntens, welche mit ben Fortsetzungen ber Koralpe im Hügellande ber unteren Steiersmark, in ber Murinsel, sich verläuft. So ist das Kärntner Unterland.

## Das Kanal, Bail und Cessachthal.

Im südwestlichen Theile von Kärnten, der Wasserscheide zwischen dem schwarzen und dem adriatischen Weere, finden wir das in vielen Bartien so überaus malerische



Bolfsberg mit ber Roralpe von Schlog Thurn aus.

Kanalthal, einerseits durchströmt von der wildbachartig einherbrausenden Fella, welche nordöstlich von Uggowiß, am Sattel der Uggowißer Alpe und des Dürren Wipfel entspringt, bei Saifniß die Wasserscheide bildet, und dem Tagliamento zueilt, anderseits von der Gailiß, die ihren Lauf der etwas nördlicher fließenden Gail zuwendet.

Wenn man bei ber italienischen Grenzstation Bontebba die Fellabrücke überschreitet, befindet man sich in dem österreichischen Grenzdorfe Pontafel und hat gleich Gelegenheit, einen Gegensatz zu bewundern, wie er sonst nur in den seltensten Fällen bemerkt werden kann: drüben italienisch, herüben slovenisch und deutsch, die Bauten, die Menschen und ihre Sitten und Gebräuche. Das kleine Dorf, durch einen mächtigen Steindamm vor den

Ausbrüchen der Fella und der sich mit ihr vereinenden Pontebbana geschützt, liegt in einem kleinen Thalbecken, umrandet von einem Kranze bewaldeter Berge, die steil anstrebend ihre malerisch gesormten Auppen im blauen Üther baden.

Anders gestaltet sich die Gegend schon bei dem oberhalb an der Fella gelegenen Leopoldskirchen, die Gehänge werden kahler, jäh aufstrebende Felskolosse bliden dräuend ins Thal, breite graue Streisen, mit großen Steinen und Geschiebemengen übersäet, bezeichnen die furchtbare Thätigkeit der entsessellen Wildbäche. Ein bizarrer Wechsel in der Gebirgsscenerie begleitet uns, bis unweit des alten Hammerhauses bei Tasavai die schwalbennestartig am Felsen klebenden zwei Blockhäuser unsere Ausmerksamkeit auf sich ziehen, bei welchen in der Pfingstwoche 1809 Hauptmann Hensel mit einer kleinen Schar von Helden den Franzosen so lange den Weg versperrte, dis diese sich ihren Weg über die Leichen der Tapferen zu bahnen vermochten. Ein einsaches Denkmal mit dem Bilde des sterbenden Löwen gibt Zeugniß davon, daß dieser Punkt vertheidigt wurde dis zum letzten Blutstropfen.

Bei Malborgeth blickt uns wie ein stets bereiter Grenzwächter die neuerbaute, wohlsarmirte Thalsperre entgegen, das schmale Thal beherrschend, zu dessen beiden Seiten sich steile Bergwände aufthürmen, welche nur die sprunggewandte Gemse belebt und deren wilde Zacken und Gipfel noch der stolze Abler in weitem Bogen umkreist. Bei Uggowiß schiebt sich mit mächtigen Widerlagern der 1.369 Weter hohe Dürrer Wipfel vor, als wollte er das Thal abschließen im Bunde mit den ihm entgegenstehenden Bergriesen, welche in ihrem weiteren Verlause die wildromantische Schlucht formiren, durch die wie ein wildes Kind der freien Berge die Seisera herausströmt aus einem Gebiete voll himmelanstrebenden Bergen und unzugänglichen Felsenschluchten. Der gewaltige Wischberg (2.669 Meter) sendet hier ebenfalls einen Ausläuser dem Thale zu, von dessen Vorsprung ein Kirchlein niederschaut. Es ist dies der weit bekannte Wallsahrtsort Luschari, wo alljährlich Tausende frommer Waller zusammenkommen und fromme Gebete mit der Bewunderung einer überswältigenden Naturschönseit verbinden.

Verfolgen wir ben Weg über die Wasserscheibe von Saisnitz weiter nach Tarvis, einem inmitten der herrlichen Alpenwelt gelegenen Marktslecken, von wo aus wir einen Ausflug ins Raibler Thal unternehmen. Längs der Schlitza mit ihren smaragdgrünen Wellen windet sich die Straße durch die Schlucht links am Fuße des 1.918 Meter hohen Königsberges, rechts an den nur um Weniges niedrigeren Fünfspitzen vorbei bis zu dem Bergwerke Raibl und dem wegen der Großartigkeit seiner Umgebung mit Recht berühmten Raibler See, hinter welchem der Seekopf und Zottenkopf malerisch aufsteigen. Diese Straße gegen Süden weiter verfolgend gelangen wir auf den Predil, wo über der jenseits gelegenen Thalsperre der gewaltige Mangart (Manhart) im Hintergrunde eine imposante

Folie bilbet. Hier im Angesicht einer entzückend schönen Gebirgswelt kämpfte fast gleichzeitig mit Hensel in Talavai Hauptmann Hermann und fiel mit seinen Streitern für bas Baterland, nachdem er mit seiner kleinen Schar, trop des Bewußtseins gänzlicher Isolirtheit, Bunder der Tapferkeit verrichtet hatte. Hier wie bei Talavai verkündet ein Denkmal mit dem sterbenden Löwen den Heldenruhm der braven Söhne Österreichs. Nicht mit Unrecht hat man diesen in den Franzosenzeiten so viel umstrittenen Punkt die kärntnischen Thermopylen genannt. Wenn wir von diesem geschichtlich und landschaftlich



Mus ber Seifera.

hochinteressanten Punkte nach Tarvis zurückehren und von dort auf der meisterhaft angelegten Kunststraße weiter wandern, gelangen wir nach Thörl und Maglern, wo sich dann das bisher enge Thal ausweitet und wieder ein frisches geschäftliches Leben pulsirt. Ruhig treibt die Gailit, der wir von Tarvis aus gefolgt sind, ihre Wellen in die Gail und bildet damit den Abschluß des Kanalthales, dieses an Naturschönheiten so überaus reichen Fleckhens heimatlicher Erde.

Süböstlich von ber Mündungestelle der Gailit in die Gail befindet sich der Hauptort des unteren Gailthales, Arnoldstein, der durch seine freundliche Lage, das an historischen Erinnerungen reiche Stift und das noch in den Ruinen kühn niederschauende Schloß unsere Blicke fesselt. Nach Nordwesten hin erblickt man ben prächtigen Dobratsch 2.167 Meter hoch, von bessen Ruppe aus der entzückte Blick weit hineinschweist in das schöne Kärntnerland. Die ostwärts fließende Gail wälzt ihre Wellen träge in dem flachen Bett durch das ziemlich breite Thal bis Maria-Gail, wo sie in die Drau mündet.

Wir wandern ihrem vielfach geschlängelten Laufe entgegen längs der bei Straffried sich abzweigenden Straße nach Feiftrit, beffen Rirchlein mit dem schlanken Belmthurm uns schon aus der Ferne entgegenwinkt. Bei der hier vorherrschenden Gintonigkeit bietet die Landschaft wenig Anziehendes. Auch bas folgende St. Stefan vermag ben Wanderer nicht zu fesseln. Das einzige Interessante ist noch ber über die Windische Bobe ins Drauthal abzweigende Fahrweg, ber in seinem Verlaufe noch Spuren des einst hier hinziehenden Römerweges erkennen läßt. Bon Förolach an begleitet uns füblich ein sumpfiges Wiesen= land, in beffen Mitte ber frebereiche Preffeter See eingebettet ift und in feinen Bellen ben süblich etwas höher anfteigenden ftattlichen Egger Forft spiegelt. Rleinere Ortschaften und vereinzelte Gehöfte wechseln nun mit Mooswiesen und ben bald bewaldeten, bald nackten Thalhängen bis St. hermagor, bem hauptort bes mittleren Gailthales. Der Marktsleden liegt am Defileenbe der Göffering, vor ihrer Bereinigung mit dem breiten Gailthal, ftolg überragt von bem jah aufftrebenben, 2.121 Meter hohen Spitegel ber Bailthaler Alpen. Auf einem mitten im Markte auffteigenden Sügel fteht die Rirche; von der einst in der Nähe stehenden Burg sind die letten Reste verschwunden. Nordwestlich von St. Hermagor verläuft die Straße in das idyllische Gitschthal der Gössering mit den Ortschaften St. Lorenzen und Weißbriach. Auf dem nahen Kreuzberge bietet die nach Seiner Majeftat bem Raifer benannte Franz Joseph-Bohe einen schönen Ausblick auf ben Weißensee.

Dem Durchbruchsthale ber Gössering thalabwärts folgend, wobei wir am rechten Berghang die Burgreste von Malendein gewahren, gelangen wir wieder in das Gebiet der Gail, der wir thalauf weiter folgen. Im Norden trennt uns ein Abhangsrücken der Gailthaler Alpen mit dem 1.658 Meter hohen Hohen Hohen wilden zerrissenen Trohkosel, germagor, im Süden aber eröffnet sich ein Blick auf den wilden zerrissenen Trohkosel, auch Troger Höhe genannt, 1.856 Meter hoch, und den 2.198 Meter hohen Gartnerkosel, die Heimat der vielgesuchten Pflanze Wulsenia carinthiaca, welche da in großer Menge zu sinden ist. Die etwas von der Hauptstraße abseits liegenden Ortschaften Batschig und Tröppelach blicken trüb und traurig zu uns herüber, während neben dem ersteren Orte der unbändig wilde Oselizenbach seine Geschiedemengen über die Thalsohle ausbreitet. Ober Batschig führt im Thale des Trögel-Oselizenbaches ein uralter Weg den Berg hinan, an verlassenen Bergwerken und Schieserbrüchen vorbei zu den unter der wilden Reppwand 1.657 Meter hoch liegenden äußerst malerischen Bodensen, drei kleine

Bergseen, in beren krystallenem Wasser sich munter die Forelle tummelt. Durch einen Walb hochstämmiger Buchen führt der Weg vorwärts, sich allmälig in den nun folgenden Alpenweiden verlierend, zum Unterkunftshaus Naßfeld, einem Punkte von hoher landsschaftlicher Schönheit, zugleich ein alter Übergang nach Pontafel.

Etwas freundlicher als die früher genannten Orte präsentirt sich Rattendorf. Bon Waidegg an weitet sich das Thal etwas aus, wird freundlich und anmuthig. Prächtig zwischen üppig grüne Wiesen und wogende Saatselder gebettet liegen nahe beisammen



Rötichach mit bem Polinigg.

bie Ortschaften Tresdorf und Kirchbach. Die ganz in der Nähe jäh aufsteigende Felswand bietet einen seltsamen Contrast. Ein schönes Bild gewähren der in den Karnischen Alpen 1.881 Weter hoch aussteigende Kirchbacher Wipfel und der grandios über diesen niederschauende 2.189 Weter hohe Hochwipfel. Oberhalb und nördlich von Reißach, dessen Kirchlein hoch über den Häufern thront, erblicken wir das gewaltige Wassiv des Reißkofels, 2.369 Weter hoch, welcher die ziemlich schwierige Ersteigung durch eine unvergleichlich wechselvolle Fernsicht lohnt, namentlich einen geradezu überraschenden Blick in die Kette der Karnischen Alpen gewährt. Aus dem durch die vom Reißkofel kommende Zizaurinse in seiner Existenz bedrohten Dorse Gundersheim gelangen wir nach Grafendorf, welches

zwischen zwei Schuttkegeln eingebettet liegt. Von der nahen Anhöhe herab schaut halbversteckt im Walde das Thürmlein von St. Helena am Wieserberg, wo noch ein Hütlein von den Zwergen aufbewahrt ist, die in grauer Vorzeit am Reißkofel nach Gold gegraben haben sollen.

In einer halben Stunde erreichen wir Dellach, in dessen Nähe sich auf einem vorsspringenden Hügel Gurina befindet, welches in der letzten Zeit durch die daselbst gemachten etruskischen und römischen Funde die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich gezogen hat. Nördlich erheben sich die waldlosen Gehänge der 2.252 Meter hohen Jauken, durch Jahrshunderte ein ziemlich ergiebiges Bergwerk auf Blei und Galmei, heute aber ein ödes, völlig wasserloses Gebirgsterrain. Auf der süblichen Thalseite thürmt sich die massige, 1.936 Meter emporstrebende Zollnerhöhe auf, die auf ihrem ausgedehnten Moorplateau einem schönen Alpensee Raum gewährt. Im Hintergrund tritt der pittoreske hohe Trieb mit seiner bis 2.200 Meter hohen Felsenstirn hervor.

Wenn wir im Thal bei bem unbedeutenden Dorfe St. Daniel mit den Ruinen der Burg Golbenstein vorbei sind, eröffnet sich eine ber schönsten Gegenden bes ganzen Gailthales. Ührenschwere Felder, üppige Wiesengründe, rauschende Wälder und dunkelgrüne Auen erfreuen unser Auge. Bom rechten Gailufer herüber winken das Kirchlein und die Burgruinen von Baibenburg. Im Norben, Westen und Süben erhebt sich ein Kranz majestätischer Gebirge, in der Thatsohle liegen nahe beisammen die Ortschaften Kötschach, Mauthen und Würmlach, ein kleines Ibyll, bas der Berge gewaltige Riefen zu bewachen scheinen. Da erblickt man ben struppig aussehenden Juckbühel (1.891 Meter), ben mit leuchtend grünen Alpentriften bebeckten Auf der Mussen (1.945 Meter), die Mauthner Alpe (1.785 Meter) mit der grauen Felsenzinne des Moostofels (2.254 Meter), den schrundig ausgewetterten Cellonkofel (2.238 Meter), den hornartig sich zuspigenden Rollinkofel (2.810 Meter), die pittorest hervortretende Rellerspit (2.799 Meter) und den prächtig geformten Bolinigg (2.333 Meter). Tief zwischen diese Bergriesen hat sich der Balentinbach sein Felsenbett gegraben und bildet eine mehr als zwei Stunden lange Klamm voll von Bilbern überwältigender Grofartigfeit, wie man fie auf folch engem Raume felten wieder wo anders zusammengebrängt findet.

An der nach Norden über den Gailbergsattel ins Drauthal führenden Straße liegt noch das hübsche Dörslein Laas. Ein anderer Weg führt über Mauthen im Valentinthale an den Gehängen des Kreuzberges entlang nach dem Plökenpasse. Mächtige Buchen mit weitverzweigten Laubkronen überwölben den Weg mit einem dichten Laubkach, die Helle des Tages in reizendes Dämmerlicht verwandelnd, sprudelnde Wässerlein rieseln vorbei, um sich nach kurzem Laufe in Myriaden von Tröpslein zerstäubt in die Valentin-Klamm zu stürzen. Nach etwa drei Stunden erreicht man den Plökenpaß, eine tiese Einsattlung

zwischen dem Cellontofel und Kleinen Pal; es ist hier der einzige wegsame Übergang nach Italien. Eng und schmal windet sich der Weg zwischen den grauen, von mannigsachen Gletscherspuren durchrissenen Felswänden hin, an der Landesgrenze eine natürliche Festung bildend. Hier zogen auf schmalen Saumpfaden schon die alten Etrusker nach Süden, warsen die Römer ihre Cohorten in die nördlichen Provinzen. Schon Julius Cäsar ließ den schmalen Bergweg in eine Fahrstraße umwandeln. Nahe der Grenze findet man die bekannten römischen Inschriften, leider schon arg mitgenommen von den Eisenhämmern der hier massenhaft durchziehenden italienischen Arbeiter, welche oft ihren Muthwillen an diesen Inschriften austassen. Im Jahre 1809 benützten auch die von Süden her in Oberstärnten einfallenden Franzosen diesen Weg, nachdem sie die kleine österreichische Besatung geschlagen hatten. Heute sitzt sast mitten in dem großartigen Felsenpasse, einer eingedeckelten Schnecke vergleichbar, das Häuschen der italienischen Finanzwache, den Wanderer an die Zollgesete erinnernd.

Oberhalb von Mauthen liegt im Gailthale die alte Gewerkschaft Wezmann. Gegenswärtig erinnern nur mehr einige ranchende Kohlenmeiler an das frühere belebte Treiben. Wezmann bildet den Schluß des Gailthales. Ans einer engen, felsigen Schlucht brechen tosend die Wasser des Gailflusses hervor, der wildbachartig auch das nun folgende Lessach thal in seiner ganzen Länge durchzieht. Erst seit neuester Zeit führt ein "nicht erhaltener Fahrweg" in dieses entlegene Hochthal mit seinen sprichwörtlich gewordenen "72 Gräben", das heißt tiese Wasserinnen, in welche sich die Straße hinein und wieder heraus windet.

Die erste Ortschaft bes Lessachthales, St. Jakob, liegt schon bedeutend höher als die Sohle des Lessachthales und macht mit seinen reich mit Blumen verstellten Häusern einen recht freundlichen Eindruck. Die gegenüber liegende 2.378 Meter hohe Plenge ladet zu einer Besteigung ein, da sie vermöge ihrer exponirten Stellung einen reizenden Aussblick gewährt. Durch einen tiesen "Graben" gelangen wir nach Kornat; hoch oben winkt das Kirchlein, während neben dem Fahrweg in unmittelbarer Nähe des harzduftigen Fichtenwaldes das Wirthshaus "Vierbaum" zu kurzer Rast einladet. Ein Blick nach Süden zeigt uns das wildromantische Wolayerthal, das am Ursprunge inmitten einer unbeschreiblich großartigen Gebirgsscenerie den dunkeln Wolayer See birgt, der gewöhnlich erst um Mitte Juli seine winterliche Eisdecke sprengt.

Das nun folgende Dorf Liesing bietet wenig Bemerkenswerthes, doch ist das Landschaftsbild, einerseits der Lumkofel, anderseits die Frauenspitzen, ein ganz sehense werthes. Bei St. Lorenzen, der Perle dieses engen Thales, macht man gern Halt, um das zwischen smaragdgrünen Wiesengründen und vereinzelten Getreideslächen liegende Dörfchen, die hoch ansteigenden Alpen und den prächtigen 2.114 Weter hohen Genskofel zu betrachten. Ein reizender Ausblick eröffnet sich auch auf den Hochweißstein (Monte par alba), der

als höchster Gipfel (2.690 Meter) der Karnischen Alpen, bereits in Italien stehend, seine gewaltige Gletscherstirne recht imposant im goldenen Sonnenlichte blinken läßt. Seitwärts von einem isolirten Berge grüßt das Kirchsein von Frohn nieder, von welchem aus der Blick über das ganze Lessachhal und bis tief hinunter ins Gailthal schweift.

Bon St. Lorenzen aus erreichen wir in einer halben Stunde Maria-Luggau. Über ben kleinen, hübschen Häusern thront wie ein geborner Herrscher das ausgedehnte Kloster ber Serviten. In der Kirche ist das wunderthätige Marienbild, "unsere liebe Frau zu Luggau", das alljährlich eine große Anzahl bedrängter Menschenkinder um sich versammelt und sich deutsch, slovenisch und italienisch die Leiden des Erdenlebens klagen läßt. Unfern des Dorfes liegt beim Wirthshaus "Zur Wacht" die Grenze des Landes Kärnten gegen Tirol und das Ziel unserer Wanderung.



Bolaperfee.



Bur Vorgeschichte Kärntens.



ine Geschichte Kärntens im Alterthum kann in des Wortes strengem Sinne nicht geschrieben werden. Noch ohne geographische und historische Individualität theilte die Landschaft, welche wir heute mit diesem Namen bezeichnen, als Stück Noricums dessen Schicksale. Wie Rom fast ohne Kampf und Blutvergießen von dem norischen Reiche Besitz ergriffen,

nachbem es mit seinen Bewohnern Jahrzehnte hindurch in Bundesgenossenschaft und im friedlichen Austausch der Waaren gestanden hatte, so erfreute sich dieses Land mehr noch als andere Provinzen des Weltreiches unter den Kaisern des Segens eines langen Friedens. Kärnten ist im Alterthum nicht der Schauplatz großer Ereignisse gewesen. Die hart an seinen heutigen Grenzen geschlagene Cimbernschlacht bei Noreia (Neumarkt in Obersteier), in der das römische Heer unter dem Consul Gnaeus Papirius Cardo im Jahre 113 v. Chr. erlag, war für Jahrhunderte hinaus der letzte Wassenlärm, der es beunruhigen konnte. So durste es sich ungestört der Gewinnung und Verwerthung seiner Berg- und Bodenproducte hingeben und hat unzweiselhaft unter Roms Herrschaft in materiellem Wohlstand gelebt, aber ungleich anderen Gebieten der romanisirten Welt, Spanien, Aquitanien und selbst dem narbonensischen Gallien und Afrika gegenüber keinen activen Antheil an der höheren geistigen Entwicklung genommen. Dies ist der Grund, weshalb des Landes bei seiner stillen Existenz von antiken Autoren so selten gedacht wird. Würde Geschichtsschreibung wirklich nur auf geschriebener Überlieferung beruhen, dann

könnte sie sich, was Kärnten im Alterthume angeht, ihrer Aufgabe in wenigen Worten entledigen. Die Erwähnung seiner Metallschäße und des Handelsverkehrs seiner keltischen Bölker mit Aquileja, die Namen der in römischer Zeit blühenden größeren Orte bei Strabo, Plinius und Ptolemäus, das Verzeichniß einiger Straßenzüge mit der Angabe ihrer Stationen und deren Entfernungen im sogenannten Itinerarium Antonini (aus dem Ansang des IV. Jahrhunderts) und auf der Peutinger'schen Karte der Wiener Hosps bibliothek, das wäre so gut wie Alles, was über jene Gegenden aus der classischen Literatur zu entnehmen ist. An sich dürre Notizen, welchen voller Werth erst durch die reichen Funde des Landes und die lebendige Anschauung seiner Bodenverhältnisse gegeben wird. Freilich wo sie gänzlich versagen, vermissen wir sie ungeachtet ihrer Dürftigkeit schwer und stehen dann ost genug dem durch die Ausgrabungen zu Tage gebrachten Wateriale rathlos gegenüber.

So wissen wir nicht den Namen des Volkes, welches das Land vor den Kelten besaß, obgleich die Funde dessen Dasein beweisen. Die zu Tscherberg im Jaunthal, in Stockenboi beim Beigenbach und anderwärts jum Borichein gefommenen Gegenstände gehören jener vorkeltischen Beriode an, die man sich gewöhnt hat mit dem Namen der Hallftatter zu bezeichnen. In dieselbe fällt auch das große Gräberfeld von Frög bei Rosegg an ber Drau. Bas dieser ausgebehnten, bei weitem noch nicht genügend ausgebeuteten Refropolo ihr besonderes lokales Gepräge gibt, sind die zahlreichen Ornamente und Figurchen aus Blei — Pferde, Maulthiere, Bögel, Menschen primitivster Form —, die größtentheils bagu bienten, mittels einer Barglojung entweder an bem Bauche ober an ber Mündung irdener Graburnen angebracht zu werden. Nebstdem wurde ein kleiner bleierner Wagen mit vier vorgespannten Pferdepaaren gefunden, und ein gewisser Überschuß von Kigurchen scheint in Befolgung eines ähnlichen Gebrauches, wie er in griechischen Gräbern an Statuetten aus Terracotta beobachtet murbe, gebrochen in die Gruben geworfen worden zu sein. Da bas Blei, aus bem biese Figurchen gegossen sind, nachweisbar karntnischen Ursprungs ift, so find in ihnen auch zweifellos einheimische Erzeugnisse zu erkennen. Der fortgesett aufmerksamen Beobachtung des Leiters der Ausgrabungen, Rarl Freiherrn von Haufer, wird es wohl gelingen, eine zeitliche Aufeinanderfolge der Gräber, das allmälige Anwachsen dieses Todtenfeldes festzustellen, aber die wesentliche Gleichartigkeit der Gegenstände, sowie der Bestattungsweise — es deckt gewöhnlich ein gemeinsamer hügel zwölf und mehr Gräber, in welchen die Urnen mit den Resten der verbrannten Leichen beigeset find - läßt ichon jest erkennen, bag biese Netropole einem einzigen Bolfe angehört hat.

Ein davon verschiedenes Bild bietet eine andere ungemein ergiebige Fundstätte auf der Gurina bei Dellach im oberen Gailthal. Hier in ungemein fester Lage auf isolirtem



beren Überreste von der Hallstatter Periode an bis auf die Zeiten der Bölkerwanderung herab ihn in wirrem Durcheinander bedecken. Auch hier stehen die metallischen Objecte an Wichtigkeit voran, und wie für Frög die Bleifiguren, so sind für Gurina Täfelchen aus dünnem Bronzeblech mit von hinten ausgeschlagenen Inschriften besonders charakteristisch. Die letzteren sind in einem dem von Este nahe verwandten Alphabete geschrieben, und die ältesten darunter scheinen mit jenen gleichzeitig zu sein, welche auf einer Bergwand nahe bei Würmlach an der uralten Straße über den Plökenpaß eingeritzt waren und jetzt aus dem Fels gesprengt im Nuseum zu Klagensurt ausbewahrt werden.

Seltsamerweise sind die specifisch keltischen Funde aus Kärnten nicht häufig, obgleich Relten nicht blos dis zum Ausgang des Alterthums die Einwohner des Landes blieben, sondern auch unter römischer Herrschaft vielsach ihre nationale Eigenart bewahrt haben. Zeuge dessen sind die zahlreichen keltischen Personennamen, welchen wir in den in lateinischer Sprache abgefaßten Inschriften auf den Grabsteinen begegnen. Man zählt deren mehr als zweihundert. Grabsteine geben auch in den gewöhnlich über den Inschriften in Relief gemeißelten Bildnissen der Verstorbenen den Beleg, daß, wenn schon die Männer sich nach römischer Art zu bekleiden pflegten, die Frauen häusig der fremden Mode sich nicht unterworfen und ihre Nationaltracht treu bewahrt hatten. So sehen wir auf einem Grabsteine im Rudolfinum zu Klagenfurt ein Mädchen in ganzer Gestalt mit kurzem Haar,

in langem bis an die Knöchel reichendem Unterkleid und gebauschtem Oberkleid, bas um bie hüften mit einem Riemen gegürtet und an den Schultern mit überaus großen Nabeln zusammengehalten wirb. Breite Banber zieren bie Urme. In ben Banben halt es ein Schmuckfastchen, das gewöhnliche Attribut ber Frauen auf norischen Grabmonumenten, und einen großen runden metallenen Spiegel, in dem jur Abwehr bofen Blides eine Borgomaste eingerist ift. Nicht felten führen und Grabsteine — so ein besonders mertwürdiger an der Kirche zu Lendorf — die noch reichere Tracht der Matrone vor. Hohe fegelförmige Hüte, von benen lange Schleier bis zur Taille herabhängen, gebrehte Reifen aus Metall um den Hals, lange Ketten und große Scheiben an der Bruft, unproportionirt lange Fibeln an der Schulter, wie sie auf bem Zollfeld und Magdalenaberg in großer Anzahl gefunden wurden, dies alles zeigen diese, in künftlerischer Hinsicht meist so künmerliche Porträts mit peinlicher Ausführlichkeit, die beutlich beweift, welch hohen Werth man auf die treue Wiedergabe des in seiner Überfülle sich taum genügenden Zierats gelegt hat. Sie entbehren gegenwärtig nur ber Farbe, um eine völlig genaue Borftellung ber einftigen Landestracht zu geben. Weit entfernt, römischem Brauche nach und nach zu weichen, scheint sie sich in späterer Zeit, in welcher classischer Formenfinn dem Andrange barbarischen Ungeschmacks sich nicht mehr zu erwehren vermochte, selbst nach auswärts verbreitet zu haben. Wenigstens wird im Edict, in dem Kaiser Diocletian 301 die Preise der in seinem Reiche gangbaren Verkaufsartikel bestimmte, eines "norischen" Mantels gedacht.

Nicht minder als Namen und Rleider ber Bewohner spricht für bas Festhalten nationaler Art die Fortdauer heimischer Götterculte. Rann man ben gallischen Ursprung auch für Gottheiten wie Belenus und Epona nicht beweisen, so ist doch in dem auf Botivsteinen aus dem Lavantthal und aus Seckau (Solva) genannten Latobius der keltische Kriegsgott zu erkennen. Zahlreicher sind die Zeugnisse für den Cult der Göttin Noreia. Ein Beiligthum berselben wurde bei Burg Sobenftein entbedt. In Gilli, ber Sauptstadt Noricums wenigstens in späterer Zeit, wird fie mit Jupiter und ber Stadtgöttin Celeia zugleich verehrt und zurückehrende Solbaten richten beim Betreten der heimischen Erde zuerft ihre Gebete an fie, wie die zu Kerfchbach bei Windifch-Feiftriß an der pannonischen, zu Weihmörting an der raetischen Grenze gefundenen Lotive beweisen. Als Herrin des Landes waren ihrem Schute vor allem beffen Gifenwerke und Goldgruben empfohlen, und so erscheint fie nicht selten unmittelbar im Busammenhange mit bem Metallhandel, den bie Bewohner hauptfächlich nach Aquileja betrieben. Dort hatten ihr die Bächter (conductores) ber norischen Gisenwerke einen Denkstein gesetzt und von einem Betriebsleiter (procurator) berfelben rührt einer ber bei Sobenftein gefundenen ihr geweihten Altare ber. Berwandter Cultgebrauche halber verglichen bie Romer biefe Gottin mit Ifis, und biefelbe Gottin kennt auch Tacitus bei ben Sueven. Da auch sonst Kelten als die höher Civilifirten auf

germanische Bölker Einfluß erhielten, so dürfte ein solcher auch hier stattgefunden haben, und dann wird es wohl nicht als etymologisches Spiel zu deuten sein, wenn bei dem baierischen Historiographen Aventinus (1521) diese taciteische Iss als "Frau Eisen" erscheint, welche den mythischen König Schwab das Schmieden des Eisens lehrt.

Grundlage bes wirthschaftlichen und mithin bes historischen Lebens im inneren Noricum war feit Alters ber Bergbau. Seine Metalle machten ben Befit bes Lanbes werthvoll, und als es unter Augustus zum römischen Reiche geschlagen warb, wurden bie Bergwerke sofort in beffen Eigenthum übernommen. Ihre Ausbeutung bahnte ber Cultur viel früher, als fie soust wohl eingebrungen mare, selbst in die rauhesten und abgelegensten Theile bes Gebirges ben Weg, wie man auch behaupten barf, daß bas römische Stragennet ohne ben Bergbau nicht in bem Mage, als es ben allenthalben vorhandenen Spuren nach ben Anschein hat, über bas Land sich ausgebreitet hatte. Die zwei hauptstraßen, welche Italien und Noricum verbanden, die alte von Octavianus Augustus neu erbaute, unter ben Raifern Balentinianus und Balens (373) wieder hergeftellte über ben Blotenpaß (Monte Croce), von der noch heute die Beleise im Felsen sichtbar find, und die über den von Natur aus gebahnteften und niedrigften aller Alpenpaffe, ben von Bontafella, maren bem Berkehr offen lange bevor bas norische Königreich zur römischen Proving geworden, und ba römische Sprache und Sitte nicht im Gefolge feindlicher Occupation, sondern in ber bes Handels erschien und nirgends in schroffen Gegensatz zur heimischen trat, fand fie überall Eingang. Die Berwaltung war zwar von Auguftus nach der für Barbarenländer üblichen Beise eingerichtet. Gin Statthalter aus bem romischen Ritterstande mit bem Titel eines Bräfectus, bann eines Procurators, ber später in Celeia (Cilli), anfangs aber wahrscheinlich auf färntnischem Boden, in Virunum residirte, führte die Regierung in bes Raisers Namen. Unter seinem Commando standen die Hilfstruppen und Milizen des Landes. Ihm lag die Rechtsprechung und die Berwaltung der Finangen ob. Seit Raifer Claudius gewinnt römisches Wesen sichtlich das Übergewicht. Unter ihm erhalten die Orte Virunum und Teurnia ihre Stadtrechte. Unbeschadet der angeführten Belege für bas Beharren keltischen Wesens sprechen baneben andere Anzeichen für ausgebehnte Latinisirung bes Landes. Bas für Noricum überhaupt, gilt für bas an Italien grenzende Kärnten insbesondere. Die tektonische Form der Grabsteine wie der Stil der Inschriften find gang in italifcher Art. Bie in Italien felbst, wurde hier bie Garbe ber Bratorianer rekrutirt, welche ben Anspruch erhob, ben barbarischen Legionen gegenüber bas nationale rönische Beer barzustellen.

Im Genusse einer weitgehenden Autonomie entwicklten sich rasch die städtischen Gemeinden. Reiner stand an Größe Birunum nach, das sich im weitesten Thalbecken Kärntens, bem Zollfelbe, nicht ferne ben neueren Hauptstädten bes Landes, St. Beit und

Rlagenfurt erhob. Seine Stelle bezeichnet heute eine aus antiken Steinen errichtete, bem heiligen Antonius geweihte Kapelle, das "Prunnerkreuz" (1693), sogenannt nach dem landschaftlichen Beamten Dominik Prunner, der den Trümmern der Römerktadt zuerst wieder seine Ausmerksamkeit zuwandte, nachdem sie schon zwei Jahrhunderte vor ihm dem schrein Blick Enca Silvio Piccolominis, des späteren Papstes Pius II., damals noch Geheimschreibers Kaiser Friedrichs III. nicht entgangen waren. Ohne militärische Bedeutung, vielleicht nicht einmal mit Mauern umgeben, lag die Stadt, welche einem einzigen, aber unverdächtigen Zeugnisse zufolge den Rang einer Colonie hatte, ganz nahe der Stelle, wo die Reichsstraße sich theilte, um einerseits den Weg nach Juvavum (Salzburg), anderseits den nach Cvilava (Wels) einzuschlagen. Dem Handel und Verkehr verdankte sie ihre Blüte. Wie eine Erinnerung daran ist uns das Vild einer römischen Kutsche auf einem der an der Wallsahrtskirche von Maria-Saal eingemauerten Steine geblieben, das uns die Fuhrwerke und Transportmittel jener Zeit anschaulich macht: vierräderig, mit zwei vorgespannten Pferden, der Kutscher auf dem Bock; durch das Fenster des Wagenkastens ist der Fahrgast mit einem Fächer in der Hand sichtbar.

Rahlreich find die von der Erde bedeckten Überrefte des Ortes, der von den Unhöhen terraffenförmig zu bem die Ebene burchschneibenden Flüßchen Glan herabstieg. Allenthalben ftößt man auf Beiligthumer, Baber, Wohnhauser mit Mojaiten und Malereien. Gegen Arnborf bin wurden die Grundmauern eines Tempels, bei Töltschach Ruinen von Thermen aufgedeckt. Richt weit bavon ftand ein Rundbau mit Statuen. Gegen Norden an der Straße lagen die Gräber. Wie fo häufig in den Donauprovinzen, begegnen wir auch hier bem in ben Zeiten bes finkenden Seibenthums über bas ganze römische Reich verbreiteten Geheimculte des Mithras. Es burfte jogar zwei Seiligthumer besjelben in Birunum gegeben haben, eines noch innerhalb ber alten Stadt bei Töltschach, wo eine Inschrift gefunden murde, die von der Wiederherstellung eines durch Alter verfallenen Tempels im Jahre 239 n. Chr. fpricht, und ein zweites in der Rähe des Schloffes Tangenberg, wo ein anderer Stein die Reconstruction eines Tempels im Jahre 311 bezeugt. Gines von ihnen icheint besonders prächtig ausgestattet gewesen zu sein. Denn wenn sonft bas Bild bes Sonnengottes, ber in ber Boble ben Stier erfticht, mit all seinem inmbolijchen Beiwerte von mäßiger Größe und aus geringem Steine gearbeitet zu fein pflegt, jo haben fich im Zollfelde gewaltige Bruchstude von Marmor gefunden, welche auf eine überlebensgroße Gruppe ichließen laffen und beffen mit Darftellungen in Relief geschmückter Rahmen aus mehreren Blöcken zusammengesetzt werden mußte.

Auch die Umgebung der Stadt war dicht besiedelt. So sand man auf dem nahen Magdalenaberg, der sich fast bis 600 Meter über die Thalsohle erhebt, nebst zahlreichen Geräthen des Schmiedehandwerks gegen Süden die Reste von Gebäuden, während er



Romifche Bildwerte aus Birunum.

gegen Often mit Grabkammern besetht ift. Hier wurden auch die an Kunstwerth weitaus wichtigsten Fundstücke Rarntens, beibe aus Bronze und heute im kaiferlichen Museum zu Wien, ausgegraben. Das eine ift ein Greif mit mächtig ausgebreiteten Fittichen, einst zu einer Statue des Apollon gehörig. Aus diesem Zusammenhange erklärt sich erft Stellung und Bewegung bes Sabelthiers: bie rechte Borberprante erhebend und ben muchtigen, mit zadigem Ramme versehenen Ablerkopf emporwendend, lauscht es gespitten Ohres bem Gefange bes Gottes und bem Rlange seines Bitherspieles. Schäten wir in diesem Stud ein ichones Beispiel romischer Bronzetechnit, so gibt fich bagegen bas anbere als ein echt griechisches Wert zu erkennen. Es ist bas lebensgroße Standbild eines nachten Jünglings, der in typischer Geberde die rechte Hand zum Gebete erhebt, wie um von ben Göttern Sieg im Bettkampfe zu erflehen. Auf seinem rechten Beine haben zwei Freigelassene, welche die schöne Statue offenbar in irgend ein Heiligthum weihten, ihre Namen eingraben lassen: Aulus Poblicius Antiochus und Tiberius Barbius Tiberianus. Den Namen ber Barbier trifft man häufig auf norischen, namentlich farntnischen Inschriften. Sie scheinen ein schon sehr frühe aus Italien, vielleicht aus Aquileja, wo wir ihnen wieder begegnen, eingewandertes Geschlecht zu sein, wie denn auch allen palaeographischen Kennzeichen nach die Inschrift ber Bronze spätestens ber augusteischen Zeit angehört. Dieses, wie es scheint, untrügliche Zeugniß, sowie der Umstand, daß die Figur nach ihrer Auffindung im Jahre 1502 von ihrer grunen Batina gereinigt und überfirnißt murbe, eine Brocedur, durch welche ihrer ursprünglichen Modellirung großer Abbruch geschah, haben glauben gemacht, daß sie ein Werk bes ersten vorchristlichen Jahrhunderts sei, und ihre Berthichatung wesentlich beeinträchtigt. Unbefangener Prufung fann es aber nicht entgehen, daß fie gleich ben Bronzen aus herculanenm, dem sogenannten Idolino in Floreng ober bem Dornausgieher im Capitol zu Rom ein griechisches Original ift, eines ber vielen Standbilber, die den Siegern in den Festspielen errichtet wurden, und wir irren wohl taum, wenn wir fie ber Schule bes berühmten peloponnesischen Meisters Polykleitos aus bem V. Jahrhundert v. Chr. zusprechen. Wie wir aus alten Autoren und aus antiken Nachbildungen seiner Werke wissen, hat berselbe zuerst gewagt, das volle Gewicht seiner Figuren nur von einem Beine tragen zu laffen und bas andere entlaftete berart vom Boben zu trennen, daß es ihn faft nur mit ben Behen berührt. Und ebenso kennen wir bie von ihm festgestellten Magverhältnisse bes menschlichen Körpers, nach welchen er und seine zahlreichen Schüler ihre Geftalten gebildet haben. In bem einen wie in dem anderen Betracht zeigt unsere Statue die für ihn charakteristischen Merkmale. Ohne Zweifel wurde sie zu einer Beit, in der so manche verarmte und herabgekommene griechische Stadt ihre beweglichen Runftichate ju veräußern gezwungen war, von ben beiben Donatoren, beren Namen die Inschrift nennt, auswärts erworben und in bas von den großen Tentren ber Kunst so ferne gelegene Heiligthum am Magbalenaberg gebracht, wo sie indeß — trügen die Anzeichen nicht — nicht unempfängliche Beschauer fand. Wenigstens ist unter den vielen an der Kirche zu Maria-Saal eingemauerten römischen Reliefsteinen auch einer mit der Figur des Mars zu sehen, welche der Wendung des Kopfes, der Stellung der Arme und Beine und selbst den Proportionen nach, soweit letztere die rohe Hand des provinziellen Bildhauers zu treffen vermochte, wie die Copie dieser Bronze erscheint. Nur die Geberde der rechten Hand, die hier den Helm des Gottes zu tragen hat, wurde verändert. Die linke hält den Speer. Zu seinen Füßen liegen Schild und Schwert. Und wie schon damals diese Statue als Borbild diente, so ist sie es anderthalbtausend Jahre später auch für den größten deutschen Künstler, Albrecht Dürer, geworden, welchen die Proportionslehre des Menschen gleich jenem peloponnesischen Erzgießer zeitlebens beschäftigt hat und der sich durch dieses ihm gewissermassen congeniale Werk zur Schöpfung seiner Adamssyuren anregen ließ.

Nebst Birunum kennen wir nur noch ein selbständiges Gemeinwesen auf kärntnischem Boden, Teurnia oder Tiburnia, nicht ferne von Spital in dem breiten Lurnselbe auf einem isolirten Hügel gelegen, in dessen Tannenwald sich heute das Dorf St. Peter im Holz verbirgt. Bon hier aus führten Wege durch die Thäler der Lieser, Möll und Mallnitz u den Goldminen jenseits der Tauern. Andere Orte waren Santicum (St. Martin bei Billach) an der Mündung der Gail in die Drau, die beiden Grenzstationen des illyrischen Zollgebietes Larix (Saisnitz bei Tarvis) und Loncium (bei Mauthen an der oberen Gail), Matucaium (bei Treibach) an der Straße nach Ovilava (Wels) und Juenna (Jauenstein bei Globasnitz) an der Straße nach Celeia (Cilli). Auch wo keine römischen Ortsnamen bekannt sind, wie z. B. im Lavantthal, bezeugen Funde die Besiedlung dieser Gegenden im Alterthum.

Mit der Gefährdung der Donaugrenze mehrten sich die Durchzüge von Truppen, die ersten Boten der schweren Kriegsstürme, welche auch über die Thäler Kärntens hereinsbrechen sollten. Virunum ist wahrscheinlich schon 408 den Westgothen erlegen. Teurnia überdauerte es. Eugippius, der Schüler und Biograph des heiligen Severinus, nennt es in der zweiten Hälfte des V. Jahrhunderts die firchliche Metropole des inzwischen christlich gewordenen Noricums. Es erwehrt sich 473 noch tapser der Ostgothen und wird erst 591 von seinem Schicksale erreicht. Unsere Quellen gestatten nicht, schrittweise zu versolgen, wie das Römerthum dem Andrang der Barbaren in diesen Ländern allmälig erlag, und es ist auch von geringem Interesse, die Namen der Horden zu kennen, die sie sengend und plündernd durchzogen. Den Westgothen und Langobarden solgten die Avaren und schließlich bemächtigten sich slavische Bölker der verlassenen Orte. Aus den Trümmern Virunums bauten sie sich die "Karnburg", ein antiker Säulenstumps (der "Fürstenstein")

und ein aus römischen Steinen hergestellter Sit (ber "Herzogsstuhl") dienten ihnen bei ben Huldigungen ihrer Herzoge. Die Errungenschaften ber ein halbes Jahrtausend hier herrschenden classischen Cultur waren vernichtet. Selbst das Bekehrungswerk, das einst von Aquileja ausgegangen war, mußte von neuem, diesmal durch Sendboten aus Salzburg, in Angriff genommen werden, und tragen Land und Volk auch heute einen Namen, der von einer keltischen Wurzel abzuleiten ist, so ist doch die antike Bevölkerung in ihrer nationalen Eigenart bis auf die letzte Spur verschwunden.



Das Brunnertreus auf bem Bollfelb.



Das Landeswappen, Das Schwert Des Grofmeisters Johann Siebenhirter in Millftatt (1499) und Richterftabe.

## Bur Geschichte Kärntens.



ehr als hundert Jahre vergingen seit dem Sturz des weströmischen Reiches, bis sich im südlichen Noricum wieder eine dauernde Herrschaft bildete. Erst gegen Ende des VI. Jahrhunderts verbreiteten sich die Slovenen oder Winden, damals noch Unterthanen der Avaren, von Pannonien her und aus den Landschaften zwischen der Drau und der

Save über weite Gebiete der durch die Bölkerwanderung verödeten öfterreichischen Alpensländer und rückten durch Kärnten westwärts bis an die Drauquelle vor. Ihrer weiteren Ausbreitung in dieser Richtung septen sich seit 595 die Baiern entgegen und erreichten es nach wechselvollen Kämpsen mit ihren slavischen Nachbarn, daß diese am Anraser Bache (westlich von Lienz) Halt machten. So siel das frühere Binnen-Noricum, das nun Karantanien (Bergland) hieß, den Alpenslaven anheim, die sich bald darauf des avarischen Ioches entledigten und wahrscheinlich dem großen Slavenreiche des Franken Samo untersordneten. Als dieses nach kurzem Bestand zersiel (662), erscheinen die Karantaner unter selbständigen Häuptlingen oder Supanen. Zielbewußt aber arbeiteten die baierischen Herzoge aus dem Geschlechte der Agilolsinger auf die allmälige Unterwerfung der Alpenssamen sien. Ihre Bekehrung zum Christenthum sollte diese erleichtern. Ein großer

Theil des Bolfes bäumte sich jedoch gegen die Christianisirung und die baierische Obersherrlichkeit auf. Herzog Thassilo gründete darum im Jahre 769 das Kloster Innichen an der Grenze Karantaniens mit der ausdrücklichen Bestimmung, "das ungläubige Geschlecht der Slaven zum Psade der Wahrheit zu leiten", und führte seine Scharen zum Kampfe gegen das nach voller Freiheit strebende Volk, welches in der Entscheidungsschlacht unterlag (772). Nun machte auch das Bekehrungswerk, Dank den eifrigen Bemühungen der von Salzdurg entsendeten Glaubensboten, raschere Fortschritte.

Als Karl ber Große die thatsächliche Unabhängigkeit des baierischen Herzogthums brach (788), kamen die Karantaner mit demselben unter frankische Oberherrschaft. Diese verdrängte allmälig die slavischen Fürsten, und an deren Stelle traten fränkische Grafen. Als eine feste Stütze der Frankenherrschaft erwies sich alsbald die beharrlich fortgesetze Christianisirung des Landes und dessen Besiedlung mit deutschen Colonisten. Nur im Süden der Drau behauptete sich das slovenische Bolksthum in seiner Eigenart und Überzahl.

Balb nachdem das mit Baiern verbundene Land ein Theil des ostfränkischen (deutschen) Reiches geworden war (843), erwuchs demselben durch die raubsüchtigen Magyaren eine große Gefahr. Nach Kaiser Arnulfs Tode sielen ungarische Horden in Kärnten ein. Zwar gelang es noch, sie zu schlagen (901), und an diesen Sieg knüpft sich der Sage nach die Entstehung von St. Veit, doch wenige Jahre später ward die karolingische Ostmark durch die Magyaren vernichtet. An den weiteren Kämpfen gegen den raubend und plündernd vordringenden Feind nahmen auch die Karantaner im baierischen Heerbann nicht geringen Antheil, so namentlich unter König Otto I., der durch die herrliche Wassenthat auf dem Lechselde Deutschland für immer von den Einfällen jenes Reitervolkes befreite (955). Deutsche Ansiedler drangen jetzt noch weiter nach Osten, und nicht nur der Ackerdau und die mit ihm zusammenhängenden Beschäftigungen gelangten nun zu höherer Entwicklung, auch der Bergbau ward eifrig betrieben, insehondere am Hüttenberger Erzberg.

Aus dem Verbande mit Baiern wurde Karantanien, das nehst dem heutigen Kärnten das östliche Pusterthal und die Steiermark, im weiteren Sinne auch Krain umfaßte, im Jahre 976 gelöst. Als sich nämlich Herzog Heinrich II. von Baiern (der "Zänker") gegen Kaiser Otto II. empörte, entsehte ihn der Kaiser zeitweilig des Herzogthums und schwächte dieses selbst durch die dauernde Abtrennung der Ostmark und Karantaniens, welch letzteres als ein eigenes Herzogthum Heinrich I. (der "Jüngere"), ein Sohn des früheren Baiernsherzogs Berthold, sammt der Veroneser Mark (bis zum Po und Mincio) und der Grafschaft Istrien erhielt. Kärnten ward sonach ein selbständiges Herzogthum des beutschen Reiches. Heinrich I. wurde schon ein Jahr nach seiner Erhebung entset, weil

er sich mit bem vertriebenen Baiernherzog verbündet hatte. Karnten (mit ber Mark Berona) kam jest an ben Grafen Otto im Bormsfelbe, ben Bater bes Papftes Gregor V., nach Ottos Verzichtleistung aber nebst Baiern nochmals an Heinrich I. (983), der balb auf Rarnten und die Mart Berona beschränkt wurde, ba Beinrich ber Banter Baiern zurückerhielt. Als Beinrich von Rärnten ftarb (989), fiel sein Land an Baiern und erhielt erst (1002?) mit bem früheren Bergog Otto vom Wormsfelbe wieder seinen eigenen Berrn, ber dem Kaiser Heinrich II. im Kampfe mit dem Markgrafen Arduin von Jvrea durch bie Erfturmung ber Brentaklause einen großen Dienst leistete. Auf Otto folgte beffen Sohn Konrad I. (1004 bis 1011), bann Abalbero von Eppenstein, ber im Jahre 1035 wegen angeblichen Hochverrathes abgesetzt wurde, und endlich Konrad II., der Sohn bes erften Konrad, ber Mitbewerber seines gleichnamigen Betters um ben beutschen Rönigsthron nach dem Erlöschen des sächsischen Raiserhauses. Als Konrad II. kinderlos starb (1039), blieb das Herzogthum einige Zeit unbesett; erst im Jahre 1047 vergabte Raiser Heinrich III. bas von ungarischen Rriegsscharen wiederholt heimgesuchte Land (sammt Berona) an den schwäbischen Grafen Belf, der sich am Ende seiner Tage zu einer Berschwörung gegen bas Reichsoberhaupt verleiten ließ. Und wieder fam bas Bergogthum an Fremde, zunächst an Konrad III. (Kuno) aus bem Hause ber Pfalzgrafen von Lothringen (1056 bis 1061), bann an Berthold von Bahringen, von benen jedoch keiner Einfluß im Lande gewann. Berthold warf fich bald den Feinden König Beinrichs IV. in die Arme und ward beghalb abgesett (1077). Nun empfing Liutold von Eppenstein, beffen Vater Markward ichon vor Bertholds Ginfegung die oberfte Gewalt in Rärnten an sich geriffen haben mag, die Belehnung mit unserem Herzogthum und vererbte es (1090) an seinen Bruder Heinrich III., der bis dahin Istrien und die Krainer Mark verwaltet hatte.

Die Macht ber Herzoge erlitt in biesem Zeitraum eine beträchtliche Einbuße infolge ber größeren Selbständigkeit, welche die zu Kärnten gehörigen Marken seit dem Ende des X. Jahrhunderts erlangten, und infolge des weiteren Anwachsens der geistlichen Besitzungen innerhalb der Grenzen des Herzogthums. Zu den geistlichen Herrschaften, welche sich der Unabhängigkeit von der gräflichen wie von der herzoglichen Gewalt erfreuten, zählten insbesondere die den Salzburger Erzbischösen schon von den Karolingern verliehenen und von den sächsischen Kaisern beträchtlich erweiterten Besitzungen dei Friesach, Mariasaal, im Görtschiss und unteren Lavantthal, dann die Güter des von Kaiser Heinrich II. (1007) gestisteten Bisthums Bamberg, welche Feldsirchen, die ganze Landschaft von Billach dis Pontasel, Wolfsberg mit dem oberen Lavantthal u. s. w. umfaßten. Zu den vornehmsten und begütertsten Geschlechtern des Landes zählten im XI. Jahrhundert die Grasen von Sponheim-Lavant und jene von Ortenburg. Unter den heimischen Edeln werden die Herren von Heundurg, Zeltschach, Dietrichstein und andere genannt. In den

geschlossenen Orten, wo sich freie Handwerker niederließen, begann ein eifriger Gewerbebetrieb und auch der Handel nahm da Aufschwung. So namentlich in dem salzburgischen Friesach, das aus seiner Lage an der nach Italien führenden Straße manchen Bortheil zog, 1015 mit dem Markt-, Zoll- und Münzrechte ausgestattet wurde und schon 1072 den Rang einer Stadt besaß; ferner in dem bambergischen Villach, wo sich mehrere Straßen kreuzten und ein lebhafter Berkehr zwischen Deutschland und Italien entwickelte, insbesondere nachdem dieser Plat 1060 das Marktrecht erhalten hatte. Auch die Landwirthschaft stieg nach Umfang und Ertrag.

Bu ben kirchlichen Stiftungen, die dem frommen Sinn des XI. Jahrhunderts ihre Entstehung und eine zumeist reiche Ausftattung verdankten, zählen: bas Rlofter ber Benedictinerinnen zu St. Georgen am Längsee, gestiftet (um 1000) von der Gräfin Wichburg, ber Gemalin des Grafen Otwin von Lurn- und Bufterthal, das Benedictinerstift Offiach, eine Schöpfung ber Eltern bes Patriarchen Boppo von Aquileja (aus ber Beit um 1026) und in ber Sage gefeiert als die lette Bufluchtsftätte bes milben Bolenfönigs Boleslaw, das Nonnenkloster sammt Chorherrenstift bei der Marienkirche in Gurk, welches die in der Legende so vielfach verklarte Bema (Bemma), die Gattin des Grafen Wilhelm von Friefach und im Sanngau, gründete (1042) und beffen reiche Güter bann Erzbischof Gebhard von Salzburg zur Dotation bes von ihm am 6. März 1071 gestifteten Bisthums Gurk verwendete, endlich das Ordenshaus der Benedictiner zu St. Paul im Lavantthal, bessen erste Insassen Graf Engelbert von Sponheim aus hirschau in Schwaben berief (1091). Um diese Zeit entstanden auch das Chorherrenstift in Cberndorf und die Benedictinerklöster von Millftatt (vor 1088) und Arnoldstein (1107). Auf Beranlassung der Möster wurden nicht blos weite Landstrecken urbar gemacht, sondern die Mönche und Nonnen widmeten sich in den Klosterschulen auch dem Unterricht der Jugend.

Als mit Herzog Heinrich III. das Haus Eppenstein erlosch (1122), kam Kärnten an den Grafen Heinrich von Lavant aus dem Geschlecht der Sponheimer, das die Herzogswürde bis zu seinem Ausgange erblich behauptete. Die glänzendste Zeit der Sponheimer Periode ist jene des Herzogs Bernhard (1202 bis 1256). Durch Klugheit, Bildung und geschäftliche Gewandtheit vor vielen seiner Standesgenossen ausgezeichnet, auf weiten Reisen in die Verhältnisse fremder Staaten und Völker eingeweiht, vertraut mit hösischen Sitten und mit den Künsten der Diplomatie, dabei von hohenstausischem Geiste beseelt, war Herzog Bernhard berufen, sehr oft die innere und äußere Politik des deutschen Reiches zu beeinslußen und namentlich in dessen Beziehungen zum Papstthum sein entscheidendes Wort in die Wagschale zu wersen. Ein pracht- und glanzliebender Herr, entfaltete Bernhard in allen Burgen, in denen er Hof hielt, den vollen Prunk des Ritterthums. Er ist der Begründer der kärntischen Hofdmater, die er an die in der Nähe von

St. Veit, seiner gewöhnlichen Residenz, hausenden Burgherren vergabte: der Karlsberger wurde Marschall, der Kraiger Truchseß, der Osterwißer Mundschenk. Dichter und Sänger waren bei Bernhard gern gesehene Gäste. Walther von der Bogelweide weilte bei ihm in der Burg zu St. Beit und pries begeistert seine Freigebigkeit. Eifrig betheiligte sich der Herzog selbst an den Kitterspielen. Bei solchen Reigungen vernachlässigte er jedoch keineswegs die Pflichten seiner Würde, denn für die Aufrechthaltung der inneren Ruhe that er sein Möglichstes. Als Bernhard nach einem vielbewegten Leben hochbetagt im Jahre 1256 starb, solgte ihm als der achte und letzte Herzog aus dem Stamme der



Stift St. Paul.

Sponheimer sein Sohn Ulrich III. Durch seinen Bruder Philipp, den erwählten Erzbischof von Salzburg, wurde der neue Herzog in eine Fehde mit dem Bischof Ulrich von Seckan verwickelt, den das Salzburger Kapitel nach Philipps Absehung auf den erzbischösslichen Stuhl berufen hatte und dem die Ungarn, seit dem Aussterben der Babenberger die Herren Steiermarks, Hilse leisteten. Als ungarische Scharen in Kärnten einsielen und den Sponheimern empfindlichen Schaden zusügten, nahm sich König Premysl Ottokar II. von Böhmen, damals auch schon Besitzer von Österreich, des ihm verwandten herzoglichen Hauses nachdrücklich an, setzte sich mit den über die ungarische Herrschaft mißvergnügten Steirern in Verbindung und schlug mit diesen und den Kärntnern den ungarischen König bei Kroissenbrunn (1260). Der Gewinn von Steiermark

Rarnten und Rrain.

war für Premoel Ottokar die Frucht dieses Sieges, und jett versolgte er, begünstigt vom Bapit und unterstützt von seinem Better, dem neuen Erzbischof Bladislaw von Salzburg, mit aller Beharrlichkeit das ihm schon seit längerer Zeit vorschwebende Ziel, auch Kärnten zu erwerben. Herzog llkrich war kinderlos und der nächste Erbe seiner Eigengüter wäre sein Bruder Philipp geweien, der auch auf das Herzogthum Ansprüche erhob. Tropdem sette es der Böhmenkönig durch, daß Illrich ihn und nicht seinen Bruder in Podebrad zum Erben seines Landes und seiner sonstigen Güter bestellte (4. December 1268). Zur Entschädigung für diesen Berlust bewirkte Ottokar Philipps Wahl zum Patriarchen von



Seszbeimer Bergogeffegel: Bernberb 1200'.

Aguileja. Am 27. October 1269 ftarb der lette ber Sponheimer Herzoge und der Böhmenkönig betrachtete fich nun, ohne Philipps oder des Reiches Rechte zu berückfichtigen, als ben Erben Rarntens und ber Sponbeim'ichen Benigungen in Krain. Der Sponbeimer Fürstenstamm batte sich nicht nur die Erblichkeit der Berzogemurbe, ionbern auch bie Landeshoheit erworben. Dagegen maren zu diefer Zeit nach der Ablojung der Marken die Grenzen des Bergogthums fast ichon auf die beutigen beichranft. - An Stadten gablte Rarnten bis zum Ansgang ber

Svonheimer ichon fast ebenioviele als bentzutage. Als Hauptstadt galt St. Beit, neben welchem aber dessen nachberige Rivalin Klagenfurt ichon zu einiger Bedeutung gelangte. Roch beute erinnert der inmitten des Hauptvlaßes von Klagenfurt ausgestellte "Lindwarm" an jene Sage, welche von der Gründung der jesigen Landesbauptstadt erzählt. Um das herzogliche Jagdichloß bildete sich ein Warkt, der unter Utrich II. (1181 bis 1202 ichon eine Zollstätte besaß und, von Herzog Bernhard zur Stadt erhoben, mit Ringmauer und Thoren versehen wurde. Auf dem flachen Lande wiederum trieben der Mebrzahl nach unfreie Leute Ackerbau und Liedzucht, neben welchen Beschäftigungen nun auch der Berg ban weitere Ausbreitung gewann, denn neben den alten Gisengruben standen auch einzelne Silber- und Bleibergwerke im Betriebe. Selbst das geistige Leben und Streben wies unter ben Sponheimern erfreuliche Fortichritte aus. Neben den Klosterschulen entstanden in den

Städten, in Märkten und anderen größeren Ortschaften eigene Unterrichtsanstalten mit weltlichen Lehrern; Gurk und St. Paul besaßen sogar Schulen höherer Art. Beredtes Zeugniß für den Aufschwung der Geister geben ferner mehrere der damals aufgeführten und theilweise noch erhaltenen und bewunderten Bauten. Der namentlich durch die Kreuzzüge genährte religiöse Sinn äußerte sich auch in der Begründung einer Reihe von Propsteien, Collegiatstiften und Klöstern, mit welch letzteren zumeist Spitaler für arme Kranke verbunden waren. Ein solches gründeten auch die Grasen von Ortenburg (1191) und von diesem erhielt die benachbarte Ortschaft, der heutige Markt Spital, seinen Namen. In Villach gab es seit 1229 ein Hospital zur Beherbergung von Armen und Pilgern. Von



Sponheimer herzogefiegel: Ulrich III. (1248) und Philipp Electus (1273).

ben neuen Klöstern ist das der Cistercienser in Viktring das bebeutendste; gestiftet von dem reichen Grasen Bernhard von Trizen aus dem Geschlechte der Sponheimer, bekam es die ersten Mönche aus dem Kloster Villars in Lothringen (1142). Im Jahre 1228 gründete Erzbischof Eberhard II. von Salzburg das Bisthum Lavant mit dem Sitze in St. Andrä.

Nach dem Tode seines Bruders sette Philipp, der lette Sponheimer, alle Mittel in Bewegung, um Kärntens Herr zu werden. Aber im Lande selbst ergriffen nur die Städte und der niedere Clerus seine Partei, während Ottokar an der Mehrzahl des heimischen Abels und an dem Gurker Bischof Dietrich II. eine keste Stüte fand. Philipp begnügte sich vorläufig mit dem leeren Titel eines "beständigen Statthalters in Kärnten", ben ihm Ottokar übertrug, nachdem er sich selbst des Erbes der Sponheimer vollends

Managar ham Die mei die Den ford Herfeld in Kirme wert meine Auferfage haben bei fich emfaucher die Keine kennen underen auf die Simme the comment of the comment of the control of the co paration of the control of Society and State of the State of the Control of the C The confirm in the Next Arit colors his income inform forth the Arial ner Junter Gent Member von Jure belieben Aufen Breibe Aufen von Gier und bie Groben ne Ceman eine un fanta krisklânia is die Maisa Geraminis es sad omianijus fin deskider in Firski die Keine. Sien im il. Aroman 1976 mige Canta auf biel Canbri einemann und bie er im Batte 1978 der Anne gegen des Konderdendaum eromento dentro et Sálado und Leben. Die Kondedendendauf m gimme gam, finder der Harrens ficht iste der ferfie Menten bei ben Tereb. mann Charles and Complete and there and the Cober in Cabe 1974 in Roma 202 For the pringer have the first in it is not printed. During the description Kirmer Angener I. Arrens 1266 nadden der dan fride Kron und die mudrich And all Pint in in Emilia worldin norm. En mai hims amines ha de Brank Karmurgenen sam naminingen ungebick iden die die der der Lucidet ownia waxemun da. Diet idenanate herrigkeiniegung rollid få auf den Finishing on Kantag in die kinde in Mana Saa' and an' die Edinadified in Joliel De Alemand um kiene in denen Propositione neier gelang et iom måt. nu a miniden mader die voll Nede und Cabrang gefrech zu endelsen Auf der Kraf der Bereit Abrest von Britisch und Stellemeit Allenbeit Schmiebericht mit der Sulumper Erebischen fibrer braker nicht Under uder das bland Friedelt mande material destada amema. 1989 and 1982, son den dende in Court gestellt. Die Emmine min innibit Krittenger und alle Kant die Erfanz ideren genatern me der ben beginner Grof Mirit von heundung fich genen Bund turiant ablien werfeln bie eegen ibnen Greete Albeite bie fieben bie Eurifung emenen Auf der benahrprinten feife Greffen, die es in feine General gebrand mehre de Abirt trang atis ingang Buchnill ble fes articipers art inclument Manufacture nas karries brachte gelang it den Mengelichen unter die Februar Land in the contract of the contract of the contract of the contract of fent gang fentant mit fent und Siener premitte mieb erneb fich bei fent all Grade und Uniciade (1264)

Sm Jame 12:6 fare Weindard in Greifendung und feine Sodne Dies Exduig um Heinauf Lermadmen gemeinkam das satellads Gede Gie anterfüßere der Habsburger sowohl in dem wieder entbrannten Kampfe mit Salzburg, als auch bei dem Waffengange um die deutsche Königskrone; zu dem Siege Albrechts bei Göllheim half Herzog Heinrich wacker mit. In ihrem eigenen Herzogthum aber Ordnung zu schaffen, gelang ihnen nur in geringem Maße, zumal der jüngste und tüchtigste der herzoglichen Brüder von Chrgeiz getrieben seine Blicke in die Ferne lenkte. Als Gemal der Prinzessin



Die Bergogseinsetung in Rarnten.

Anna von Böhmen erhob er nämlich nach dem Erlöschen des premyslidischen Mannsstammes Ansprüche auf die erledigte Krone. Er gewann auch die Mehrzahl der böhmischen Stände für sich, verseindete sich aber mit König Albrecht, der das Land für ein heimsgesallenes Reichslehen erklärte und seinem Sohne Rudolf verlieh. Erst nach dessen frühem Tode wurde Heinrich zum böhmischen König gewählt (1307). Albrechts Nachfolger auf dem deutschen Throne, Heinrich VII. von Luxemburg, hielt an der Ansicht seit, daß Böhmen dem Reiche anheimgefallen sei, und trat, um es seinem Hause zuzuwenden, in Berhandlungen mit jenem Theile der Stände, der sich von dem Kärntner

abgewendet hatte. Als endlich der beutsche Königssohn Johann von Luxemburg mit Pecresmacht ins Land rücke, um von dem böhmischen Throne Besitz zu nehmen (1310), mußte Peinrich, von seinen wenigen Anhängern und Bundesgenossen verlassen und sast nur auf die Truppen aus seinen Erblanden angewiesen, Prag den Rücken kehren und in die Peimat zieden. Den Königstitel bebielt er sedoch bis zu seinem Tode bei.

In Karnten und Tirol ericheint Heinrich, nachdem seine Brüber Ludwig (1305) und Etto (1.310) gestorben waren, als alleiniger Herr. Trop feiner leeren Kaffen, trop feiner mit den Sahren freigenden Schwäche und Unthätigkeit wurde unfer König-Herzog jedoch bald eine vielumworbene Periönlichkeit. Denn da er keinen Sohn bejaß, waren feine Tochter Adelbeid und Wargaretha die Erbinnen aller feiner Eigengüter und Beiberleben, zu denen fast alle tirolischen Grafichaften zählten, und die Luzemburger wie die Nabeburger bemübren fich bestbalb. Peinrich, als er nach bem Tobe feiner zweiten Gemalin, Adelheid von Braunichweig, an eine neue Che dachte, bei feinen Werbungen gefällig und dienubar zu iein. Johann von Bohmen, der Peinricks dritter Gemalin Beatrig von Sareven eine große Mitgit versprochen batte, feste es endlich burch, bag fein gleichnamiger Sohn Margaretha (Maultaich) zum Altar führte, und es war bei biefer Gelegenbeit bestimmt worden, daß Peinrichs Töckter in den Bests seiner Länder gelangen iellten, falls er keinen Zohn binterließe. Kaiber Ludwig der Baier hatte zwar ichon früher dem Konig Perzog zugestanden, daß ibm in Ermanztung von Söhnen seine Töckter ober ein Gemal derfelben auch in den Reichileben, somit im Derzogehum Karnten nachfolgen konnten, und es war nur die Redingung beigefügt worden, daß die Erbeseiniesung eines Gemale mit des Kariere Millen geicheben musie. Zest aber fürchtere Ludmig ichen das Anneachien der lugemburgiichen Pausmacht und ging darum mit den Sabidurgern Albrecht und Dies, Perzog Meindards Enfeln und Peinriche nächtien mannlichen Bermandten, am 26. Neuember ISA) einen gebeimen Bertrag ein: der Kaiber verlaubt. duc Labelungen nach Lungride Tede mit Kärnten zu belehnen, diese hingegen sagten ibm ibre Hilfe jur Erwerbung Twole zu. Die biterreichischen Perzoge bemitzen feindem in Anger Weite jede Gelegendert um in Karnten Einfluß zu gewinnen und fe ihre kinftige Derrichaft vorenderreuen Ale nur Deinrich anfange Avril 1885 aus dem Leben fichieb, belebrie Kalifer Ludwig die Habeburger noch im Mai zu Einz mit underem Herzogebum. Die Karniner leifteren den neuen Landesberren anfange Jun: den Sit der Trens und am 2 Juli unicisog hat Persog Otto namene beines Pairies der Huldigungs fein auf dem Jolliedt. Die kwegerijden Berinde der Ligenburger. Kärnen für fich zu geminnen blieben ebenie erfolglies wie die diniomatieben, und is entiggie denn König Bobann im Frieden zu Einne is Dereber im ich und veine Sobie imme für Margarette Mantiait und deren Schweizer allen Andreichen auf Karnen und das rermänden Krain. Auch die späteren Bemühungen der Söhne Johanns, von Tirol aus Kärnten zu erobern, scheiterten.

Nach Ottos Tobe war sein Bruder Albrecht II. (ber Beise ober Lahme) alleiniger Beherrscher der österreichischen Länder. Auch in Karnten sorgte er fraftvoll für Aufrechthaltung ber inneren Ruhe und suchte bas Wohl seiner neuen Unterthanen bestens zu förbern. Leiber tamen zu seiner Zeit furchtbare Unglücksfälle über bas Land. In ben Jahren 1338 bis 1340 verwüfteten Heuschreckenschwärme die Felder, im Jahre 1342 traten große Uberschwemmungen ein, im Jahre 1348 (25. Jänner) ereignete sich jenes heftige Erdbeben, infolge dessen ein Theil der Südwände des Dobratsch abstürzte, viele Dörfer und Weiler verschüttete und auch Billach, wo gleichzeitig eine Feuersbrunft wüthete, fast ganz zerftörte. In bemfelben Jahre begann die Beulenpeft (ber "fchwarze Tod") ihren verheerenden Umzug in Kärnten und raffte Tausende von Meuschen hin. Das aufgeregte Bolk, welches in allen diesen Schicksichlägen Strafgerichte Gottes sah, glaubte nur burch außergewöhnliche Bußübungen den Zorn des Himmels verföhnen zu können und veranstaltete beghalb die mit so vielem Unfug verbundenen Geißlerfahrten. An den Juden rächte das Bolk die ihnen zur Laft gelegte Entheiligung firchlicher Gegenstände oder die Übervortheilung in geschäftlichen Dingen durch Mord ober Vertreibung, so insbesondere in Wolfsberg (1338).

Albrechts Erbe wurde sein ältester Sohn, der hochbegabte Rudols der Stifter, der Tirol für sein Haus erwarb (1365) und so Kärntens Westgrenze schützte. Unter seinen ihm in der Regierung folgenden Brüdern Albrecht III. und Leopold III. brach in unserem Lande ein Aufstand aus, dessen Niederwerfung den Herzogen viele Mühe verursachte. Als die Seele desselben erscheinen die beiden Friedrich von Aufsenstein, die Enkel Konrads, die sich bitter gekränkt fühlten durch die Übertragung des Marschallamtes an Rudolf von Liechtenstein und der Landeshauptmannschaft an Konrad von Kraig. Zwei Monate lang wogte der Kampf in der Gegend von Bleiburg, dem Hauptsitze der Empörer. Erst dann, als die Burg vollkommen eingeschlossen, die Stadt eingesischert, die Umgebung verwüstet war, ergaben sich die Aufsensteiner den Herzogen. Ihre reichen Güter sielen den Landessürsten zu, sie selbst wurden zu lebenslänglicher Haft in der Burg Strechau bei Rottenmann verurtheilt. Dort starb der eine der beiden Friedrich, der andere wurde nach 28 Jahren begnadigt und beschloß sein Leben als Domherr in Regensburg.

Sehr abträglich für die Macht der Habsburger erwiesen sich die vielsachen Theilungen ihres Besites. Durch eine solche gelangte Kärnten schon 1375 unter die Verwaltung Leopolds III., dem innere Fehden in diesem Lande viel zu schaffen machten. Da in der an Wirren reichen Zeit die Bürger viele Unbilden seitens der Abeligen erfahren mußten, verbanden sich (1386) die Städte St. Leit, Klagenfurt und Völkermarkt zur Abwehr

gegen die raublustigen Herren und zur Berathung über gemeinsame Interessen. Nachdem der Herzog bei Sempach den Tod gefunden, führte sein Bruder Albrecht III. in allen österreichischen Ländern die Regierung, nach seinem Hingange aber gab es wegen derselben wieder langdauernde Zerwürsnisse zwischen den Habsburgern. Erst im Jahre 1411, nachem inzwischen der Parteikamps zu einem wilden Bürgerkriege in Österreich ausgeartet war, kam es zu einer vorläusigen Ordnung der staatlichen Verhältnisse. Ernst der Eiserne, ein Sohn Leopolds III., vereinigte die Herrschaft von ganz Innerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain und die benachbarten kleineren Gebiete) in seinen Händen und empfing dann auch die Huldigung der Kärntner. Er war der letzte Herzog, der sich in der alten ehrwürdigen Form in sein Amt einsetzen ließ (1414).

Während seiner Regierung (1420) erlosch das Grafengeschlecht der Ortenburger. Das reiche Erbe, zu dem auch die Märkte Spittal und Paternion zählten, kam an die mächtigen Grafen von Cilli, die bald darauf eine Fehde mit dem Bischof von Bamberg begannen und später, als Herzog Friedrich V. (seit 1440 römischer König), der Sohn des "eisernen" Ernst, die Regierung übernommen hatte, auch mit diesem in Streit und Kampf geriethen. Erst 1443 fügten sie sich in Friedrichs Lehensherrlichkeit und sicherten den Habsburgern die Vererbung ihrer Herrschaften Cilli, Sternberg und Ortenburg beim Erlöschen ihres Stammes zu. Dieser Fall trat ein, als Ulrich von Cilli in Belgrad ermordet wurde (1456). Nun säumte Friedrich nicht, auf seine Rechte als Lehensherr und auf den Erbvertrag sich stügend, die meisten innerösterreichischen Herrschaften der Cillier an sich zu bringen.

Die Regierungsperiode Kaiser Friedrichs III. war für Kärnten eine drangsalvolle Zeit, denn fast nie ruhten die inneren Fehden und wiederholt wurde das Land von Einfällen auswärtiger Feinde heimgesucht. Kaum war der Aufstand, den Andreas Baumstircher in Steiermark entzündet hatte und der sich durch dessen Genossen auch in unser Land verpstanzte, niedergeschlagen, als türkische Keiterscharen raubend, drennend und mordend durch den Kanker-Paß gegen Bleiburg und von da ins Jaun- und Glanthal vordrangen, von wo sie eine Menge Gesangener mit sich schleppten (1473). Als die Türken zum zweitenmale einseilen (1476), aus dem Savethal über Weißensels und Villach unter entsehlichen Verheerungen einerseits dis ins Gurkthal, anderseits ins Jaun- und Lavantthal drangen, da vermochte ihnen wegen ihrer Schnelligkeit das Landesausgebot keinen Widerstand zu leisten. Tiese Mißstimmung bemächtigte sich deßhalb der niederen Volksclassen, sie wähnten sich sogar von den Herren verlassen, da sich diese bei der Annäherung des Feindes in die sesten Plätze retteten. In der Grafschaft Ortenburg bildete sich damals unter der Leitung des Peter Wunderlich ein Bauernbund, der als seinen Zweck die Bertheidigung des Landes gegen die Türken bezeichnete, daneben aber auch

zum Schrecken ber Grundherren verschiedene Bortheile ober Rechte für ben Bauernftand zu erringen trachtete.

Als im Juli 1478 türkische Renner und Brenner zahlreicher als bisher über Tarvis gegen Villach stürmten, stellten sich ihnen bei 400 bewaffnete Bauern entgegen, die aber größtentheils niedergemacht ober gefangen wurden. Die Raubscharen wütheten dann fast drei Wochen lang in ganz Mittelkärnten und holten sich selbst von den Almen die dort weidenden Thiere herab; 10.000 Gefangene sollen sie bei ihrem Abzuge mitgeschleppt haben. Kaum waren die Unholde abgezogen, so schritt man daran, die Leiter des Bauern-



Der Bergogeftuhl auf bem Bollfelb bei Maria Caal.

bundes durch Einkerkerung oder Hinrichtung unschällich zu machen. Neue Bedrängniß erwuchs dem Lande, als der Kaiser mit dem Erzbischof Bernhard von Salzburg in Streit gerieth und dieser bei dem Ungarnkönig Matthias Corvinus Hilfe fand. Ungarische Truppen besetzen (1480) die salzburgischen Plätze in Kärnten und unternahmen von hier aus Raubzüge in die Umgebung, während kaiserliche Söldnerscharen die erzbischösslichen Bestungen verheerten. Dasselbe Jahr brachte Heuschreckenschwärme und die Pest ins Land. Um das Elend voll zu machen, erschienen auch die Türken wieder (1480, 1483). Der Krieg zwischen den Ungarn und den kaiserlichen Söldnern währte bis zum Tode des Corvinus (1490), dann erst räumten die Ungarn die von ihnen besetzen erzbischösslichen Plätze. Zum Zwecke des Kampses gegen die Türken hatte Friedrich zwar den geistlichen

St. Georgs-Ritterorden gestiftet und ihm das Kloster zu Millstatt sammt allen dazu gehörigen Besitzungen übersassen, dieser Orden, dessen Großmeister Johann Sieben-hirter wurde (1469), vermochte jedoch seine Aufgabe nicht zu lösen, denn es mangelte ihm an Geldmitteln und darum auch an der hinreichenden Anzahl von Mitgliedern.

Als Kaiser Friedrich starb (1493), vereinte Maximilian I. sämmtliche Länder bes Hauses Habsdurg in seiner Hand. Eifrig bemühte er sich, die Wunden zu heilen, die ihnen Kriege und seindliche Einfälle geschlagen, kräftig trat er gegen das Faustrecht auf, sorgsam war er auf Abwehr der Türkengesahr bedacht. In Osterwitz legte er ein Zeughaus an. Dem Wunsche der Stände nachkommend, verdannte Maximilian die wieder ziemlich zahlreich gewordenen Juden aus Steiermark und Kärnten (1496). Das Gleiche that auf seinem Gebiete der Erzbischof von Salzdurg und etwas später auch der Bischof von Bamberg. Nach dem Tode Leonhards, des letzten Grafen von Görz, siel dessen Grafschaft alten Erdverträgen gemäß an Maximilian, der nun das untere Kusterthal mit Lienz, obwohl es disher einen Theil Kärntens gebildet hatte, dem Lande Tirol einverleibte. So wurde Kärnten auf seine heutigen Grenzen beschränkt (1500).

Jene tiefgehende Bewegung, von der ein großer Theil der Bauernschaft Krains und Substeiermarts im Jahre 1515 ergriffen wurde und die in der Forberung gipfelte, daß die Grundherren mit den feit alter Zeit üblichen Giebigkeiten zufrieden fein und alle barüber hinausreichenden Abgaben abstellen follten, brang auch nach Rärnten. In Buftrig bei Griffen tagten am 1. Juni bei 3.000 Bauern und schlossen einen Bund, an beffen Spite Christof Groß und Georg Mur als Kelbhauptleute, dann mehrere Unterhauptleute, Biertelmeister, Rebner und "Beiftander" gestellt wurden. Die Bewegung verbreitete sich auch in bas Jaun- und Gailthal und nordwärts bis Strafburg und Hüttenberg. Beunruhigt burch biese Borgange sammelten bie Stande eine größere Truppenmacht und bewältigten allmälig, von kaiferlichen Solbnern unterstütt, den Aufstand. Bei ihrem Ruge durch das Land war die ständische Macht auch vor die Thore der landesfürstlichen Stadt St. Beit gekommen, die Burger aber, Gefahr für ihre Freiheiten befürchtend, hatten ihr den Ginlaß erst nach längerem Bögern zugestanden. Darob verlett baten Abel und Geiftlichkeit ben Raiser um Überlassung ber Stadt Rlagenfurt, die ihnen bei künftigen Empörungen der Unterthanen als ficherer Waffenplatz dienen sollte. Maximilian willfahrte biefem Buniche (1518) und bie Stände versprachen, Rlagenfurt zu einer Feftung umzugestalten. Da aber die Erklärung Rlagenfurts zu einer ständischen Stadt ben Berluft vieler Rechte ber Bürger mit fich brachte, geriethen biefe in große Beforgniß, welche fich balb auf alle landesfürstlichen Städte und Märkte verpflanzte, weil jest alle ben Berluft ihrer Freiheit befürchteten. Man schickte mehrere Burger nach Bels, um ben Raifer um die Zurudnahme der Schenfung zu bitten, aber bevor noch bas Gesuch erledigt wurde, starb Maximilian. Klagenfurt blieb ständisch, ward nun an Stelle von St. Beit die Hauptstadt des Landes und der Stützpunkt der nach immer größerer Macht strebenden Stände.

Unter Maximilians Enkel Ferbinand I. begann für die öfterreichischen Lande abermals die Türkennoth. Immer schwerer wurden die Opfer an Gut und Blut, die namentlich die Bevölkerung Innerösterreichs für die Grenzvertheidigung bringen mußte, und doch konnte der Feind lange nicht für die Dauer zurückgehalten werden. Die drohende Gefahr veranlaßte die Stände Kärntens, die Befestigung der Landeshauptstadt ernstlich



Der Fürstenstein im Landhaus ju Alagenfurt auf feinem ehemaligen Blage bei Rarnburg (im hintergrund Maria-Saal).

in Angriff zu nehmen und durchzuführen. In diese Zeit fällt aber auch das Vordringen der Lehre Luthers nach Kärnten. Sächsische Knappen wurden die Verkünder derselben in den Bergrevieren der hohen Tauern, Einwanderer aus Schwaben, die in dem nach einem verheerenden Brande eben wieder erstehenden Klagenfurt sich eine neue Heimat gründeten, verbreiteten sie in der Metropole des Landes; zum eifrigsten Förderer der Reformation aber wurde der Abel, der die religiöse Bewegung zur Erhöhung der ständischen Macht auszunützen gedachte. Unglaublich rasch hatte die Reformation Boden gefaßt, während Kaiser Karl V. mit den Häuptern des Protestantismus in Deutschland schon in Krieg gerathen war. Auf der Flucht vor Moriz von Sachsen kam der Monarch und mit ihm der gefangene Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen nach Villach, um

in dieser Stadt vom Mai bis zum Juli 1552 zu verweilen. Auch König Ferdinand erschien zu dieser Zeit in Villach und holte sich die Zustimmung des Kaisers zu dem Passauer Vertrage.

Nach Ferdinands Tobe (1564) wurde sein jüngster Sohn Karl Herr von Innersösterreich. Seine ganze Regierung durchzieht der Kampf mit den protestantischen Ständen, die von ihm die Bewilligung freier Religionsübung verlangten und auf jedem Landtage das Begehren nach Gewissensfreiheit stellten, wobei die Steuers und Truppenbewilligungen, die wegen der Türkengesahr häusig von den Ländern gefordert werden mußten, in hohem Grade ihre Bestrebungen begünstigten. In seiner Bedrängniß gad Erzherzog Karl endlich auf dem Landtage zu Bruck an der Mur (1578) die mündliche Zusage, daß der Abel für sich und seine Angehörigen Religionsfreiheit genießen solle, daß die Evangelischen ihre Kirchen und Schulen in Graz, Laibach, Klagenfurt und Judenburg behalten dürsten, daß auch die Bürger der Städte und Märkte in ihrem Gewissen nicht beschwert werden sollten; anderseits hätten die Protestanten sich gegen die Katholiken ruhig und nicht ausbezend zu verhalten.

Da die Stände Manches unternahmen, was die ihnen gemachten Zugeständnisse überschritt, und er befürchten mußte, daß sie es auch auf Beseitigung des Gehorsams in weltlichen Dingen abgesehen hätten, befreundete er sich immer mehr und mehr mit dem Gedanken, eine katholische Gegenreformation in seinen Ländern durchzuführen, und traf einzelne, eine solche vorbereitende Anordnungen.

Karl starb im Jahre 1590 und hinterließ Innerösterreich seinem vom Selbstgefühl bes Herrschers beseelten Sohne Ferd in and II. Das Ungenügende vereinzelter Maßregeln erkennend, ordnete dieser eine Action in großem Maßstabe nach jenem Plane an, den Bischof Georg Stobäus von Lavant ihm empfohlen hatte. Die Grundzüge desselben waren: die Verwaltung der Länder und Städte darf nur Katholiken anvertraut werden. Akatholiken sollen nicht Landskände werden. Die evangelischen Prediger und Lehrer sind zuerst auszuweisen, hierauf sollen die Bürger und Bauern bekehrt werden und ihre Bücher, Kirchen und Friedhöfe verlieren. Jedermann muß sich schriftlich zum katholischen Glauben bekennen; wer sich bessen weigert, soll Hab und Gut verkausen und nach Überlassung des zehnten Theiles vom Erlöse an den Staat auswandern.

An die Spiße jener Commission, der die Durchführung der Gegenreformation in Kärnten übertragen wurde und deren Geleite 300 Büchsenschüßen bildeten, trat Bischof Martin Brenner von Seckau, der "Regerhammer". Sie erschien im September 1600 aus Obersteier im Lieserthal und durchzog die meisten Gegenden Kärntens. Ein erfolgreicher Widerstand war den Bürgern und Bauern nicht möglich; wer nicht auswandern wollte, mußte sich unterwersen. Auch die Stände, die in Klagenfurt — dem Hauptsiße und



Klagenfurt um bas Jahr 1649.

Bollwerke bes Protestantismus in Karnten — Soldner gesammelt hatten, fügten sich nach einigem Rögern in bas Unvermeibliche und widersetten fich nicht der Bekehrung der Rlagenfurter Bürger. Tropbem verharrten diese bei der protestantischen Lehre, sie hielten sich heimlich Pradicanten oder zogen zum Gottesbienft auf die benachbarten Schlöffer, wo sich solche noch befanden. Weil sie Beichte und Communion nach katholischer Beise nicht verrichten wollten, erschien Bischof Brenner 1604 jum zweitenmale in Rlagenfurt und begann nochmals fein Bekehrungswerk. Die meiften Bürger fügten fich endlich, die übrigen wanderten aus. Run wurden die städtischen und ständischen Umter mit Ratholiken besett und die Ertheilung des Bürgerrechtes auf Anhänger des alten Glaubens beschränkt. Die Jesuiten, die schon 1598 Millstatt von dem eingegangenen St. Georgs-Ritterorden übernommen und 1603 das Augustinerstift Eberndorf erhalten hatten, zogen jest auch in Klagenfurt ein, um durch ihre Thätigkeit die Gegenreformation zu vollenden. Insbefondere bemühten sie sich, den Unterricht und die Erziehung der Jugend in die Hand zu bekommen. Hatten ja auch die Reformatoren dem Schulwesen ihre eifrigste Sorgfalt zugewendet, weil ihnen daran lag, die neue Lehre unter der Jugend zu verbreiten. Als ihre höchste Unterrichtsanstalt hatten sie die abelige Schule ober das ständische Collegium in Rlagenfurt gestiftet (1563), an dem der Abel, Prediger und Lehrer, Beamte und Rechtsfreunde sich ihre Bilbung erwarben. Einer ber Rectoren des Collegiums, hieronymus Megifer aus Stuttgart (geftorben 1616), verfaßte bas erste zusammenhängende Werk über Kärntens Landesgeschichte (Annales Carinthiae); Gotthard Christalnik, ein Kärntner von Geburt, Baftor zu St. Beit und Ofterwiß, sammelte emsig Handschriften zur Geschichte seines Baterlandes.

Durch die Gegenreformation sielen auch die protestantischen Schulen. Die Jesuiten eröffneten sofort ein Gymnasium in Rlagensurt, das sich bald eines zahlreichen Besuches erfreute. Unter den in Kärnten dis zur Aussehung des Ordens wirkenden Jesuiten sinden sich mehrere Gelehrte und Schriftsteller von gutem Namen. Wir erwähnen hier Markus Hansiz (aus der Gegend von Völkermarkt, gestorben 1766), der Versassen einer Kirchensgeschichte des südöstlichen Deutschland (Germania sacra) und einiger Beiträge (Analesten) zur Geschichte Kärntens, den ebensalls um die Heimatsgeschichte und um die Münzenkunde verdienten Erasmus Fröhlich (gestorben 1758), den Versassen um die Münzenkunde verdienten Branzund von Storchenau (aus Hollenburg, gestorben 1797) und den berühmten Botaniser Franz Freiherrn von Wulfen (gestorben 1805), den Entdecker der nach ihm benannten Wulsenia carinthiaca und Versassen, der Flora norica. Unter den Schriftsellern des Laienstandes aus der Zeit nach der Gegenreformation nimmt Graf Franz Christof Khevenhüller (geboren zu Klagensurt 1588, gestorben 1650) den ersten Rang ein — der Versassen

ber protestantischen, schwedischen und französischen Partei gegenüber die habsburgischen und katholischen Juteressen vor und mährend des dreißigjährigen Krieges vertraten.

Trot der eifrigen Thätigseit, welche die Jesuiten seit ihrer Berusung nach Alagensurt entfalteten, gab es aber doch, da inzwischen die Frist für die Auswanderung hier und da erstreckt worden war, noch Protestanten in der Hauptstadt. Erst 1627 setzte ihnen Ferdinand II. den setzten Termin dis Weihnachten dieses Jahres und gleichzeitig richtete sich die Gegenresormation auch wider die protestantischen Stände. Schon früher hatte Ferdinand der Aufnahme von Evangelischen unter die Stände seine Zustimmung versagt, 1611 erscheint schon die Hälfte derselben katholisch und 1628 erhielt der protestantische Abel den Besehl, entweder katholisch zu werden oder auszuwandern. Viele Abelige entschlossen sich zur Auswanderung. Mit ihrem Abzuge verlor der Protestantismus seine letzte Stütze in Kärnten, das Land eine ansehnliche Summe geistiger und materieller Kräfte. Das Schicksal der ständischen Wacht war auch in Innerösterreich schon seit Ferdinands Sieg auf dem Weißen Berge besiegest, die Landtage traten nur mehr zusammen, um die vom Landessfürsten verlangten Steuern zu bewilligen.

Die Noth bes dreißigjährigen Arieges verspürte auch Kärnten, wenngleich es nicht zum Schauplat des Krieges geworden war. Durch die hohen Kriegssteuern verarmte das Land, durch die häufigen Truppenstellungen wurde es entvölkert. Allgemeines Elend brach herein, viele Leute starben den Hungertod, Diebe und Räuber lagerten sich an den belebtesten Straßen. Mit hellem Jubel begrüßte man deßhalb im Jahre 1648 die Kunde von dem Ende des großen Krieges, und die nun folgende Friedenszeit heilte langsam die schweren Bunden, die er geschlagen. Neue Gesahr brachten die Türkenkriege unter Leopold I. Als der letzte große Dsmanensturm sich den Mauern Wiens nahte (1683), zog das Kärntner Aufgebot zur Vertheidigung der steirischen Grenze ab, im Lande selbst wurden alle Vorsichtsmaßregeln getroffen und in die bedrohte Kaiserstadt ging eine Schar von Knappen unter Gschwind von Pöckstein, die dort beim Minenbau vortreffliche Dienste leisteten.

Ju ben ersten Regierungsjahren Karls VI. wüthete im östlichen Theile Kärntens die Pest (1715 und 1716) und raffte über 7.000 Menschen hin. Der Kaiser kam 1728 nach Klagenfurt, um im Landhause die Huldigung der Kärntner entgegenzunehmen, — es war die letzte im Lande selbst vollzogene, der letzte Landesfürst aber, der sie auf dem Herzogsstuhl empfangen, Ferdinand II. (1596). Unter Karl VI. begann vornehmlich in der Gegend zwischen dem Millstatter und Ossiacher See abermals eine religiöse Bewegung. Von den evangelischen Bauern, bei denen sich im Allgemeinen die Anhängslichseit an die Heimat stärker erwiesen hatte als das Verlangen nach dem öffentlichen Bekenntnisse ihres Glaubens, waren nämlich nur wenige ausgewandert, doch hatte sich bei

einem ansehnlichen Theile der Zurückgebliebenen, wenn sie auch äußerlich den Forderungen der katholischen Kirche entsprachen, die protestantische Gesinnung erhalten. Als nun damals in Tirol und Salzburg die Evangelischen des Landes verwiesen wurden, erregte das Schicksal der Exulanten lebhaftes Mitgefühl bei ihren Glaubensgenossen in Kärnten, und immer offener zeigte sich da, durch vielverbreitete Druckschriften genährt, der protestantische Geist. Troß strenger Maßregeln der Regierung dauerte die religiöse Bewegung noch einige Jahre sort. Kaum war sie gedämpst, als wieder die durch Karls VI. letzte Kriege nothwendig gewordenen Steueraussschreibungen und Truppenaushebungen in einem Theile des Landvolkes Unzufriedenheit und Aufregung hervorriesen. In der Gegend von Millstatt sammelten sich Bauern und Knechte unter der Führung des Paul Zopf, verjagten die Iesniten aus dem Markte und plünderten denselben, dis die bewassneten Bürger Spitals dem Unfuge ein Ende machten und die Aufrührer der verdienten Strase zuführten (1737).

Mit der größten Opferfreudigkeit unterftütte Rarnten Rarls VI. Tochter, als fie ben Rampf um bas Erbe ihrer Uhnen mit gahlreichen und mächtigen Keinden aufzunehmen gezwungen war. Glücklicherweise tobte die Kriegsfurie nicht auf dem Boben Rärntens und auch die innere Ruhe des Landes wurde mährend Maria Theresias vierzigjähriger Regierung nur felten geftort. In ber "Gegend", bei Baternion, Hermagor und an anderen Orten regte sich seit 1748 der Brotestautismus wieder, weßhalb die Regierung abermals Ausweisungen anordnete. Erst später ließ man von ber Strenge gegen die Evangelischen ab; 1774 verbot Maria Theresia, ohne ihre Genehmigung Ausweisungen vorzunehmen. Faft alle jene zahlreichen Anordnungen, welche die große Kaijerin zum Zwecke der Neuordnung des Staates traf, übten auch auf das Kärntnerland ihre wohlthätige Wirkung und sie halten das Andenken an die erhabene Regentin im Bolke noch heute wach. Es war ein beredtes Zeichen dieser lebhaften Sympathie der Kärntner für Maria Theresia, daß die Stände ihr, als sie mit ihrem Gemal und mehreren ihrer Kinder im Jahre 1765 nach Klagenfurt kam, daselbst das erste Denkmal errichteten — die von Balthasar Woll angefertigte Statue aus Blei, welche nach ihrem Verfall durch das von Bönninger in Erz gegossene Standbild ersett wurde, dessen Enthüllung Kronprinz Rubolf im Jahre 1873 vollzog.

Nachdem die Kirchenfürsten von Salzburg und Bamberg bezüglich ihrer färntnischen Besitzungen schon 1535 das landesherrliche Recht der Habsburger anerkannt, sich zu allen gemeinsamen Lasten verpflichtet und ihren Unterthanen in Rechtssachen die Berufung an den Landesfürsten zugestanden hatten, brachte Maria Theresia die bambergischen Herrsichaften durch Kauf an sich (1759), so daß nunmehr nur noch die salzburgischen ihrer unmittelbaren Regierung entzogen blieben. Sie bestellte den Landeshauptmann, den Borstand der landesfürstlichen Regierung, auch zum Vorsigenden der Ständeschaft, welche

Burbe feit 1555 ber von ben Ständen gemählte und in feiner Amtsführung von ben "Berordneten" unterstütte Burggraf bekleibet hatte. Sie untersagte die Anwendung ber Folter, welche auch in Kärnten bis dahin sehr im Schwunge war; sie befahl, daß die Acten über Hegenprocesse ihr noch vor dem Urtheilsspruche zur Entscheidung vorgelegt wurden. Sie forgte für die Hebung des von ihr "als Grundlage und größte Stärke des Staates" geschätten Bauernstandes, ermäßigte bessen Dienstpflichten gegenüber ben Berrichaften und übertrug ben Schut ber Bauern vor der Willfur ihrer ftanbischen Berren ben neugeschaffenen Kreisämtern (in Rlagenfurt, Villach und Bölkermarkt). Das Bisthum Burt vergrößerte Maria Theresia durch den Millstatter Begirt, ber bis zur Aufhebung ihres Ordens von ben Jejuiten selbständig verwaltet worben war; dagegen tam ber Kärntner Untheil des Patriarchats von Aquileja nach bessen Aufhebung (1751) an bas Erzbisthum Gorg. Infolge ber von ber großen Raiferin ins Leben gerufenen Reform bes Bolksichulwesens begann auch in Karnten ein heilsamer Umschwung auf dem Gebiete bes Unterrichts; Klagenfurt erhielt burch fie eine Normalschule. Die materielle Wohlfahrt bes Landes förderte Maria Theresia durch mannigfache Anregungen und Berordnungen: behufs Hebung der Landwirthschaft nach jeder Richtung gründete fie (1764) die karntnische Landwirthichaftsgesellschaft, die älteste unserer Monarchie; fie förderte ben Flachsbau und die Leinwandbereitung, regte die Pflanzung von Maulbeerbäumen, die Begründung ber Seidenzucht an; unter ihrer Regierung wurden die Kartoffel und ber Mais burch ben Niederländer Thys im Lande heimisch gemacht. Nachdem ber Bergbau auf eble Metalle nach seiner bis in die zweite Sälfte bes XVI. Jahrhunderts andauernden Blüte wegen ber hohen Broductionskoften, der Erschöpfung einzelner Reviere, der Concurrenz durch die Ebelmetallschätze der neuen Belt und wohl auch wegen des durch die Gegenreformation veranlaßten Abzuges von Gewerken und Arbeitern in Abnahme gekommen war, suchte Maria Therefia den Huttenberger Eisenbau durch Ginführung einer neuen Betriebsordnung zu heben, welche das Berhältniß der Gewerken zu einander, den Betrieb ber Schmelzwerfe und ben nun nicht mehr burch ben altherfommlichen Stragenzwang und bas Niederlagsrecht zu Gunften einzelner Städte beeintrachtigten Absat der Erzeugnisse regelte. Einen glanzenden Aufschwung nahm in dieser Zeit die Gewehrfabrication in Ferlach, die unter Ferdinand I. von Waffenschmieden aus den Niederlanden begründet worden war. In Alagenfurt entstand eine Tuch= und eine Bleiweißfabrit.

Wie bei der Schilberung der Herrscherthätigkeit Maria Theresias, so mussen wir uns auch bei ihrem dem österreichischen Bolke unvergeßlichen Sohn und Nachfolger Josef II. auf jene Momente beschränken, die auf die Verhältnisse Kärntens eine besondere Rückwirkung übten. Dies thaten vor Allem des Kaisers Reformen auf dem Gebiete der Rechtspsiege, sowie seine mit Recht hoch gepriesenen Maßnahmen zur Besserung der Lage Rärnten und Krain.

bes Bauernstandes, unter denen die Aufhebung ber Leibeigenschaft überall da, wo sie noch bestand, als mit den wohlthätigsten Folgen verbunden erscheint. Nachdem Josef burch bas Toleranzpatent ben Protestanten Religionsfreiheit und burgerliche Rechte zugestanden hatte, bekannten sich auch in Rärnten alle jene, die insgeheim evangelisch geblieben maren, als folche. Ihre Bahl ftieg balb auf 14.000, und binnen wenigen Jahren gab es 23 evangelische Bethäuser im Lande. Das Bermögen ber aufgehobenen Rlöfter fam in den Religionsfond, mit deffen Mitteln neue Pfarreien und Schulen bort, wo es an jolchen mangelte, gestiftet wurden. Das Schicffal ber Auflösung traf in Rarnten nebst mehreren kleinen Klöftern jene zu St. Georgen am Längsee, Offiach und Arnoldftein (1783), zu Bittring (1786) und St. Paul (1787). Von allen diesen Klöstern erfreute sich nur bas letigenaunte der Wiederherstellung. Kaiser Franz berief im Jahre 1809 die Benedictiner ber aufgehobenen Abtei St. Blafien im Breisgau, welche indeß eine Unterkunft in Spital am Byhrn gefunden hatten, nach St. Paul. Josef II. verbot bas noch heute an vielen Orten übliche Wetterläuten, er untersagte bie beliebten Ballfahrten nach Maria - Saal, auf den Luschariberg und andere, er traf sogar Anordnungen in Bezug auf die Formen bes Gottesdienstes und auf die Ausschmückung ber Kirchen und Heiligenbilber, welche nicht selten Argerniß beim Bolke erregten, jo daß es sich, wie dies zu Stein im Jaunthal, ju St. Georgen am Langfee und in Gijentappel geschah, ber Ausführung bes faiferlichen Befehles widersette. Josef gab unserem Lande auch eine neue Diocesaneintheilung: es wurde nach Auflaffung des Görzer, Laibacher und Salzburger Diöcefanantheils, aber unter Aufrechthaltung ber erzbischöflichen Rechte Salzburgs unter die Bischöfe von Gurt und Lavant so getheilt (1786), daß die Grenze der früheren Rreise Rlagenfurt und Bolfermarkt auch die der beiden Bisthumer bildete. Der Fürstbischof von Burk, Frang Altgraf von Salm, verlegte seinen und bes Domkapitels Amtsfit nach Rlagenfurt. Über bas ganze Kronland erstreckt sich ber Gurker Bisthumssprengel erst seit bem Jahre 1859. Damals wurde der Kärntner Antheil der Lavanter Diöceje der Gurker einverleibt, wogegen gehn Decanate bes Marburger Rreises in Steiermart bem Lavanter Bisthum gufielen, bas nun seinen Sit in Marburg nahm.

Wie der ganzen Monarchie, so brachten unter Kaiser Franz die Kriege mit Frankreich auch dem Lande Kärnten eine lange Reihe schwerer Prüfungen, zumal es öfter vom Feinde durchzogen und auf seinem Boden mancher Kampf ausgesochten wurde. Schon im Jahre 1797 rückten die Franzosen durch das Kanalthal in Kärnten ein. Erzherzog Karl konnte trot des Heldenmuthes seiner Truppen und trotdem er sich selbst während des Treffens der größten Gesahr preisgab, die Gegend von Tarvis gegen Massenacht nicht behaupten und zog sich nach Obersteiermark zurück, worauf das französische Hauptheer unter Napoleon in Klagensurt einrückte (30. März) und sich dann

ebenfalls nordwärts wandte. Andere aus Tirol und über ben Loibl heranziehende Heericharen bes Keindes besetten nun bie Landeshauptstadt, die durch die fortbauernben Lieferungen für die frangösische Armee sehr hart mitgenommen wurde. Der Borfriede von Leoben machte dieser Kriegsnoth zwar bald ein Ende, aber schon im Jahre 1800 konnten die in bem wieder ausgebrochenen Rampfe siegreichen Franzosen fraft der Beftimmungen des Waffenstillstandes von Steyr wieder einige Theile des Landes, das Lieser-, Möllund Oberdrauthal, besetzen und darin bis ins folgende Jahr verbleiben. Als durch den Frieden von Luneville Salzburg an den Großherzog von Toscana fiel, kamen die in Rärnten gelegenen Herrichaften bes Erzstiftes an Diterreich und wurden 1806 in Staatsgüter verwandelt. Damit war der lette Reft der mittelalterlichen Theilung Karntens beseitigt. Im Kriegsjahre 1805 setten sich die Franzosen abermals in Klagenfurt fest und wieder litt das Land unter ihren Erpressungen und Brandschatzungen. Diese Bedrängniß währte bis in den Februar des folgenden Jahres, weil die Heeresabtheilungen der Generale Massena, Nen und Marmont trop des schon im December abgeschlossenen Friedens von Pregburg nur langfam nach Italien abmarschirten. Die Berpflegung ber feindlichen Truppen, die erzwungenen Geschenke an deren habgierige Befehlshaber und andere Zahlungen hatten dem Lande gegen 11/2 Millionen Gulben gekoftet. Noch mehr Unheil brachte den Kärntnern das Jahr 1809. Als Erzherzog Johann auf die Kunde von Napoleons großen Erfolgen auf dem deutschen Kriegsschauplate mit seinem Heere Italien verließ und nach Kärnten zog, folgten ihm die Franzosen auf dem Fuße. Um sie in ihrem raschen Vordringen zu hindern und den Rückzug der österreichischen Urmee zu fichern, follten die Befestigungen bei Malborghet und auf dem Bredil fo lange als möglich behauptet werden. Die braven Besatzungen beider Plätze erfüllten diese Aufgabe so weit ihre Kräfte reichten. Trot ber geringen Zahl ber Mannschaften vertheibigten sie biefe Stellungen mit einem Seldenmuthe, der ihnen unvergänglichen Nachruhm sichert. In Malborghet commandirte ber Ingenieur-Hauptmannn Friedrich Hensel nur ungefähr 300 Mann, aber unverzagt wies er die wiederholte Aufforderung zur Ergebung, die der frangofifche Oberbefehlshaber Gugen Beauharnais an ihn richtete, zurud. Glücklich wurden die Sturmangriffe der Franzosen am 15. und 16. Mai abgeschlagen, am britten Tage aber gewann ber Feind, aller Tapferkeit ber Besatzung ungeachtet, durch seine Überzahl den Sieg. Es gelang jenen Abtheilungen, welche die das Fort überragenden Söhen erftiegen hatten, in das Innere desselben einzudringen; Hensel ward tödtlich verwundet, die noch übrige ermattete Besatzung überwältigt und gefangen genommen. Mit dem Berlufte von 1.300 Mann hat sich der Feind den Besit der Bollwerke von Malborghet erkaufen muffen. Uhnliche Scenen spielten sich auf dem Predil ab. In dem Fort gebot der Hauptmann Johann Bermann von Bermannsborf. Die Bahl seiner Leute belief sich auf wenig

mehr als 200 Mann, aber auch er wies jebe Aufforderung zur Capitulation kaltblütig zurud. Am 16. Mai begannen die Franzosen das Blodhaus zu stürmen, das wirksame Keuer der Bertheibiger jagte fie jedoch bald von bannen. So auch am folgenden Tage. Und selbst als hermann am 18. Mai die Kunde vom Falle Malborghets erhielt, wurde er nicht wankend in seinen Entschlüssen, benn er tannte ben Werth jeder gewonnenen Stunde für das auf dem Rückzuge begriffene Beer seines Raisers. Nochmals entbrannte der Rampf, den die über 6.000 Mann gahlenden Frangosen in höchster Erbitterung wieder aufgenommen hatten. Gine Schar berfelben erklimmt nun die nächsten Soben, ichleubert von dort brennende Pechfranze in das hölzerne Fort und steckt es so in Flammen. Wie sich bas Feuer ber Bulverkammer nähert, fturzt hermann mit seinen Leuten hervor und versucht es, sich durch den dichten Haufen der Feinde durchzuschlagen. Aber bald finkt er, aus vielen Bunden blutend, zu Boben und mit ihm fällt ber Rest seiner Helbenschar. Das Denkmal bei Malborghet und jenes auf dem Predil, beide auf Befehl Kaifer Ferdinands I. in gleicher Beise ausgeführt, sollen die Erinnerung an die ruhmvollen Kämpfe österreichischer Truppen in den "Thermopylen Kärntens" bei der Nachwelt wach erhalten. Indeß hatte Erzherzog Johann Steiermark erreicht. Die Franzosen zogen nach dem Fall der beiden Forts über Klagenfurt und Friesach der Hauptarmee Napoleons zu. Nur kleinere Abtheilungen bes Feindes blieben im Lande zurück, die sich unter Ruska in der Hauptstadt sammelten, als der österreichische General Chasteler aus Tirol längs der Drau vorrückte. Vor den Thoren der Stadt und auf dem nahen Kreuzberge entspann sich am 6. Juni ein hibiges Gefecht, nach welchem die Ofterreicher, vom Keinde weiter unbelästigt, ihren Warsch nach Untersteier fortsetzten. Ruska geberdete sich nun in Klagensurt als unumschränkter Herr, schwer seufzte die Bevölkerung unter den unaufhörlichen, sich stets steigernden Geld- und Proviantforderungen der Franzosen.

Der schwere Druck der feindlichen Occupation weckte in dem Bolke eine tiefgehende Sährung. Man schritt daran, den Landsturm aufzubieten, wofür namentlich Johann Türk sehr thätig war, der am kaiserlichen Hoflager in Totis einen Plan zum Überfall von Klagenfurt verabredet hatte, Andreas Hofers Aufruf zur Erhebung im Lande verbreitete, Pulver und Blei sammelte und insgeheim den Tirolern und Oberkärntnern zuführte. Schon war es im Oberlande zu Zusammenstößen mit den französischen Besahungen gekommen, als die Kunde vom Abschlusse des Schönbrunner Friedens anlangte. Zu den Gebieten, die Österreich durch denselben verlor, zählte auch Oberkärnten, es kam nun als ein Theil der illyrischen Provinzen unter französische Botmäßigkeit, während Unterkärnten einen Kreis des Grazer Guberniums bildete.

Nach vier Jahren verhaßter Fremdherrschaft schlug für das Kärntner Oberland endlich die Erlösungsstunde, als Österreich an der Seite Preußens und Rußlands in den

großen Befreiungstampf eintrat. Schon im Sommer 1813 eröffnete Feldzeugmeister Siller auf farntnischem Boden ben Angriff auf die Truppen Eugene Bauharnais', ber die illgrischen Brovingen für Napoleon vertheibigen sollte. Nach mehreren Gefechten bei Billach, am Loibl, in der Umgebung von Hermagor und namentlich bei Feistrit im Rosenthal, zu dem Beauharnais selbst Berftärkungen über die Kotschna herbeiführte (6. September), gelang ben Öfterreichern am 19. September ber Hauptschlag. Bon Hollenburg brang General Becfen ins Rosenthal vor und zwang eine französische Abtheilung zu der beschwerlichen Flucht über die Bertatscha nach Krain; Frimont verjagte ben Keind aus Rosegg, dieser raumte auch Billach und behauptete sich nunmehr in ber Gegend zwischen Arnoldstein und Pontafel. Auch hier bedrängte ihn Hiller bald von mehreren Seiten, und da indeß Laibach von den Öfterreichern genommen wurde, gaben bie Franzosen auch Tarvis auf und zogen am 11. October aus Rärnten ab. Wenige Tage barauf erfämpften die Berbundeten ben herrlichen Sieg von Leipzig, und bamit war bas Schickfal bes frangösischen Imperators besiegelt. Mit Illyrien fiel Oberkarnten an ben vielgeprüften Raiser Franz zurud. Es wurde dem Laibacher Gubernium untergeordnet, und von alledem, was die Franzosen im Lande geschaffen hatten, blieb nur wenig in Kraft. Aber erst im Jahre 1825 traten die beiden Landestheile Kärntens miteinander wieder in Berbindung, indem damals auch Unterkärnten mit Ilhrien vereinigt und der Laibacher Regierung unterstellt wurde.

Die lange Friedenszeit, welche auf den Befreiungskampf folgte und auch nach dem Tobe des Raisers Franz unter seinem Nachfolger anhielt, heilte allmälig die Wunden, die Krieg und Fremdherrichaft unserem Lande geschlagen hatten. Auch das Sturmjahr 1848 verlief in Kärnten, ohne einer wildwogenden Strömung die Bahn zu öffnen, wenngleich bas Parteigetriebe und die Aufgeregtheit einen Theil der Bevölkerung ergriffen hatte. Im Jahre 1846 hatte sich der Kärntner Geschichtsverein zur Pflege des Studiums der Heimatsgeschichte gebildet, dessen Secle Gottlieb Freiherr von Ankershofen wurde, und zwei Jahre später wird bas naturhiftorische Museum gegründet, bas fich bie Erforschung ber natürlichen Berhältnisse des Landes angelegen sein läßt. Beide Bereine haben in dem Prachtbau bes 1884 eröffneten Rudolfinums ihr eigenes Beim gefunden. Die Erhebung aus der erschlaffenden Einwirfung patriarchalischer Buftande, die Beriode des allseitigen Aufschwunges begann jedoch wie im ganzen Reiche jo auch in unserem Lande erft mit ber Regierung Frang Josephs I., unseres erhabenen Berrn, von deffen Sochherzigkeit, Großmuth und Huld es im reichlichsten Mage Beweise erhalten hat und dessen Unwesenheit im Lande (1850, 1856, 1882, 1885) zu den begeistertsten patriotischen Kundgebungen Anlag bot. Seine Selbständigkeit erlangte Rarnten im Jahre 1849 wieder; es wurde damals aus seiner Berbindung mit Rrain gelöft und bildet seitbem ein eigenes

Kronland. Zur Besorgung der eigenen Angelegenheiten, zur Vertretung der besonderen Interessen des Landes ist seit 1861 der Landtag berusen. Die Schienenwege, die in Kärnten während der Jahre 1863 dis 1879 eröffnet wurden, haben es in den Weltwerkehr einbezogen, und nun kommen alljährlich zahlreiche Fremde, unser mit Natursschönheiten so reich ausgestattetes Alpenland bewundern und lieben zu lernen. Als Benetien im Jahre 1866 an das junge Königreich Italien überging, wurde Kärnten eine Grenzmark Österreichs gegen den welichen Nachbarstaat und gewann dadurch eine erhöhte Wichtigkeit in militärischer, handelspolitischer und staatlicher Hinsicht. Und welche herrlichen Fortschritte es Dank der eigenen Kraft und Tüchtigkeit, sowie der vielseitigen wirksamen Förderung durch die kaiserliche Regierung in der neuesten Zeit in seiner productiven Thätigkeit gemacht hat, das bewies in glänzender Weise die Landesausstellung im Jahre 1885. Auf allen Gebieten der Lands und Forstwirthschaft, des Gewerbes und der Industrie, des Bolks, Mittels und Fachschulunterrichts offenbarte sich ein gedeihliches, in den schöften Erwartungen berechtigendes Schaffen.



Das Dentmal für Sauptmann Bermann auf bem Brebil.





ie Bewohner des Kronlandes Kärnten präsentiren sich in der Regel als wenig gutgenährte Leute von hagerem Körperbau. Der Körpergröße nach nähert sich, soweit dies aus den Ussentirungslisten entnommen werden kann, die Bevölkerung von Kärnten jener von Salzburg und hält so ziemlich die Mitte zwischen jener von Nieders

österreich und Krain. Die Zahl der Unterwüchsigen ist geringer als im Wiener Militärsteritorialbezirke, ebenso jene der Kleinen; hingegen erheben sich die über 170 Centimeter großen Leute auf nahe drei Zehntel der Assentirten. — Der Umstand, daß der Ergänzungssbezirk Klagenfurt in Bezug auf die Körpergröße günstigere Resultate ergibt als andere deutsche Bezirke, ist offenbar auf Rechnung der vielen Slovenen zu stellen, die in Klagenfurt zur Assentirung kommen.

Die Deutschen Kärntens bilden gleich den Deutschen in Steiermark ein Mischvolk, wie dies am deutlichsten aus der Untersuchung der Augen- und Haarfarbe und aus der Betrachtung des Schädelbaues hervorgeht. Der rein blonde Typus (blauäugig und blond- haarig) ist in Kärnten unter den Schulkindern mit 17·1 Procent vertreten, ein im Bergleiche mit nordischen Ländern auffallend geringer Procentsas. Sieht man vom rein blonden Typus ab, welchen die Alten als bei den Kelten und Germanen vorhanden rühmten, und nimmt man blos auf die Individuen mit blonden Haaren oder blauen

Augen Rücksicht, so erhält man für erstere 44.3 Procent, für lettere 26.6 Procent. Diese Daten haben jedoch für die Erwachsenen keine Geltung, da erfahrungsgemäß in einer erheblichen Anzahl von Fällen mit zunehmender Entwicklung die helle Complexion in bie brunette umschlägt, ein Berhalten, welches mit Entschiedenheit für die Kreuzung der Deutschen Kärntens mit einem fremden Bolke von dunkler Complexion spricht. Daß die fiegenden Germanen die Complexion der Befiegten ober boch Absorbirten annahmen, erklart fich aus ber großen Empfindlichkeit, die der pigmentarme Organismus bem Bigmente gegenüber zeigt. Auch die Untersuchung ber unter ben Deutschen Rarntens vorkommenden Schädelformen lehrt, daß von einer Typenreinheit nicht mehr die Rede ist; überall, selbst in den entlegensten Ortschaften fanden sich, wenn auch die Procentsätze ber einzelnen Formen variirten, doch stets mehrere Typen vor. Nach dem Berhältnisse der Schäbellänge zur Schäbelbreite find unter 1.546 Schäbeln aus Kärnten 34 Procent langföpfig, barunter 5·7 Procent hohen Grades bolichofephal (Länge: Breite = 100: 75 oder barunter), die übrigen mesokephal (Länge : Breite = 100 : 75.1 bis 80); kurze köpfig (brachpkephal) find 66 Brocent, barunter nur 19 Brocent hohen Grabes (hyperbrachykephal, Länge: Breite = 100: 85 ober barüber).

Bei Rücksichtnahme auf ausschließlich deutsche Bezirke Rärntens steigt ber Procentfat der Dolichokephalen um 1 Procent, mahrend die Spperbrachpkephalen abnehmen. Unter 981 Schäbeln aus folchen Bezirken sind 35 Procent langköpfig (bolichokephal und mesofephal) und 65 Brocent kurzköpfig, davon jedoch blos 17 Brocent hyperbrachykephal. Berglichen mit den im Kronlande Steiermark gewonnenen Resultaten gelangt das höchst bemerkenswerthe Ergebniß zutage, daß die langköpfige Form in Kärnten um 10 Procent häufiger auftritt, die Syperbrachpfephalen hingegen erheblich abgenommen haben. Diese Erscheinung ist nicht leicht zu erklären, obwohl man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen kann, daß fie auf einer bichteren Bertretung bes bolichokephalen Elementes unter den germanischen Einwanderern Karntens beruht. Es könnte aber auch an eine Absorption einer in vorgermanischer Zeit in Karnten angefiedelten bolichokephalen Bevölkerung gebacht werben, womit die Thatfache ftimmen wurde, bag die Graberfunde Inneröfterreichs aus vorgermanischer Epoche vorwiegend bolichokephale Schäbel aufweisen. Rach ben aufgestellten Ziffern wären nur gegen zwei Drittel ber Deutschen Rärntens kurzköpfig. Der Procentsat ber Langköpfe steigert sich aber erheblich, wenn man die Schädel nicht nach ber üblichen gefünftelten Claffification rangirt, sondern auch ber Betrachtung nach bem Augenmaße einigen Werth beimißt. Man begegnet nämlich Schäbelformen, die nach ber numerischen Claffification (Länge: Breite = 100: 80 bis 81) zu ben Rurzföpfen zählen, die aber, bem Langbau nach zu urtheilen, mit mehr Recht ben Langföpfen zugerechnet werden follten. Bu diefer Gruppe von Schädeln, mahrscheinlich Mischformen, in benen ber ursprüngliche germanische Typus noch zum Durchbruch gelangt, gehören zwischen 15 und 20 Procent der Brachykephalen. — Der langköpfige Typus wäre demnach in reiner oder gemischter Form noch in mehr als der Hälle der Fälle vertreten, wobei aber zu bemerken ist, daß die zunftmäßig als dolichokephal anerkannten Formen (5·7 Procent) auf alle Fälle in der Minorität bleiben. Die Langköpfe sind in mehreren Abarten vertreten, und zwar als Reihengräbertypus, lange schmalgesichtige Röpfe, bei welchen die Schäbelhöhe der Schäbelbreite nahesteht oder dieselbe sogar übertrifft; ferner ähnliche Formen, bei welchen aber der Unterschied zwischen Schäbelbreite und Schäbelhöhe bedeutend zu Gunsten der ersteren ausschlägt; dann mesokephale und überhaupt lange (volichoide) Schäbel dersselben Form und endlich in 3·9 Procent der Fälle Schäbel, welche überdies noch durch besondere Größe ausgezeichnet sind (Index mesokephal oder leicht brachykephal).

Den Gesichtstypus anlangend, zeigt die Mehrzahl der Langköpfe schmale (leptoprosope) und orthognathe Gesichtsstelete mit weitgeöffneten Augenhöhlen und enger Nasensöffnung. Der Rest von 26 Procent ist durch eine breite Gesichtsform (Chamäprosopie) gekennzeichnet. Auch die Aurzköpfe enthalten mehrere Varietäten oder Typen, unter welchen die Hyperbrachnkephalen am auffallendsten sind. Zumeist handelt es sich um, durch Kürze und Breite ausgezeichnete Schädel mit schwach gewöldtem oder flachem Hinterhaupt. Das Gesicht ist in 64 Procent der Fälle schmal (leptoprosop) und nur 36 Procent zeigen eine gedrungene breite Gesichtsform (chamäprosop). Die Augenhöhlen und Nasenöffnungen sind zumeist wie bei den Dolichokephalen gesormt, erstere nämlich weit, letztere schmal.

Eine constante Combination der zwei Haupttypen der Augen- und Haarsarbe mit bestimmten Schädelformen läßt sich hier ebenso wenig als in Steiermark nachweisen. Es wird vielmehr auch hier beobachtet, daß die genannten körperlichen Attribute bunt durcheinandergemengt und auch ziemlich unabhängig von der Körpergröße nebeneinander vorkommen.

Unter ber vollberechtigten Annahme, daß die germanischen Stämme ursprünglich einen mehr einheitlichen Thus darboten und zur Dolichokephalie hinneigten, kann das Borkommen des brachtkephalen, vielsach brünetten Thus und die Metamorphose der hellen Complexion im Laufe der individuellen Entwicklung kaum anders als durch Kreuzung der Germanen mit einem brünetten Bolke erklärt werden. Die Provenienz dieses fraglichen Bolkes ist dermalen nicht discussionsreif. Eine Kreuzung mit den Slaven, die vielsach herangezogen wurde, wenn von den thpischen Verschiedenheiten unter den modernen Deutschen die Rede war, vermag die Sache nicht zu erklären. Unleugdar bildeten und bilden auch heute noch die Slovenen eine Quelle, aus der fremde, einerseits typisch-slavische, anderseits von den Slaven selbst absorbirte blonde und brünette Elemente den Deutschen zusließen, wie dies, abgesehen von anderen Momenten, allein

schon aus den vielen slavischen Personennamen hervorgeht, die unter den Deutschen Innerösterreichs vorkommen. Aber alles dies reicht noch nicht hin, um die typische Abänderung, welche unter den Deutschen beobachtet wird, dem Verständnisse wesentlich näher zu bringen. Man könnte auch an Reste eines nicht slavischen Volksstammes denken, auf den die Germanen bei ihrem Vordringen gegen Innerösterreich stießen, indessen derzeit aus der vorgermanischen und vorslavischen Epoche Innerösterreichs zu wenig



Typus eines Deutschen aus Rarnten.

Befunde vor, um positive Aussprüche zu fällen. Fast scheint es aber, als sollte man in dieser Frage das Schwergewicht nicht nach Innerösterreich verlegen, sondern eher der Anschauung zuneigen, daß die brachpkephalen Elemente bereits unter den einwandernden germanischen Stämmen vertreten waren.

Krain ist nahezu ein fast rein slovenisches Land; die Dentschen beschränken sich auf die Stadt Laibach mit 23 Procent, auf die Gottschee mit 72 Procent und den nachbar- lichen Gerichtsbezirk Rudolfswerth mit 11 Procent.

Bei ben Slovenen lassen sich ähnliche typische Gegensätze wie bei den Deutschen beobachten. Auch unter den Slovenen tritt neben dem brünetten Typus ein blonder auf, und da die helle Complexion massenhafter unter den Kindern vorkommt als unter

ben Erwachsenen, so ist die nachträgliche Bräunung eines Theiles der Blonden nicht zu bezweifeln. Verglichen mit Kärnten nimmt der blonde Thpus, trothem das ethnische Bild ein wesentlich geändertes ist, nur um 1·1 Procent ab. Der Procentsat der Blondshaarigen sinkt um 3 Procent, während die Blauäugigkeit um 2·2 Procent steigt. Die Grauäugigen nehmen um ein Geringes zu, und zwar von 34·7 Procent auf 35·6 Procent. Der Procentsat der rein Blonden und der Lichthaarigen ist einerseits zu groß und die



Inpus einer Deutiden aus Rarnten.

diesbezüglichen Unterschiede zwischen den Slovenen und den Deutschen Kärntens sind zu gering, als daß die Verhältnisse in Krain eine andere Auffassung zuließen als in Kärnten. Die unter den Krainer Slovenen vorkommende Abänderung der Haarsarbe spricht vielmehr gleichfalls dafür, daß die Slovenen, ähnlich den Deutschen Kärntens, Abkömmlinge einer ursprünglich durchwegs blond gewesenen Race repräsentiren und durch Kreuzung mit einem brünetten Volke die besprochene Abänderung erfahren haben. Die Bahl der Individuen mit dunkler Complexion (braune oder schwarze Haare, braune Augen) hat im Vergleiche mit Kärnten, was sehr bemerkenswerth zu sein scheint, um 2·2 Procent abgenommen, sie ist von 27·8 Procent in Kärnten auf 25·6 Procent in Krain gesunken, während innerhalb der dunklen Complexion der speciell schwarze Typus erheblich

zugenommen hat. Die Slovenen sind bemnach strenge genommen nicht viel brünetter als die Deutschen, was gleichfalls beweift, daß das Gros der brünetten Deutschen Kärntens nicht ausschließlich aus einer Vermischung mit Slovenen hervorgegangen sein kann.

Einigermaßen anders stellt sich die Sache hinsichtlich des rein schwarzen Typus (schwarze Haare, braune Augen), der von 2.8 Procent in Kärnten auf 4 Procent in Krain gestiegen ist. Dasselbe Resultat kommt zum Borschein, wenn man, von der Augenfarbe



Topus eines Slovenen aus Rrain.

absehend, nur die Schwarzhaarigen hervorhebt. Die Berhältnißzahlen betragen dann 4·3: 7·6 Procent. Der Einfluß einer schwarzhaarigen Race macht sich somit hier geltend.

Auch die Betrachtung der unter den Slovenen vorkommenden Schädelformen ergibt eine Reihe von bemerkenswerthen Typen; nirgends fand sich nur ein Typus vor. Unter 200 Schädeln, zumeist aus aufgelassenen Beinhäusern stammend, sind 79.7 Procent kurzstöpfig, davon 42.5 Procent hyperbrachykephal und nur 20.3 Procent langköpfig (davon 0.8 Procent rein dolichokephal). Unter den Brachykephalen zeigen 13 Procent den langköpfigen Bau, so daß noch immer 33 Procent Langköpfe 67 Procent Kurzköpfen gegenüberstehen. Auffallend ist die hohe Quote der Hyperbrachykephalen, namentlich

wenn man Kärnten zum Vergleiche heranzieht, wo diese Form nur 19 Procent beträgt, also um volle 23 Procent weniger. Die Slovenen übertreffen in dieser Hinsicht sogar das durch reichliches Auftreten von Hyperbrachykephalen ausgezeichnete Deutschtirol, welches 33.6 Procent Hyperbrachykephale ausweist. Es ist wahrscheinlich, daß einst die Hyperbrachykephalen vorwiegend mit dem brünetten Typus zusammensielen, gleichwie man anzunehmen berechtigt ist, daß die Dolichokephalen hauptsächlich unter den Blonden



Typus einer Slovenin aus Arain.

auftraten. Die Varietäten der Schädelformen anlangend, sind die Mesokephalen am häusigsten, 19·5 Procent; rein Dolichokephale sind sehr selken und der Reihengräbertypus findet sich gar nicht vertreten. Unter den Brachykephalen stößt man erstens auf die auch unter den Deutschen Kärntens vorkommenden leptoprosopen Kurzköpfe, zweitens auf eine sehr auffallende typische Form und drittens auf atypische Formen, die noch häusig eine Annäherung an eine der beiden früheren Typen zeigen. Die als auffallend typische Form bezeichnete Varietät (25·5 Procent) sticht durch nachstehende Eigenschaften hervor: der Schädel ist in der oberen Ansicht kurz und breitoval, im Prosil hoch, in der Ansicht von hinten breit, hoch und abgeplattet.

Sehr charafteristische Merkmale zeigt auch das Gesichtsischet. Im Allgemeinen unterscheibet sich ber Gesichtstypus ber Slovenen von dem ber Deutschen burch bas Bormalten ber Breitendurchmeffer, Borfpringen ber Sochbrude und ber Badenfnochen. Unter ben Slovenen sind 61.1 Procent chamäprosop. Diese Chamäprosopie combinirt sich in 11.1 Procent der Falle mit einer Gesichtsbildung, die neben den eben aufgezählten chamäprojopen Eigenschaften auch noch burch ftarte Schrägstellung (Proquathie) bes Gefichtesfelets, breite, gerundete, ftark vortretende Oberfieferzahnfortfate, enge niedrige Augenhöhlen, vorspringenden, aber an der Burzel sattelförmig vertieften Rasenrücken und weite Nafenhöhlenöffnung ausgezeichnet ift, Attribute, die bem Geficht einen frembartigen, finfteren und rohen Ausdruck verleihen und für einzelne Bolter mongolischer Abstammung charakteristisch sind. Mit Rucksicht auf die Schädelform combinirt sich ber mongoloide Gesichtstypus in 5 Procent mit Mesokephalie, in 6 Procent mit ber vorher ausführlich geschilderten Barietät ber Brachyfephalie. Nur wenn man die Bollcombination berücksichtigt, ift der Brocentsat des mongoloiden Typus gerade nicht bedeutend. Dieser erhöht sich aber wesentlich, wenn man auch das Borkommen einzelner dieser Attribute beachtet; unter den atypijchen Källen findet man nämlich ein solches häufig. Der mongoloide Typus tritt vereinzelt auch unter ben Deutschen Innerösterreichs auf und durfte durch Contact mit Slaven erworben worden sein.

Welche von den geschilderten Formen ist nun als die ursprünglich slovenische anzusehen? Der Reihengräbertypus fehlt unter den Slovenen vollständig, extreme Dolichofephale treten nur ausnahmsweise auf, Langföpfe geringeren Grades tommen ichon hänfiger vor, befinden sich aber gegenüber den Rurgtopfen in der entichiedenen Minorität. Unter den Aurzköpfen sind die fehr breiten Formen besonders ftark vertreten, viel ftarfer als unter ben Deutschöfterreichern. Rein beutscher Bolfsftamm, nicht einmal Die durch Syperbrachykephalie ansgezeichneten Tiroler können sich in dieser Sinsicht mit ben Slovenen messen. Dieses Moment wurde wohl bafür sprechen, daß die hyperbrachyfephale Korm die typisch slovenische Schädelform reprasentirt. Auch der Bergleich von Schädeln aus der prähistorischen und der historischen Zeit ift Diefer Unichanung gunftig, benn wir seben wie mit bem Ginbringen ber Slovenen bie phyfifchen Rorperverhaltniffe ber Rrainer fich anbern. Bon ben prahistorischen Schabeln Rrains find: bolichofephal 41.7, mejokephal 33.3, brachykephal 25.0, hyperbrachykephal 0.0 Procent. Unter den modernen Schädeln derfelben Proving: bolichotephal 08, mesotephal 19.5, brachytephal 37.2, hyperbrachykephal 42.5 Procent. Dieje Zahlen sind äußerst instructiv, sie lehren, wie wesentlich sich die Verhältnisse in Rrain seit der Bronzezeit geandert haben. Anfänglich überwiegen die Langköpfe - ähnlich wie dies in den beutschen Provingen Ofterreichs ber Kall war - und es fehlen die Syperbradyfephalen, mahrend spater, wie auch jest,

bie extremen Aurztöpfe ben stärksten Procentsatz stellen, die extremen Langköpfe dagegen verschwinden. Es sehlt in der älteren Periode Arains gerade die Form, die unter den Slovenen so häufig ist, so daß man wohl mit einiger Berechtigung die Hyperbrachpkephalen als typische Slovenen bezeichnen sollte. Diese Anschauung erhält eine wesentliche Stütze in Befunden aus erwiesen flavischen Grabstätten der Bölkerwanderungszeit. Wenn nichtse bestoweniger dieser Schluß nur zaghaft gezogen wird, so rührt dies eben daher, daß in Gräbern derselben Periode neben charakteristisch flavischen Beigaben dolichokephale Schäbel angetroffen wurden.

Wir hätten bemnach unter ben Slovenen brei verschiedene Elemente zu untersicheiden: nämlich die schmals und breitgesichtigen Aurzköpfe, die theilweise mit den unter den Deutschen Innerösterreichs vorkommenden Brachnkephalen sich decken, ferner die Aurzköpfe mit ausgesprochen mongoloider Gesichtsbildung, die zum Theil avarischen Ursprungs sein dürften, und endlich die Langköpfe, welche möglicherweise Reste der vorslavischen Bevölkerung vorstellen.

Den Körperwuchs anlangend lehren die ftatistischen Angaben, daß die Slovenen ein größeres Contingent von hochgewachsenen Leuten stellen als die Deutschen. Die einschlägigen Daten in dem militär-statistischen Jahrbuche für das Jahr 1885 lehren, daß unter taufend zur Affentirung Vorgeführten die Quote der Untermäßigen in Krain am geringsten ift. Die Zahl der Kleinen (bis 160 Centimeter) ift in Krain gleichsalls geringer als in anderen Militär-Territorial-Bezirken; die der Mittelgroßen (160 bis 170 Centimeter) weicht von den in anderen Bezirken gewonnenen Ergebnissen nicht ab. Die Zahl der Großen (über 170 Centimeter) hingegen ist erheblich gestiegen und Krain wird in dieser Beziehung überhaupt nur noch von Dalmatien übertroffen. Verglichen mit den in niederund oberösterreichischen Ergänzungsbezirken erhaltenen Resultaten, ergibt sich für Krain eine Zunahme der Großen um volle 11 Procent. Abgesehen von der Körpergröße fallen noch zwei Formeigenthümlichkeiten, namentlich bei ben hochgewachsenen Krainern auf, nämlich einerseits mehr hagere, gracile Gestalten mit scharf gezeichnetem mimischen Ausbruck und anderseits fräftige, plumpe Erscheinungen mit breiten, diden, grob modellirten Gefichtern. Der gebrungene Körpermuchs, ber unter ben Deutschen Innerofterreichs vielfach sich bemerkbar macht, kann nach diesen Resultaten kaum der Kreuzung mit den Slovenen zugeschrieben werben. -

Die Gottscheer. Die physische Beschaffenheit dieses merkwürdigen Bölkleins deutscher Abstammung ist noch nicht genügend erforscht. Bisher liegen blos die Angaben über die Haar- und Augenfarbe vor, während über die unter den Gottscheern vorkommenden Schädelthen nichts bekannt ist. Was die Haar- und Augenfarbe anbelangt, so ergab die Untersuchung der Gottscheer Schulkinder 45·3 Procent blondhaarige, darunter 17·6 Procent

mit rein blonden Typen, 25.9 Procent brünette und 7.6 Procent schwarze; der Rest (21.2 Procent) entfällt auf Mischsormen. Der rein blonde Typus und die Blondshaarigen sind demnach etwas stärker vertreten als unter den Deutschen in Kärnten, die Brünetten haben um 2 Procent abgenommen, die rein Schwarzen hingegen erheblich zugenommen, von 2.8 Procent in Kärnten auf 7.6 Procent. Sie übertressen in dieser Beziehung sogar die Slovenen, unter denen nur 4 Procent rein schwarz sind. Die Gottscheer sind, hiernach zu schließen, stark mit brünetten Elementen durchsetzt, selbst stärker als die Slovenen, was klar und deutlich darauf hinweist, daß sie diese anatomische Eigenthümlichkeit nicht erst in Krain acquirirt, sondern aus ihrer ursprünglichen Heimat importirt haben. — Das disher der Untersuchung zugänglich gewesene Schübelmateriale, welches allerdings nicht ausreicht, sichere Schlüsse zu ziehen, würde den Gottschern einen Platz unter den leptoprosopen Langköpfen anweisen.





veranlagten Menschen bezeichnen. Im Speciellen haben die Thals und Bergbewohner Kärntens ihren originellen Grundzug, an welchem sie sich haarscharf von einander untersscheiden. Während der Mölls, Liesers und Drauthaler berechnend, klug, nüchtern und wißbegierig ist, ist der Glanthaler und der Bewohner des Gurkthales mit Ausnahme des obersten Theiles wie der Krapfelder mehr leichtlebig, sangeslustig, übermüthig und mitunter auch rauflustig. Während der Bewohner der "Gegend" und des Feldkirchener Bezirkes sich mehr oder weniger durch eine gewisse Urbanität und Freundlichkeit vorstheilhaft auszeichnet, hat der geistig geringer begabte Lavantthaler gerne Rechtshändel und zeigt eine starke Neigung zur Sinnenlust.

Das Ibeal des gemüthvollen Kärntners ist sein — Lied. In dasselbe legt er seine Freude und seinen Schmerz, sein Hoffen und Lieben, sein Neiden und Hassen. Ob der Originalität hat das Lied auch eine gewisse Berühmtheit erlangt und ist gefeiert weit über die Marken Österreichs hinaus.

Die Slovenen, welche gemischt mit Deutschen das Kanalthal, das untere Gailthal, von Villach abwärts das Rosenthal, dann das Jaunthal und theilweise das Lavantthal bei Lavamünd und Unterdrauburg bewohnen, sind weit genügsamer und anspruchsloser als der deutsche Kärntner. Wenn nur Haiden und Hirse gut gerathen, so ist er schon zusrieden, denn Sterz und Brein sind die Hauptgerichte der hierländigen Wenden. Stockwindische, das sind Leute, die nur windisch allein sprechen, sindet man selten. Der größte Theil der slavischen Bevölkerung ist der deutschen Sprache vollständig oder theilweise mächtig. Der windische Bauer schickt nicht selten seine Kinder auf die deutsche Seite, damit sie in der Schule und unter den Deutschen sich die deutsche Sprache aneignen. Eine Cardinaltugend der Slovenen ist die Verträglichkeit und Eintracht. Windische und Deutsche vertragen sich ganz gut mit- und untereinander.

Tief begründet im Innersten der Seele beider Nationalitäten ruht die Liebe zur Heimat und zum Kaiserhause. Der Kärntner ist ein loyaler und guter Patriot. Die Fahnen unseres heimischen tapferen Regiments standen schon oft im Feuer, und manches Blatt zum Lorbeerkranze Österreichs hat der Kärntner beigetragen. — An Fleiß und Reinlichkeit steht der Deutsche dem Slovenen voran, sowie der Obers den Unterkärntner in dieser Richtung weit überragt. Der Bergbewohner, namentlich der Möllthaler, ist tief religiös und so wie der Lavantthaler freilich auch zum Aberglauben geneigt.

Die Hanptnahrung des Kärntners ift im Oberlande die Habertalge, die Schmalzraunken und Mehlsuppe, im Gailthal Polenta und Frika, während in Unterkärnten Haiden- oder Türkensterz, dann Hirsebrei das häufigste Gericht bildet. Als Trunk nimmt man im Lavantthal Most, sonst aber zumeist Schnaps. Um Klagensurt, z. B. in St. Martin und Waidmannsdorf, Harbach und Gurlitsch braut man noch das Steinbier, eine Specialität, welche aus Hafermalz, bas durch glühende Steine (Grauwacken) zum Sub gebracht ist, erzeugt wird und bessen Quintessenz ber "Koritniak" (Trogbier) ist.

Auch mit den Grenznachbarn lebt der Kärntner in gutem Einvernehmen. Der Möllund Lessachthaler sympathisirt aufs beste mit dem Tiroler, der Lieser- und Katschthaler mit dem Salzburger, der Kanalthaler mit dem Wälschen und der Lavant- und Metnitzthaler mit dem Steirer. Der Jann- und Rosenthaler hat gegen den Krainer nichts einzuwenden.

Hinsichtlich ber bürgerlichen Tracht läßt sich nur wenig berichten. Man cultivirt die französische Mode und trägt sich nach dem Journal, namentlich die Frauen. Anders verhält es sich mit der Bauerntracht, die zwar auch schon in ihrer Driginalität schier dem Berschwinden nahe ist. Diese beschränkt sich auf die diversen Thäler. In jedem Thalstrich findet man etwas Eigenthümliches. Im Allgemeinen ist es eine Seltenheit, wenn man noch heute Bauern ober Bäuerinnen in ber Originaltracht des Landes gekleibet findet. — Vor 300 Jahren bestand in Kärnten eine gesetzliche Kleiderordnung, welche unter der Regierung des Erzherzogs Karl II. im Jahre 1587 erlaffen und ftrengftens gehandhabt murbe. Sie erstrecte fich auf alle Stande. Gegenwärtig trägt fich ber Gailthaler noch am originellsten. Der Bursche trägt unterm mit Blumenstrauß und Schildhahnfebern geschmuckten fogeten Filzhut eine seibene Zipfelmuge, um ben Sals ein buntes seidenes Halstucht, dann trägt er eine grellfarbige Beste mit silbernen oder zinnernen Angelknöpfen, eine dunkelblaue oder dunkelgrune Tuchjoppe, Aniehofen und hohe über die Anie reichende Stiefel. Die Hose ist meist aus Reh- ober Gaisleder und sind beren Seitennähte zierlich mit Seibe ausgesteppt. Bei fostlichen Anlässen trägt der Gailthaler weiße Strümpfe mit Niederschuhen. Eigenthümlicher als die Tracht der Männer ift jene ber Beiber. Diese tragen bei Festlichfeiten die an die Krainerinnen erinnernde "Betscha", eine weiße, fammartige Spigenhanbe, gewöhnlich aber ein Seibentopftuch, ein weißes hemb mit Baufchärmeln und Spigenmanichetten, Mieder und breite Salsfrause und bas in ein Dreieck gefaltete buntjeidene Bujentuch, beffen beide untere Enden um die Taille geschlungen und ruckwarts verknotigt find, mahrend die Spipe bes Inches vorne am Uberhembe mit einer Rabel gunächst ber Salsfrause befestigt ift. Die Mitte umspannt ein geftidter Lebergurtel und über die breiten Suften fällt ein faltenreiches ragenes Rödchen, bas kaum über die Rnie reicht, so baß man noch die Strumpfbander erschauen kann. Über ben Rock trägt man eine reichgestickte Schurze und unter bemfelben weiße ausgeschlungene Unterrode. Beige baumwollene, funftvoll geftricte Strumpfe und ichmucke Rieberichuhe vollenden die originelle Tracht. Im Winter tragen fie einen Belgrock aus Schaffellen.

Bon dem uralten Spruche: "Selbst gesponnen, selbst gemacht, ift die schönfte Bauerntracht" scheint der Lesach- und Möllthaler auszugehen. Letzterer erzeugt selber sein

rupfenes Pfoad', ben ragenen Kittl' und bas lobene Gwandl' und tragt basfelbe. Die Buriche tragen meist braune, grun passepoilirte Lodenjoppen, rothe Bruftflecken und grune Hosentrager, lodene ober irchene Kniehosen, blaue ober weiße Bollftrumpfe und mit festen Schianken (Klammnägel) versehene Bergichuhe. Die Lessachthaler in ber Nähe ber Landesgrenze bei Liefing und Luggan tragen ben "Wolfenreißer", bas ift ben Tirolerhut, die Möllthaler einen ähnlichen Filz. Um die Mitte tragen die Möllthaler sehr häufig bie lebernen Bauchgurtel mit Pfauenfebernftidereien. Die Möllthalerinnen tragen faltige lange Bollfleider von brauner oder grüner Farbe, große Bortucher, Spenfer mit Buffärmeln und einen breiten Filzhut; bei ben Leffachthalerinnen umschließt das Vortuch bie ganzen Suften. Beibe tragen um ben Sals feibene bunte Tucher. Der Lavantthaler fleibet sich jest fast gang nach ber Dobe. Sier und ba findet sich noch ein Barchen, bas die alte Tracht repräsentirt. Bor nicht langer Beit trug ber Buriche einen nieberen Kilghut, barunter ein grünsammtenes Käppchen, kurze Tuchjoppe, sammtene Weste mit Silberknöpfen, irchene Kniehose, blaue Strümpfe und derbe Bundschuhe. Die Lavantthalerinnen tragen jett statt dem "Karntnerhäubchen" (ein schwarzes Häubchen mit Goldstickerei und schweren Banbern) und ben flachen folossalen, mit Seibe überzogenen scheibenartigen Strobhüten über dem Kopftuch einen unförmigen Männerfilzhut. Sonst ist die Tracht ber des Steirers ähnlich. Der Glanthaler, Lieserthaler, Krapfelder, Gurkthaler und Drauthaler hat kein besonderes Charakteristikon. Die Glanthalerin trägt einen nudelgupfeten Hut als ein besonderes Abzeichen. Der Rosenthaler erinnert in seiner Tracht an den Krainer, ebenso ber Seelander. Die Manner tragen die hohen Krainerstiefel, die Beiber weiße Ropftucher und seibene Salstücher mit Fransen.

Jäger und Senner, Holzknechte und Rohlbrenner, Wurzelklauber und Enzler find meift gang in Loben gekleibet und tragen erstere Schilbhahnfebern und Gemsbart am Hute.

Daß der Kärntner noch ziemlich zähe am Althergebrachten hält, das beweisen seine Sitten und Bräuche, die sich noch heute zumeist in den Cyclus der verschiedenen Abtheislungen des festlichen Jahres einfügen. Dieses sestliche Jahr beginnt mit einer der geheimnisvollsten und heiligsten Zeiten — den Weihnachten. Der heilige Abend mit dem Christtage bildet das eigentliche Fest und die Zeit vom Christabend dis einschließig Dreistönig — die Rauchnächte genannt — gelten als Nachseier. In dieser Zeit muß der Bauer, ehe er zur Ruhe geht, noch alle Hausseute besichtigen, im Stalle besprengt er sämmtliches Bieh mit Weihwasser und die Bäuerin hält mit einer Glutpfanne, auf die Speif und Waldrauch gestreut wird, Umzug im Hause. Die Knechte und Mägde pslegen während des Gebetläutens zu "leaseln", das heißt sie ersorschen ihr Schicksal durch Bleigießen, Schuhswersen, Zaunsteckentragen, Kranzwersen, Hütlgucken zc. Um Thomastag (21. December)

<sup>1</sup> hanfleinenes hemb. 2 Leichtwollenes Kleib. 3 Lobentleibung.

herrscht im Lande der Glaube, jenes Mädchen, welches sich am Vorabend am ganzen Leibe wäscht und mit dem linken Fuß zuerst ins Bett steigt, erblicke im Traum ihren Zukünftigen. In den Weihnachtstagen muß das Haus rein und sauber sein, darum wird die Tage vorher gefegt und gesäubert, was es Zeug hält. Im Lavantthal bei den Berglern wird das Hausgeräthe, als: Geschirr und Pfannen, Rührkübel und Hafen zc. unter den Mahlzeittisch gestellt, mit einer Kette umzogen, damit die Ernte im kommenden Jahre gut ausfalle und die Bäuerin Glück in der Wirthschaft habe. An die Thüren macht man drei Kreuze oder den Trudenfuß. Vom Thomastag dis zum Christtag hält man strenges Fasten. Um Christabend wird der Christbaum angezündet und die Krippe ausgestellt.

Während bes nächtigen Gottesdienstes, der Christmette, sprechen — so herrscht der Glaube — die Thiere miteinander, gießt der Wilddieb seine Freikugeln, schneidet der Schatzgräber die Wünschelruthe und ziehen die Leute, die im kommenden Jahre im Kirchsspiel sterben sollen, über den Friedhof.

Am Christabend wird im Oberrosenthal und in Saifnit unter den Slovenen der Tisch mit einem slovenischen Tischtuch, das ist mit einem weißen Linnentuch, das rothe und weißegestreifte Spiten und durch die Mitte eine rothe Bordüre trägt, bedeckt und auf demselben der "mižnjak", das ist das Weihnachtsbrot gelegt, sowie etwas Weiherauch und Getreide. Das läßt man über Nacht dis zu Mittag des Christages liegen. Am Stesanitage sindet in jeder Dorssirche die Salze und Wasserweihe statt. Stesaniwasser und Salz ist ein prodates Mittel gegen die Ansechtungen des Teusels und das "Verzabern", darum wird letzteres dem Vieh eingegeben. Am Johannistage trinkt man mit Wein den Johannisegen. Am Unschuldigen-Kindertage gehen die deutschen und windischen Kinder mit einer Ruthe oder einem Fichten- oder Tannenästchen (Plisnasts) von Haus zu Haus plisnan, schappen oder "Frisch und g'sund geben" (slovenisch šápati) und streichen die Erwachsenen unter Recitirung des Sprüchleins:

"Pließen lustig Frisch und g'jund! Lang löbn, G'sund bleibn, Gern habn!"

Die Slovenen fagen:

"Šip, sap, Gott gebe Gesundheit und Glüd, Daß sie wären sröhlich wie der Bogel im Balde, Gesund wie die Fische im Basser, Start wie der Bär im Gehölze, Und daß sie hätten so viel Kindlein Als der Baum Äftlein." Dafür erhalten sie das Plißengut, das sind Kletzen, Rüsse, Üpfel oder Geld. Bei den Slovenen im Gailthal gehen nicht blos die Kinder schappen, sondern auch die Burschen. Im Obergailthal ziehen um Mitternacht die Burschen durch das Dorf und klopfen an den Hausthüren, bis ihnen aufgemacht wird. Mit Fichtenästchen dringen sie in die Stuben, um die Leute zu "pisnan" (züchtigen), wofür sie mit Kaffee und Schnaps bewirthet werden.

Hier und da wixt (streichen, mit einer Ruthe züchtigen) ber Bauer auch bie Zwetschkenbäume ab, damit fie im kommenden Herbst recht viele Früchte tragen.

Am Dreitonigs-Abend zieht bas "wilbe Gjad" burch bie Wälder. An diesem Abend war in Rattendorf im Gailthal das "Glockenlaufen" im Brauch; die Rinder liefen mit Glödchen läutend durch das Dorf. Nach dem Aveläuten durfte kein Laut mehr gehört werben, sie hielten fest die Glocken in ber Hand; wenn einer es übersah und klingelte, war er, wie man fagte, in Gefahr, vom "wilden Bore" zerriffen zu werden. Um Perchtentage (jlovenisch Pernahti) visitirt im Möllthal die "Perchtra Baba" die Spinnstuben, die "Sternfinger" und Beiligen Dreifonig-Sanger ziehen von haus zu haus und in einigen Thälern, namentlich im Rosen=, Lieser= und Lavantthal, dann in der Umgebung von Brävali werden die Hirtensviele ihrem ganzen Umfange nach aufgeführt. Die Slovenen Kärntens pflegen wie die Deutschen das Räuchern in den Zwölften (die zwölf Rächte von Beihnachten bis Dreikönig) und am heiligen Abend erstrahlt auch schon in gar manchem Bauernhause ber Baum sinniger Weihnachtspoesie in funkelndem Lichterglanz. Die Slovenen feiern Koleda, das Beihnachtsfest, am Chrifts, Sylvesters und dem Abend vor Heilige Dreikönig. Da gehen die Kirchen- und anderen Sänger von Haus zu Haus im Dorfe und singen vor dem Hausthor ein Koleda-Lied, wofür sie Geschenke, wie Würste und Selchfleisch, erhalten. Die Slovenen glauben, daß es mehr Glück beim Hause gibt, besonders beim Bieh, wenn die Koleda-Sänger das haus mit ihrem Besuche beehren.

Wie die Deutschen ihre Kletzenbrote, so backen die Slovenen aus Haidenmehl den Habnniff, den sie mit Wohn bestreuen und mit Honig bestreichen.

In Wolfsberg feiert man am ersten Sonntag nach bem Dreikonigsfeste zur Erinnerung an die um neun Uhr Abends im Jahre 1339 erfolgte Austreibung der Juden aus der Stadt den sogenannten Prügelsonntag (Priglsuntig).

Zum Andenken an die Judenaustreibung wird noch heutigentags allabenblich die "Nenn Uhr-Glocke" (Judenglocke genannt) geläutet. Mit derfelben wurde 1339 das Signal zum Angriff auf die Juden zu deren Vertreibung aus der Stadt gegeben. Am Prügelsfonntag findet man die Frauenstatue am Plate in Wolfsberg mit künstlichen Würsten behangen und der Bauernbursche fichert sich an diesem Tage den Besitz seiner "Schean" für die Dauer des Jahres dadurch, daß er ihr im Wirthshaus Braten und Wein gleichsam als Leihkauf vorsetzen läßt, indeß sich das "Diandl" mit einer Wurst revanchirt.

Früher hingen die Mädchen jene Bürfte bei ber Frauenstatue auf, welche beim Braten vom Spieße abfielen, mas so viel wie Untrene des Geliebten bedeutet.

Über die Entstehung des Brauches erzählt eine Sage, ein Judenmädchen habe ihrem Geliebten, einem chriftlichen Fleischerburschen, den beabsichtigten Überfall der Christen durch die Juden mittelst einer an der Frauensäule aufgehängten Burst signalisirt, worauf der Überfall und die Bertreibung der Juden durch die Christen erfolgte.

Am Lichtmeßtage tragen in der dentschen Dase Eisenkappel Kinder und Erwachsene bei Andruch der Dämmerung aus Pappe gefertigte, verschiedenartig geformte, bunt gefärbte und mit Kerzen erleuchtete Kirchleins aus dem Markte gegen das Schloß Hagenegg flußauswärts und übergeben diese Cartonagearbeit von der Brücke aus dem Bellachslusse. Den schwimmenden Kirchen folgen in Procession die Ansertiger derselben und an deren Spiße geht ein alter Mann, der die Verse des Lobgesanges des Simeon: "Nunc dimittis servum tuum" vorsingt. Darauf antwortet der Chor: "Cloria patri". Dieser Brauch soll an eine große Wassergefahr erinnern, die vor 200 bis 300 Jahren den Markt Kappel bedrohte und durch Einsehung einer aus Brettern und Pappe gemachten hell beleuchteten Kirche in das Wasser der Vellach abgewendet wurde.

Am Agathentag (5. Februar) ober am nächstfolgenden Sonntag versammeln sich die Leute der Umgebung aus den Ortschaften Grafenstein, Dier, Globasnit, Völkermarkt, St. Veit, Möchling, Sager, Skarbin, Galizien, Eberndorf, St. Kanzian, St. Filippen 2c. sammt den Einheimischen und oft an 500 bis 600 Arme, die von ganz Kärnten zusammensströmen, vor der freundlich gelegenen, eine reizende Aussicht gewährenden Kirche in Stein. Nach dem festlichen Gottesdienst findet gemäß des Willens der hier beerdigten Gräfin Hildegarde, der Gemalin des Markgrafen Alboin, welche als Heilige verehrt am 5. Februar 1027 nahezu 100 Jahre alt starb und laut Stiftbrief ihr ganzes Vermögen den Armen widmete, die "Spende und Abspeisung der Armen" statt. Sie gestaltet sich zu einem förmlichen Bolksseste. Die im Pfarrhose in Stein aus einem gewissen Quantum Roggen eigens gebackenen und geweihten Brote werden von dem Pfarrer von Stein und den Kirchenkämmerern an die Armen vertheilt.

Die sogenannten "Agathenstrüzl" werden auch aus Roggenmehl gebacken; sie sind etwa so groß wie eine wälsche Nuß. Diese Strüzl werden in großer Zahl von dem Pfarrer, den Kirchenkämmerern und Sängern vom Gange vor der Kirche unter das hier zahlreich versammelte Landvolk geworsen. Da man diesen Strüzln wunder- und heilsame Wirkungen zuschreibt, so rauft man sich völlig um ihren Besit. Die Strüzl sind ein gutes Mittel gegen alle Krankheiten des Viehs, sie schüßen vor Berzauberung, gegen Blitzichlag und das Abwalgen von hoher Alm. Fängt das Strüzl bei Demjenigen, der es beim Auswersen einfing, zu schimmeln an, so bedeutet das so viel wie Tod. Das Strüzlwersen ist noch

immer in vollem Schwunge und die Strüzln werden wie ein Talisman von einem Jahr aufs andere aufbewahrt und hoch verehrt. In den letten Faschingstagen wird der Carnevalsulf ein Gemeingut Aller. Mit bem "foaftn Pfingstag", bas ist ber Donnerstag vor Aschermittwoch, beginnt die eigentliche tolle Zeit. Die Woche heißt auch die "foaste Wochn", weil man in derselben meift üppige und fette Speisen genießt. Im Wöll- und Lieferthal kennt man den Faschingmontag als "Foastn" oder "Specknudl-Wontig". An demselben kommen opulente Specknudeln auf den Tisch. Bon Montag bis Aschermittwoch wird bei den Bauern nur das Nothwendigste gearbeitet. Um Kaschingsonntag, auch "Burichtensunti" genannt, ertont in jeder Dorfichenke Musik, und wenns auch nur eine Mundharmonika ift, zum Tanze. Am Faschingdienstag, vom Bolke Fastnacht, der damische ober Narrendienstag genannt, findet das Faschingrennen ober Faschingjagen statt, an bem sich alle Burichen des Ortes, die Gesichter mit Kienruß und Engelroth oder Ziegelmehl bemalt, betheiligen. In ben windischen Gegenden findet bas "Blockziagn" ftatt. Es ift bies ein Brauch, der den heiratsluftigen Madchen, die nicht unter die Saube tommen, oder solchen, die einen Freier abwiesen, nicht angenehm ist. Das "Blockziagn" wird in der Weise inscenirt, daß mehrere als Mädchen gekleidete Bursche einen Holzstock oder, was üblicher ift, einen "Sautrog", in dem ein als "altes Weib" verkleideter Bursche liegt, vor das Haus des betreffenden Mädchens schleppen und daselbst Spottlieder und Stichelreden loslaffen. Das Mädchen darf sich natürlich nicht blicken laffen, denn sonst wird es mit einer Flut von Schmähungen und Sottisen überhäuft.

Im Gailthal findet das "Schimmelreiten" statt. In jedem Hause, bei welchem der maskirte Zug vorübergeht, wird der Schimmel "beschlagen" und dafür ein Trinkgeld eingeheimst. Wenn in einer Ortschaft das Jahr hindurch kein Mädchen zum Heiraten kommt, müssen im Gailthal sämmtliche heiratsfähige "Gitschen" (Mädchen) bei der empfindlichsten Strase, die man ihnen anthun kann, — sie werden nämlich vom Tanze ausgeschlossen — einen schweren Sagblock mit Stricken durch das Dorf ziehen, die Bursche gehen peitschenknallend neben ihnen her. In Dellach (Gailthal) sitzt auf dem Sagblock eine Strohpuppe, welche man schließlich in den Brunnentrog wirft. Der Sagblock wird verlicitirt und der Erlös gemeinschaftlich vertrunken.

In Mauthen ziehen vermummte Bursche mit einem Schmied mit Hammer und Bange durch die Gassen, welcher jedem die Sohlen abreißt, der ihnen kein Trinkgeld verabreicht!!

Bei den Slovenen des Mißthales in Schwarzenbach, Jaboria, Topla, Koprein 2c. führt am Faschingdienstag jeder Bauer die Bäuerin, die Kinder und das ganze Gesinde ins Wirthshaus, wo Musik und Tanz stattfindet. Am "damischen Irti" muß jedes Frauenzimmer einen Tanz thun und sei sie noch so gebrechlich oder alt, dann gedeihen die Merln

(gelbe Rüben) und Rüben. Je weiter die Rode beim Tangen herumfliegen, defto größer werden die Rübenscheiben.

Um Gründonnerstag, auch "Antlos Pfingsti" genannt, finden in Unterfärnten Blumenmärkte ftatt, auf ben Tisch kommen "heuerselige" Gemuse und in ber Kirche wird im Berein mit den vor der Kirchthüre (auf bem Kirchplate) mit Ungeduld auf das

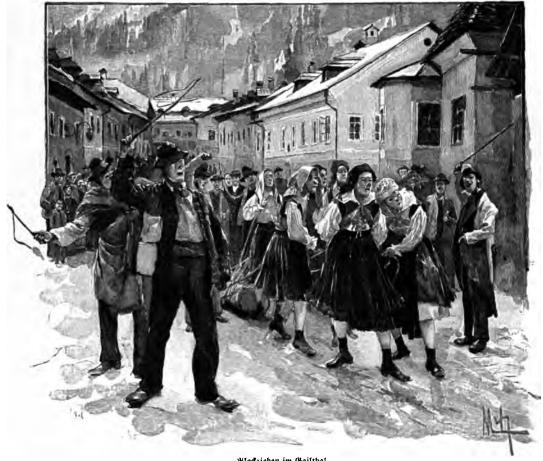

Blodziehen im Gailthal.

Austlingen bes letten Pjalmes harrenben "Ratichenbuabn" bie Bumpermette, auch Finftermette benamjet, abgehalten. Die am Grundonnerstag gelegten Suhnereier nennt man "Antlos Dar" und ichreibt man benjelben heilfame und magische Wirkungen zu.

In der Ofternacht werden im Lavantthal unter Beten und Absingen geiftlicher Lieder die "Ofterhaufen", bas sind riefige Holzstöße, vom Bauer entzündet. Da leuchten hunderte folcher Ofterflammen auf den Bergen und im Thale und bieten ein erhabenes Schauspiel, wie es fo schön nicht leicht wo anders betrachtet werden kann.

In der windischen Gegend zwischen Klagenfurt und Bölkermarkt, namentlich um Tainach, ziehen nach der Auferstehung die Bauernbursche mit brennenden Fackeln unter Pöllerschießen von Dorf zu Dorf und bringen durch vielfältige Schwenkungen recht hübsche Lichteffecte hervor. Da die bezeichnete Ebene mehr als hundert Ortschaften zählt und jeder Ort einen Fackelzug entsendet, kann man sich von der Wirkung des Schauspiels kaum einen rechten Begriff machen.

Bei der am Char- oder Oftersamstag Nachmittags stattfindenden Weihe der Ostersspeisen bringen in Alpengegenden die Dirnen oft Riesenbutterkugeln, hübsch geziert, mit einem Ofterlämmchen obenauf, zur Weihe. Von dem "G'weichten" müssen die Parteien dem Meßner eine Wurft und dem Ministrantenbuben zwei roth gefärdte Gier überlassen. Im Gailthal spielt sich bei der Fleischweihe eine muntere Scene ab. Kaum ist der Segen gesprochen, so fallen die Weiber und "Gitschen" über die mit weißen Limen bedeckten Körbe her und eilen damit nach Hause; jede will die erste sein, "die zuerst kommt", heißt es, "ist auch bei der Arbeit die erste".

Bu Oftern bringen die Mädchen im oberen Rosenthal ihrem Liebsten einen Reindling und zwei rothe Gier, im unteren Thal geben sie am Oftermontag dem Liebsten ein Scherzl vom Reindling als ein Zeichen der Zuneigung; derjenige Bursche, der am meisten Scherzln zusammenbringt, gilt als der Dorfadonis. Am Oftermontag finden an manchen Orten des Glanthals Darstellungen des Passionsspieles statt.

Der Slovene begeht das Oftersest mit besonderer Festlichsteit. Die Bräuche in der Charwoche sind jenen der Deutschen gleich. Das Oftergebäck nennt sich Kolač und besteht aus Weizenmehl mit Zimmt und Zucker. Der zweite Freitag nach Ostern wird in Kärnten "Dreinaglfreitag" genannt. Er sollte eigentlich "Viernaglfreitag" heißen, da er seinen Namen von der Auffindung des vierten Ragels des Kreuzes Christi durch Karl IV. erhalten hat. An diesem Tage sindet an manchen Orten eine förmliche Völkerwanderung von Wallsahrern statt.

Im Jaunthal sind die Kirchen zum heiligen Grabe ob Einersdorf, am Dier bei Bölkermarkt, am Lisnaberge nächst Ruben, im Mißlingthal jene am Ursulaberge der Zielpunkt zahlreicher Kirchsahrten. Eine Hauptspecialität aller Wallsahrer dieses Tages sind jedoch die Vierberger, deren schon Megiser in seiner Chronik Kärntens vom Jahre 1612 gedenkt. Da versammeln sich die Wallsahrer aus der Gegend um Klagenfurt, St. Beit und dem Krapfelbe um Witternacht vom Donnerstag auf den Dreinaglfreitag in der Kirche am Magdalenenberg, wo ein Hochamt abgehalten wird. Kaum ist dasselbe zu Ende, so eilen unter Kienbuchtelbeleuchtung, die Hüte mit Berglaub bekränzt, die Wallsahrer den Berg hinab über Wiesen und Felder, um bis zum Grußläuten Morgens in Börtschach am Ulrichsberg zur zweiten Wesse einzutreffen. Nach derselben geht der Vilgerzug



Ofternacht im Lavantthal.

gar emfig nach Karnburg, dann nach Zweikirchen und von dort aus auf den Waseberg. Un allen drei Orten werden Messen gelesen. Mittag ist bereits vorüber und noch immer ist die Wallsahrt nicht zu Ende, denn noch gehts auf den Beitsberg, von da nach Gradenegg, dann hinauf nach Sörg und zuletzt am Lorenziberg, wo um fünf Uhr ein Segen abgehalten wird. Nach dem Segen erfolgt der Abstieg nach St. Beit, wo die Pilger auseinandergehen.

Innerhalb 24 Stunden muß dieser lange und beschwerliche Weg zurückgelegt werden. Warum gerade die Berge bestiegen werden müssen, erklärt sich dadurch, daß am Magdalenenberg das Kreuz, am Ulrichsberg die Dornenkrone, am Beitsberg die Lanze und am Lorenziberg die Nägel Christi verehrt werden. Auf jedem Berg wechselt der Wallschrer den Husschmuck, das sogenannte "Bergerlaub"; am Magdalenenberg trägt er ein Wachholdersträußchen, am Ulrichsberg sogenanntes Karfunkellaub, am Beitsberg ein Fichtenzweiglein und am Lorenziberg Buchsbaum auf dem Hut. In allen Kirchen wird reichlich geopfert, am Magdalenens und Lorenziberg nebst Gelb auch Getreide. Letzteres legen zum Angedenken an eine alte Sage namentlich die Krapfelber Pilger auf den Altar.

Als den Herold des Frühlings feiert der Slovene des Jaun- und Rosenthals den heiligen Georg (Sent Juri). Ihm ist der Georgitag ein Tag der Festlichkeit. In Unterstärnten seiern die Slovenen am linken Drauuser den Georg am 23., jene am rechten Drauuser am 24. April, weil der Sage nach die heilige Margareth, die stets mit dem heiligen Georg zusammengeht, sich das Mauthgeld über die Drau später als Georg zusammenbettelte und so um einen Tag später als Georg vom rechten an das linke Drauuser gelangte.

Anläßlich bes Georgifestes versammeln sich die Hirten und Buben des Dorses gegen Abend auf der Gemeindewiese. Einer von ihnen wird in Stroh eingewickelt, er bedeutet den Frühling, man nennt ihn den Sent Juri; die übrigen haben Ruhglocken, Hörner 2c. dei sich; sie fangen nun an zu läuten und zu blasen und gehen ins Dorf. Vor jedem Hause singen sie das Lied: "Der St. Georg klopft an die Thür 2c." Man gibt ihnen ein Geschenk, bestehend aus Sieru, Schmalz, Weizenbrot, Verhacket, Würsten 2c. Dafür bedanken sie sich wieder mit einem Verslein und ziehen zum nächsten Hause. Es wäre für den Bauer abscheulich, wenn er die Georgssänger ohne Geschenk abziehen ließe. Unglück wäre zu befürchten; dort wo die Bursche ohne Geschenk abgefertigt werden, sagen sie einen schrecklichen Fluch über des Bauers Haus, Vieh und Familie. Am nächsten Tage versammeln sich die Georgssänger in irgend einem Hause und kochen und schmoren von den Geschenken, besonders cortje (Eier und Schmalz) und treiben allerlei Kurzweil.

Bu Pfingsten stedt man Birkenzweige, das sind die Majen, in die Fenstergitter. Durch das ganze Möllthal von Möllbrücken bis Heiligenblut, im Lieser- und Maltathal findet man am Pfingstjamstag fort und fort dumpf brennende Holzstöße, die sogenannten



sagt man: "Hiat varbrennt dar Winter und dar Auswart ziagt ein." Wer der letzte beim Pfingsthausen anlangt, wird mit einem Brennnesselfranz gekrönt und heißt der Pfingststönig. Im Lieserthal heißt der längste Schläfer "Pfingstluzl". Unter Deutschen und Slovenen findet in den Alpengegenden das "Pfingstleknan", ein schier melodisches Knallen mit den langen, mit Harz eingeschmierten "Goaßln" statt. Zu Pfingsten schmiert der Slovene seine "Goaßl" mit geweihtem Wachs ein. Das Knallen mit solchen Peitschen vertreibt die Hexen. An den Brantlauf und den Mairitt der alten Deutschen gemahnt das "Kranzlreiten in Weitensfeld" (Gurkthal), welches alljährlich am Pfingstmontag inscenirt wird. Der Brauch gründet sich auf eine Sage. Des Turnhosers blühend Töchterlein blieb zur Pestzeit allein vom Tode verschont. Da kamen drei Freier und die Wahl that ihr weh, wen sie nehmen sollte. Da kam sie auf den Gedanken, einen Wettlauf zu veranstalten, setzte sich als Preis und ward vom schnellsten als Weib davongetragen.

Gegenwärtig ist die mit der Jungfran (aus Holz geschnitt) gezierte Brunnensäule auf dem Plate in Weitensfeld der Zielpunkt der Wettrenner. Die Gemeinde widmet drei Beste. Das erste besteht aus dem Brautkranz der Brunnenjungser und einem Ducaten, das zweite aus einem Paar Wollstrümpsen und einem seidenen Halbtüchl und das dritte aus einem Strauß von Schweinsborsten, daher es auch das "Saubest" heißt.

Drei der gewandtesten Reiter, meist Weitensselder Bürgersöhne ober ansehnliche Bauernsöhne aus dem Gurkthal hoch zu Roß, ringen zuerst um den Preis. Dann folgen zu Fuß die Wettläuser. Die Rennbahn dehnt sich von einem bis zum anderen Ende des Marktplatzes aus. Die Wettläuser tragen ein leichtes Zwilchcostüm mit einem rothen Seidentüchl um die Mitte und einem quer über die Brust gezogenen und unter dem Arm sest zusammengeschnürten Tuche. Sie sind ohne Kopsbedeckung und gewöhnlich barsuß. Alle Reiter und Läuser haben sich vor der Procedur dem Preisgericht vorzustellen. Der erste Gewinner erhält den Kranz der Brunnenjungser aus der Hand des Bürgermeisters unter einem brausenden Musiktusch. Sbenso die weiteren Bestgewinner. Auf das Sanzbest verzichtet selbstverständlich gern ein Jeder. Nach der Preisvertheilung gehts unter Bortritt der Musikdande ins Wirthshaus, und das Fest erreicht fröhlich sein Ende auf dem — Tanzboden.

Einen ähnlichen Brauch finden wir auf den Gailthaler Alpen. Die Hirten pflanzen eine "Maje" (Maibaum) auf und laufen aus einer Entfernung nach diesem Ziele. Der zuerst angekommene heißt "Pfingstkönig", der lette erhält einen Spottnamen. Bei hereinbrechender Nacht wird um die Maje ein Holzstoß zusammengetragen und mit der Maje verbrannt.

Alljährlich am Dreifaltigkeits-Sonntag fand früher im Orte Hüttenberg bas Anappenfest mit dem Reiftanz statt. Seit neuester Zeit wird das aus dem Mittelsalter stammende Fest nur mehr jedes dritte Jahr abgehalten. An demselben nehmen alle Bergknappen von Heft, Lölling, Ober- und Unter-Anappenberg in der Bergmannstracht theil. Die Reistänzer durchziehen, geführt von den Hutmannern und gefolgt von zahlsreichen Pritschennarren, unter Musik Hüttenberg und holen den Berggerichtscommissär und die Kranzsinngser ab. Mit diesen ziehen sie auf den oberen Platz, wo die Laubhütte steht (daher das Fest auch Laubhüttensest heißt), in dem sich die Honoratioren des Marktes eingefunden haben.

Der Reiftanz mährt an zwei Stunden. Die in zwei Reihen gegenübergestellten Tänzer führen mit ihren Blumenreisen der Quadrille ähnliche Evolutionen auf. Die am Tanze nicht betheiligte Anappenschaft wird bewirthet; die Bergherren trinken aus dem Goldbecher, den 1604 der Gewerke Fellner spendete, und bringen mit "Glück auf" endende Toaste aus. Die Reiftänzer erhalten nach dem Tanze reichliche Labung. Die



Der Bettlauf in Beitenefelb.

Laubhütte darf nur bis zum Schönsonntag stehen bleiben. Der dem Feste nachfolgende Montag heißt "Pritschen-Montag". Un diesem Tage erhält jeder Anappe, der ohne Bergleder ausgeht, mit der Pritsche drei Streiche und ist gezwungen, sich von weiterer Prügeltracht loszukaufen.

Die Feier bes Frohnleichnamsfestes wird von dem Bolke "Gottleimastag" ober "Antlaßtag" genannt. In Orten wie St. Beit, Gmünd zc. trugen am Frohnleichnamstage die Bürgersfrauen noch die Goldhaube und in der alten Herzogstadt rückt auch die Trabantengarde — gegründet 1596 — aus.

In himmelberg, Tiffen und in der Gnesau, wo sich Schießstände befinden, rücken die Schützen unter ihrem Rottmann aus. In der Gnesau findet nach der kirchlichen Function das sogenannte "Fohndrahn" statt. Nach Schluß der Procession stellt sich die an der Feier theilnehmende Schützencompagnie in Reih und Glied auf. Über Besehl des Rottmanns ersolgen mehrere Evolutionen. Nach einem Aufmarsch in Einzeln- und Doppel- reihen, nach Bildung sternsörmiger Figuren und Arabesken bildet die ganze Rotte einen Kreis, in dessen Witte der Fähnrich tritt und sich mit dem "Fohndrahn" producirt. Alles

sieht mit gespannter Neugierde der Aunst des Fähnrichs zu, dessen Aufgabe es ist, die Fahne so geschickt zu drehen, daß ihre Spitze niemals am Boden anstößt. Dem ersten "Fohndraher" folgt ein zweiter, ein dritter und so fort und derjenige, der die beste Leistung liesert, erhält von einer Dorfschönen einen Blumenstrauß. Während des "Fohndrahens" sammelt der Rottmeister unter den Zuschauern das Pulvergeld für die Salvenschüsse ein. Der Brauch dürfte das Überbleibsel eines alten Landsknechtspieles sein.

In der Nacht vor dem Frohnleichnamstage setzen die Kärntner Slovenen vor das Haus ihrer Liebsten einen Maibaum. Man nimmt dazu hohe schlanke Fichten, welche ganz abgeschält und mit Blumen und Kränzen geschmückt sind. Auf die Spitze des Baumes wird ein hölzerner Hahn befestigt und unter dem Hahn zwei hölzerne Säbel in Kreuzsorm angenagelt. Der Baum wird streng bewacht, damit der Wipfel nicht abgesägt werde, was eine Schmach bedeuten würde.

Am Borabend bes 24. Juni und in ber Nacht dieses Tages werden auf ben Sohen der Berge Sunnwend- oder Johannifeuer angezündet. Bursche und Mädchen tanzen um das Feuer und springen wohl auch über dasselbe, damit sie kein Fieber bekommen und ber Flachs gut geräth. Um Johanniabend wird auch "gleaslt" und der Farrnsamen gesammelt, mit bem man sich unsichtbar machen kann. An vielen Orten findet nebst bem Sunnwendfeuer bas "Scheibenschlagen" ftatt, wobei oft sinnige, oft auch zotige Reimlein citirt werden. Im oberen (Deutsch-) Gailthal barf sich kein Mädchen bem Sunnwendfeuer nahen. In Gebuichen, hinter den Baunen halten fich die Madchen verstedt, um auf die Spruche ber Scheibenschlager ju "liegnen" (horchen). Bei ben Slovenen ist Sonnenwende (Kres) eines ber höchsten Feste. Das Wort Kres stammt vom Worte Krešati, welches Feuer aufschlagen bedeutet, her. Im Gailthal pflückt man am Nachmittag bes 23. Juni verschiebene Blumen, namentlich Maglieb, bie Wiesenkönigin (Kresnica), welche wie die Sonne in der Mitte gelb ift und ringsum gleich Strahlen weiße Blättchen hat. Mit biefen Blumen werden Borhaus und Zimmer beftreut, wo fie bis zum nächsten Morgen liegen bleiben. Auch stellt man hinter die Thur so viele Blumen, als Leute im Saufe find. Beffen Blume über Racht am ftartften welft, ber ftirbt zuerft. Bor die Fenster stellt man Spierstaudenblüten. Der Spierstaudensamen und vierblättriger Alee find Zauberkräuter. Wer ben ersteren im Sad trägt, ift unsichtbar. Man gewinnt ihn, wenn man bei Sonnenaufgang ein weißes Tüchl, bas ein siebenjähriges Mädchen gewebt hat, unter die Staude breitet. Den vierblättrigen Rlee muß man vor Sonnenaufgang mit dem Munde abpflücken.

Abends geht Jung und Alt auf den Plat, wo das Kresfeuer brennen soll. Dasselbe wird von einem unschuldigen Mädchen entzündet. Bursche und Mädchen singen und jubeln oder unterhalten sich mit Scheibenschlagen. Vom Kresseuer muß man einen

brennenden Span nach Hause tragen und in den Krautgarten stellen, das vertreibt die Raupen. Das Kressseuer brennt zu Ehren der Sonne. Der Slovene übt überhaupt einen gewissen Sonnencult. Wenn die Slovenen sich in Gesellschaft zutrinken, so geschieht es nach der Sonnenrichtung; wenn die Freier den Checontract fertiggestellt haben, wird die Braut dreimal vom Bräutigam nach dem Gang der Sonne im Zimmer umgedreht. Zur Hochzeit werden die gegen Osten wohnenden Gäste zuerst geladen. Im Gailthal singt man beim Kressseuer das alte Lied: "O scheine, Sonne, scheine" u. s. w. Im Rosenthal existirt ein schönes Johannisssestlied, welches des Sonnensohns Brautwerbung schildert und an anderer Stelle besprochen wird.

Bon besonderer Bebentung in Karnten ift der "große Frauentag" (Maria Himmelfahrt), an bem an manchen Orten die Kräuterweihe stattfindet. Im Leffachund Maltathal heißt der Tag auch "Maria Burzweih". Jeder Bauer läßt an demselben ein aus neun Kräutern gebundenes Büschl vom Seelsorger weihen. Solche geweihte Büschl helfen gegen das "Bermanen" und "Berzabern" des Biehs, darum mischt man etwas vom Büschl unters Vichfutter, und mit den geweihten Kräutern geräuchert vertreibt es bei schweren (Bewittern die Hexen und Hagelwolken. Wit dem Tage Allerheiligen und Aller= seelen schließt das festliche Jahr des Bauers. In aller Bietät wird da ber "armen Seelen" und der Dahingeschiedenen gedacht. Am Allerseelentag brennt man "'s Armensünderlichtl", das man über Nacht auf den Tisch stellt, damit sich die armen Seelen die Brandwunden anstreichen können. Am Borabend wird die Stube ausgekehrt und mit Kronabet (Wach= holber) eingeräuchert, das ift gut für die wehen Augen der armen Seelen. Bor Allerheiligen und am Allerseelentag ziehen im Lieser= und Gailthal ganze Scharen von armen Kindern durch die Dörfer, um die Allerheiligenstrüzln einzuheimsen. Am Allerseelentag sagen sie: "Bitt um an Hahn". Nach Allerheiligen erscheint am 25. November die heilige Katharina, welche hemmend in das Tangrad eingreift und die Vorläuferin des Advents bilbet. Um 6. December fommt dann der Nitolo, der auch in Karnten fo wie anderwarts mit dem Bartl die großen und kleinen Rinder ju schrecken bestrebt ist. Er ist die Schluffigur im festlichen Jahre.

Am Kirchtag gibt es eigenartige Kirchtagsgerichte: im oberen Drauthal "Nigalan" (aus Krapfenteig gebacken) mit Honig und Milch, in den meisten Ortschaften Unterkärntens das beliebte "Schmalzmus" (bestehend aus Wehl, Schmalz und Weinbeeren), im Gailthal das "Lunkmus" (Milchmus mit Weinbeeren). Der Kirchtag im Gailthal ist ein wahres Volkssest; da werden in jedem Hause "Kirchtagskrapfen" und in größeren Gehöften "Bettlerzeltn" gebacken. Ganze Scharen von Armen und Kindern mit Säcken auf dem Kücken ziehen da am Festvorabend durch das Dorf, um diese Zeltn einzuheimsen. Jeder Dienstbote im Hause erhält zehn dis zwölf Paar Krapsen und einen Laib Brot.

Pöllerschüße und "Hofrecht" vor dem Gasthause, in welchem der Tanz stattfinden soll, leiten das Fest ein.

Wenn die Besperglocken verklungen, ziehen die Spielleute durch das Dorf bis hinauf zu den höchstgelegenen Gehöften auf den Bergeslehnen, um die "Zechbuaben" "abzusuchen", — ihnen nach die bei jedem Hause, vor welchem Halt gemacht und ein "Stückl" aufgespielt wird, sich mehrende Schar der Burschen, die Joppen über die Achsel geworsen, die Hüte geschmückt mit Rosenkraut und Nelken. Die Gitschen werden "ausgebeten": ein paar Bursche treten mit einer Weinflasche in die Stube und bringen ihre Einladung zum Ehrentanz vor. Unter Pöllersalven sindet der Einzug der "Zechbuaben", welchen die bunte Schar der Mädchen folgt, in das Wirthshaus statt. Da wogt nun die Lust. Gesang, Jauchzen und Musiklänge durchzittern die Lust. Auf dem Kirchplat ist es unausgesetzt lebendig; die Krämer preisen ihre Siebensachen an und richten die Laterne zurecht, denn bei der Nacht kommt ihr Geschäft erst recht in Gang.

Bei ben Gailthaler Slovenen ift es gewöhnlich die auf dem Kirchplatz stehende Linde, um welche sich die ganze Kirchtagslust dreht. Auf einem unter den Aften derselben angebrachten Holzgestelle sitzen die Musikanten. In St. Stefan an der Gail sind die Seitenflächen desselben mit auf den Tanz unter der Linde Bezug habenden "Bierzeilern" in deutscher und slovenischer Sprache und mit ein paar Bildern: einen Gailthaler mit der Fahne und eine Gailthalerin im Kirchtagsstaate darstellend, geschmückt. Nur am Kirchtag darf unter der Linde getanzt werden.

Die Linde steht bei den Windischgailthalern noch immer in Ehren. Nach dem Gottesdienst werden unter ihr nationale Lieder gesungen. Der Tanz beginnt erst Nach-mittags mit dem "Aufführen". Die Bursche, zumeist robuste Gestalten, scharen sich um die Linde, ohne Unterbrechung slovenische "Bierzeiler" singend, welche die wacker auf ihrem Holzgestelle sich rührenden Spielleute begleiten. Das erste Lied ist religiösen Inhalts und beginnt mit dem Berse:

Bog nam daj en dober čas Ta pervi raj začeti! Gott gib uns eine gute Beit, Den erften Tang zu beginnen.

Abseits sigen und stehen in bichtgebrängter Schar die Mädchen in der malerischen Gailthaler Tracht, welche mittlerweile von den ihnen Wein zubringenden Burschen zum Tanz aufgefordert und den Tänzern zugeführt werden. Das "Aufführen" nimmt eine

' Unter ben Linben ift es luftig, beim Tanzen ift es toll und i was no Lieblan an Budlforb voll. Lip'ca moja, si draga Cvotje tvoje zlo diši. Linde mein, du bift mir theuer, Deine Blüten duften sehr.



wird der Tanz unter freiem Himmel eingestellt und man zieht sich in das Gasthaus zurück, wo dem Tanzvergnügen noch weiter gehulbigt wird.

Gin eigenthümlicher Brauch ift es, daß am ersten Tage des Kirchweihsestes nur die ledigen Personen und die Mädchen nicht ohne das eng anliegende Leibchen "Rajavec" unter der Linde tanzen dürsen. Um "Unschuldigen-Kindltag" pflegen die Gitschen ihren Tänzern allerlei Geschenke: ein Seidentüchl, ein Hemd oder Cigarren, als Anerkennung zu verabreichen.

8\*

Am Kirchweihmontag wird in einigen slovenischen Ortschaften ein Todtenamt mit Opfergesang und Besprengung der Gräber auf dem Friedhofe unter großer Betheiligung des Bolkes abgehalten. Un die alten Kampsspiele der Slovenen, wie sie vor Zeiten namentlich bei Todeskesken im Brauch waren, erinnert das Rufenstechen, das an diesem Tage nur noch in Windisch-Feistritz und zuweilen in der Ortschaft Tratten zur Aufsführung kommt.

Am Pfingstmontag Nachmittags, wenn der Himmel freundlich herniederschaut und die Alpen ringsum in goldigem Sonnenschein leuchten, füllt sich die "Tratte" bei Feistrits mit Neugierigen, die von allen Seiten zu Fuß und zu Wagen herbeikommen. In der Mitte derselben steht ein Holzpfahl, auf welchem die Kuse (Faß) ausgepflanzt ist. Die Bursche auf schweren, mit farbigen "Wolltohen" bedeckten Fuhrmannspferden sprengen im Galopp an der Ruse vorbei und suchen ihr mit dem schweren Sisenstecken einen Stoß oder Schlag zu versehen. Ieden Luftstreich begleitet lautes Gelächter, jeden sicheren Treffer fröhliches Jauchzen. Daß die Musikanten dazu lustig ausspielen, ist selbstverständlich. Manchmal geschieht es, daß der Sisenkolden abprallt und das Pferd streift, so daß es mit dem schwankenden Reiter über Stock und Stein davonrennt. Diese Kraftprobe wiederholt sich so lange, bis die Reisen abfallen und die Dauben aus den Fugen gehen. Die abgefallenen Reisen werden dann von einem Burschen aufgelesen und nacheinander am Pfahle aufgesteckt. Die im Carriere dahersprengenden Reiter fassen dieselsben mit dem Sisensteden auf. Der Sieger, welcher die Kuse mit einem wuchtigen Streiche zertrümmert, wird von einer Jungsrau mit einem Kranz aus fünstlichen Blumen geschmückt.

Ein Seitenstück bazu finden wir im Obergailthal: das "Hefenschlagen", ein echtes seit urdenklichen Zeiten von den Burschen gesibtes Volksspiel, das alljährlich am zweiten Sonntag im October auf der Moorwiese, in der Nähe des Dorses Dellach, stattfindet. Mit klingendem Spiele zieht die Burschenschaft in geschlossenen Reihen — der Bestträger mit einem glatt gehobelten Holzstock, auf welchem die verschiedenen "Beste" angebracht sind, als Fahnenträger voraus — auf die Wiese hinaus, wo sich viele Schaulustige auf dem Rasen gelagert haben. Die Bursche bilden nun um den aufgepslanzten "Beststock" einen dichten Kreis und das bekannte Spiel beginnt. Das Ziel ist ein auf einem Stade aufgesteckter, mit Kalk übertünchter Hasen aus schwarzem Thon — eigentlich gestohlene Waare. Am Borabend des Festspiels durchmustern die Bursche die Rauchkucheln, um irgendwo auf listige Weise hinter dem Rücken der Hausmutter, welcher dieser uralte Brauch wohlbekannt ist, einige Hasen zu erhaschen. Das Geld für die Beste und den gemeinschaftlichen Trunk wird von den Burschen zusammengeschossen.

In einigen von einem Wildbach bedrohten und öfters verwüsteten Ortschaften im Obergailthal halt man seit urbenklichen Zeiten einen eigenen Feiertag, ber in keinem

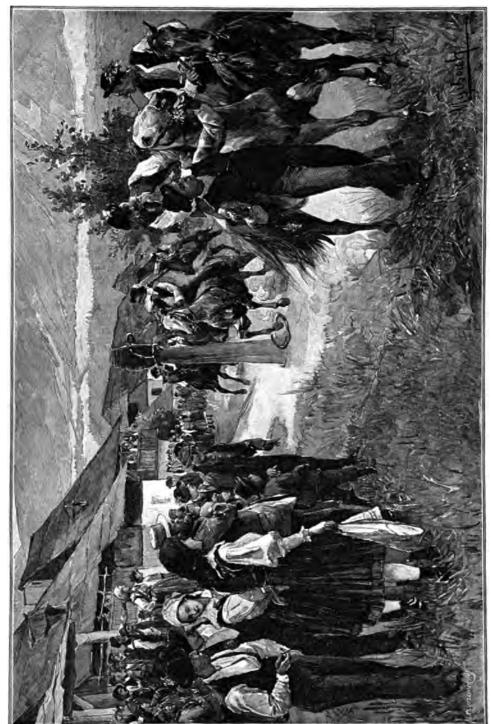

Das Rufenstechen in Feistrig.

Kalender verzeichnet steht, den "Bachfeiertag". An einem aschgrauen Werktage Vormittags erscheinen die Ortsinsassen, die Mädchen mit bunten Kopftüchern, in der Dorfftiche, um der "Scharmesse" (das Meßgeld wird geschart, das ist gesammelt) beizuwohnen, und Nachmittags schreiten sie unter Glockengeläute in Procession betend — ein schlichtes Holzkreuz voran — die mit Schotter und Geröll bedeckten Ufer des Wildbaches ab.

Nach Abschluß der Herbsternte hält man in Kärnten vielseitig Erntefeste ab. Bursche und Dirnen betheiligen sich an ihrer Abhaltung. Eine hübsche Maid versinnbildlicht die Ceres, ein feister Junge stellt den Bacchus vor und den Erntewagen, reich beladen mit Früchten, begleiten Schnitterinnen und Mäher. Auch lustige Brechlerinnen und Senndersleute sehlen nicht im Zuge.

In Alpengegenden ist der Auftrieb (15. Juni) und Abtrieb (8. September) des Biehes auf die Alm und von der Alm ein Festtag. Der Halter treibt das "Galtach", die "Frischen" und "Miadalan", die Schweine und Rinder auf die Alm. Die Leitsuh ist befränzt und mit einer Glocke behängt. Bevor sie abziehen, gibt der Bauer jedem Stück Bieh geweihtes Salz und ein Palmwuzl mit Iohanniwein, dann besprengt er die Abziehenden mit Stefanis oder Dreikönigswasser, damit dem Bieh auf der Alm nichts Übles passire. Zum Schluß des Zuges geht die Senndin mit dem "Almgratlan". Vor dem Abmarsch werden Halter und Sennderleut mit Schmalzmus und Krapfen traktirt.

Geht es abwärts von der Alm, das heißt wird "abgefödelt", so kleknen (schnalzen) die Halterbuam mit ihren Goaßln, das Vieh wird mit Almblumen bekränzt, und nach Segnung und Schließung der "Schwoaghütten" gehts thalab.

Da Summa geht uma und 's Lab fallt vom Bam, und hiaz ziagn die luftign Sennderleut ham.

Die Sennerin vertheilt ein eigenthümliches Gebäck, im Lieferthal "Schottschimpsl", im Katschthal "Schnuraus" und im Glanthal "Roslnubl" genannt, unter die dem Zuge Begegnenden. Im Dorfe empfängt der Bauer und die Bäuerin ihr liebes Vieh mit großer Freude und ein "feistes Mahl" vereinigt die Hirtenleute in der großen Stube des Hauses.

Arbeitsbräuche. Um Gertrudis (17. März) beginnt die Feldarbeit. Die Jaunsthaler Slovenen pflegen zu dieser Zeit den Brauch des "Pflugziehens". Es bildet dies die Introduction zur Ackerarbeit. Die Knechte ziehen einen Pflug von Haus zu Haus und schneiden Furchen in die Erde. Ein vermummter Bursche lenkt die Pflugzieher, indeß ein zweiter Gaben einheimst, die gemeinsam verzehrt und vertrunken werden. Im Wöllthal wird aus den Ruthen der Weißelsen ein Ring geflochten "Saaring" (Säering) und in das Saatgetreide gelegt; der Säemann nimmt das auszusäende Korn nur durch diesen Ring. Die Frucht soll dadurch, wie man glaubt, vor Hagelschlag geschützt werden und besser gebeihen.

<sup>1</sup> Mmmagelchen.

Ist der Erntesegen unter Dach und Fach gebracht, so beginnt im Möllthal das "Lichtdreschen"; bald nach Mitternacht wird es im Hause lebendig und die Alpler sinden sich nach kurzer Nachtruhe auf der Dreschtenne ein, wo die einförmige harte Arbeit beim Schimmer einer Stallaterne dis zum Grauen des Morgens fortgesett wird. Sobald das Dreschen seinem Ende naht und die letzten Schober unter die Dreschssegel geworfen werden, da fliegen die Drischl in hastiger Eile und mit dem letzten Schlage, der auf der Tenne verhallt, beeilt sich Ieder und Jede die Drischl so schnell als möglich an ihren Platz zu hängen. Der Langsamste wurde (im Obermöllthal) mit frohem Gejauchze als "Nigl" begrüßt und spottweise mit einem Strohkranz geschmückt. Während der Jause hatte der Nigl seinen Platz unter dem Tische, und wenn man ihn schließlich mit Kuhglocken behängt an einem Strick durch die Dorfgasse führte, mußte er sichs auch gefallen lassen.

Beim Rübeneinhacken im Gailthal laben die Mädchen, die mit langen scharfen Messern bewaffnet um einen großen vierectigen Holztrog stehen und taktmäßig auf die scharf duftenden aufgeschütteten Rüben einhauen, die Vorübergehenden zum "Rüben-blasen" ein oder bitten um einen "Rubenreiter", damit die Rüben seiner werden, das heißt um einen Beitrag zu einem gemeinsamen Trunk.

Im Spätherbst, wenn Nebel die Bergkuppen verhüssen und eine fröstelnd kalte Luft durch das Thal streicht, ist die Zeit zum "Brecheln" da. Auch mit dieser staubigen Arbeit sind absonderliche Gebräuche verbunden. Der "Haar" ist der Hauswirthin besonders ans Herz gewachsen. Im tiessten Winter schon denkt sie an das zarte Leinpslänzchen und an das "Haarlangsahren", wie es weiland im Gailthal der Brauch war. "Ie weiter man um Dreikönig sährt", hieß es, "besto länger wird der Haar." Am "Sunnawendabend", wenn die Feuerchen auf den Jauken und den Bergen ringsumher aussodern, steckt sie ein Elsenstäden mit einem zu Frohnleichnam geweihten Kranze aus Feldblumen in die Mitte des zwischen dem wogenden Korn mit seinen blaßblauen Blüten wie ein stilles Gewässerstehenden Haarseldes. "Der Blumenkranz zieht den Haar," sagt man, "so hoch der Stab, so hoch wird der Haar". Außer diesem Kranz sieht man in manchem Flachsfelde auch frische Elsenzweige in den drei Ecken desselben oder auch Palmzweige wegen des Ungeziesers, das durch die offene Ecke hinausgeht.

"Wenn die Brechelzeit kommt, geht unser Herrgott ins Wälschland." Der Bolks- spruch kennzeichnet hinlänglich das muthwillige Treiben der Brechlerinnen, dieser staubigen Herlein, wenn sie in der Badstube oder auf dem freien Brechelplate hantiren. Selbst der harmlos vorübergehende Wanderer wird in ihren Zauberkreis hineingezogen und muß sich von ihnen binden, das heißt seinen Arm oder seinen Hals mit einem Wergbüschel umwinden

¹ Eine Partie bes Rubenbreies wird pyramidal aufgeschichtet, wer fich jum Blafen herbeilagt, wird mit bem Geficht hineingebrudt.

lassen; weigert er sich, so wird er von oben bis unten mit "Oagen" (bem beim Brecheln abfallenden Staub) überschüttet. Im Lessachthal pflegen sie, wenn Jemand des Weges kommt, ein Wergbüschel mit einem Blumensträußchen auf den Weg zu legen; der es aufshebt, hat ein Trinkgeld zu entrichten. Beim Nachhausegehen in später Nacht werden die Brechlerinnen von den Burschen, die alle möglichen Stimmen erschallen lassen, geschreckt. In Reisach knallen sie gar mit Peitschen hinter ihnen her, als ob das "wilde Gjad" im Anzuge wäre.

Beim "Brechlermahl" geht es sehr lebhaft zu; was früher die Schwingen geleistet, das leisten jett die Zungen, derbe Wiße werden gerissen, und wehe dem Burschen, der sich unberusen in die Stube wagt; er wird mit Stichelreden und "Schottkrapfen" berart traktirt, daß er froh ist, wenn er sich im buchstäblichen Sinn aus dem Staube machen kann.

Im Glanthal reitet zuweilen der "Brechlritter" auf einem von zwei Burschen gebilbeten, aus Leinentüchern zusammengestoppelten Schimmel in die Stube (gewöhnlich erscheint er in weißen Hemdärmeln, mit einer buntfarbigen Schärpe und einem mit waidrecht geschlichteten Strohausputz gezierten Hut). Die Brechlerinnen grüßend ruft er mit Stentorstimme:

"Thut's weg entre Stühl' und Bant', Der Brechlichimmel tommt zu ent. Ich reit herein zum Brechlfest, Gruß die Brechlbrautmutter und ihre Gast'! Über neun Alm reit' ich herein, Über tiefe Gräben und hohe Bain."

Die Brechelbrautmutter, ein zungenfertiges "Diandl", entgegnet:

"Thut dir die Brechlbraut nit g'falln, Bas reitest herab von der Alm?"

Und so geht der Wortstreit immer lebhafter fort und je derber die Späße, desto größer ist die allgemeine Heiterkeit. Der ganze Streit dreht sich um die "Brechelbraut", ein Körbchen gefüllt mit einem "Reindling", mit Krapfen, Üpfeln und Blumensträußchen, welches die Brechelbrautmutter hinter dem Tische verborgen hält.

> "Is die Brechelbrautmutter frisch, So geht sie über'n Tisch."

Auf diese Aufforderung des Ritters erhebt sich die Maid und besteigt mit dem Körbchen auf dem Kopfe den Tisch. Der Ritter springt von seinem Gaul, übernimmt das Körbchen und ruft den Musikanten zu:

"Spielleut sein d' Schwarzenbacher, aufmach'n werd'n sie am Charfreitag nacher." Diese lassen sich das nicht zweimal sagen und spielen einen "Ländler" auf, ber bem Ritter so gewaltig in die Füße geht, daß er die Brechelbrautmutter in seine Arme nimmt und mit ihr, daß alles staubt, die ländlich-sittliche Tanzunterhaltung eröffnet.

Im Windischgailthal darf den Brechlerinnen kein "Mannsbild" in die Nähe kommen, sie fallen wie Furien über dasselbe her und überschütten es mit "Dagen". Nähert sich jedoch eine distinguirte Person, so werden sie ganz manierlich, schwingen sich tänzelnd hin und her und singen slovenische "Pläpperlieder". Der so Angesungene und mit einem Wergbüschel Bedachte hat dann selbstwerständlich etwas tieser in die Tasche zu greisen. Bevor die Arbeit zu Ende geht, sendet die Tochter des Hauses ihrem Liebhaber oder sonst einem Burschen des Dorfes den "Rogon", einen Spieß oder ein Fichtenwipfelchen mit Eigarren, Cigarrenspiß, Tadakpfeisen, Üpfeln und dergleichen behangen, eine originelle Einladung zum Brechlermahl. Der Bursche hat nun die Verpslichtung, damit die staubige Arbeit und das ergiedige Mahl mit einem flotten Tanz beschlossen werden kann, Abends mit einem "Spielmann" und den Burschen des Dorfes zu kommen. Dabei vergist man nicht das "Vereineinreiben". Eine Schüssel mit Hirsebrei und einem Löffel wird einem Burschen mit der Aufforderung vorgestellt, den Brei auszuessen, weigert er sich, so werden ihm Hände und Gesicht mit Brei eingerieben, was einen Hauptspaß abgibt.

Der Winter führt die Alpler hinaus in die eisigen beschneiten Bergschründe, wo wir sie auch bei der Herablieferung des im Hochsommer auf den hohen Bergwiesen mit Lebensgefahr gemähten, in "Tristen" aufgeschichteten Alpheues bevbachten können. Diese Arbeit nennt man im Möllthal "Hazen" und die Leute, die sich dabei betheiligen, "Hazer". Gewöhnlich in einer schönen Decembernacht machen sich die Hazer, mit dem kurzen eisen-beschlagenen "Stakelstock", mit Schneereisen, Faßzeug und Fußeisen ausgerüstet, auf den Weg. Nach mehrstündiger Wanderung erreichen sie mit Anbruch der Morgendämmerung auf den beschneiten Hochwiesen die Heubehälter und Heutristen. Vor Jahren entspann sich unter ihnen bei der Fassung des Heues ein Wettkamps: Jeder wollte der Erste auf dem Rückwege sein, denn diesen erwartete ein gewaltiger Krapsen "Spitkrapsen" benamset (Heiligenblut). Lustig ist die Absahrt, aber nicht ohne Gefahr. Selten nur ereignet sich ein Unglücksfall, gleichwohl sieht man nicht ohne Bangen, wie die Heusüderchen über die blendend weißen Schneewände wie schwarze Punkte herabgleiten.

In der Thalsohle angelangt, werden die Heufuder mit Fichtenästchen geziert und in die Scheunen der Gehöfte gebracht; die Hazer aber können sich bei dem aus Anödeln und Kraut, Krapfen und Strauben bestehenden "Hazermahl" von den Strapazen erholen.

Taufbräuche. Wenn ein Kind zur Welt kommt, wird es so schnell als möglich zu der, wenn auch stundenweit entfernten Pfarrkirche selbst bei Sturm und Wetter zur Taufe getragen, denn einen Seiden darf man nicht lange im Hause behalten. Gin

"Neufonntagskind", das ift ein folches, welches an einem Sonntag im Neumond zur Welt tommt, hat großes Glud zu erwarten. Der Hebamme zur Seite schreitet ber Pathe (Göbl) ober die Pathin (Gotl). Unterwegs darf man den Täufling nicht den Sonnenstrahlen aussehen, ba er sonft sommersprossig wird. Im Lieferthal gibt man berjenigen Berson, ber man am Weg zur Kirche zuerst begegnet, eine Semmel, die man die "Plappersemmel" nennt, weil es zutreffen foll, daß gedachte Perfon in ber Regel eine rechte Plaudertasche ift. Im Dorfwirthshaus wird eingekehrt, um ein wenig "abzuraften". Beim Taufact barf man nicht vergeffen, bas "Faschengelb" in die Einbandbede zu steden, gewöhnlich einen Thaler, bamit es mitgeweiht werbe; biefer Thaler wird bann als Schatgelb forgfältig aufbewahrt. Bei ben Gailthaler Slovenen gibt man auch ein beschriebenes Blatt Papier bazu, damit bas Kind einmal recht gescheibt und reich werde. Nach der Taufe geht man mit bem neuen Weltbürger wieder schnurftracks ins Gasthaus, wo ein gutes Mahl eingenommen wird. Beniger Vermögliche muffen sich mit Bein und Raffee begnügen. In heiterer Stimmung manbert man bann heimwärts; die Bebamme trägt bas Rind nun viel leichter, benn aus einem Beiben ift ein Chrift geworben. Man beeilt sich, um vor Betläuten nach Hause zu kommen, benn nach bem Aveläuten barf man bas Rind nicht mehr ins Freie tragen, sonft wird ein Wechselbalg baraus. Bei ben Gailthaler Slovenen pflegt man am britten Tag nach ber Taufe bem Kinde in einem besonders ceremoniellen Babe einen Schlüssel, eine Betschnur und ein Licht in die Hand zu geben. An bem leichteren ober festeren handbruck, mit bem bas Rind einen biefer Gegenstände faßt, will man seine fünftigen Anlagen und Neigungen erkennen. Der Schlüssel beutet auf Sparsamkeit, die Betschnur auf Frömmigfeit, bas Licht auf frühzeitigen Tob.

Die erste Taufe nach Ostern heißt im Gailthal beim Bolke die neue Taufe und es war noch vor wenigen Jahren dem Pfarrer dafür eine besondere Gabe zu entrichten, in letzterer Zeit ein Silberthaler, eine Erinnerung an den "Osterbock", eine unter dem Namen hircus paschalis bekannte Abgabe pro primo infante baptizando.

Die Verpflichtungen und Rechte der G'vatersleute (Pathen) sind in den Alpensländern überall dieselben. Auch in den Kärntner Bergen geht man in die Vorweisat (am Tauftag) und eine oder zwei Wochen darnach in die Nachweisat, verabreicht der Wöchnerin unter anderen Gaben einen Hahn oder eine Henne und dem Täusling das Tauspfadl (Hemb) und Gotlröck, im Lieserthal "Krössenhembl" (Chrisamhemb) und ein gestricktes Häubl. Im Lieserthal gibt man auch mehrere Anislaibl und große Kipfel, die man "Fingerstrich" nennt. Auch die Nachbarsleute kommen im Lieser- und Gailthal in die Weisat, bringen allerlei Gaben und werden bafür mit Strauben, Kaffee 2c. bewirthet.

Alljährlich erhalten die "Götaklan" (Pathenkinder) von den G'vatersleuten zu Oftern einen Reindling und ein paar gefärbte Gier, zu Weihnachten und Allerheiligen

ein Gotnstrüßl; das geht so fort, bis sie das zwölste oder vierzehnte Jahr erreichen, wo die Verpslichtung der Pathen mit Verabreichung des "Gotngwandl" ein Ende nimmt, doch ihr Einfluß auf ihre Schüßlinge hört damit nicht auf, zeitlebens sind sie ihre Rathsgeber, und wenn es zum Heiraten kommt, da haben sie das Vorrecht, dieselben als "Beistände" zum Altar zu führen. Unter den Slovenen bekommen die Pathenkinder eins für allemal ein Hemd mit rothen Spizen. In Ferlach ist auch ein Firmhemd üblich, das der Pathe dem Firmling am ersten Ostersonntag nach der Firmung schenkt.

Das Pathenschaftsverhältniß wird auch unter den Slovenen in hohen Ehren gehalten. Es gilt als große Sünde mit den Pathen zu zanken. Das Sprichwort: "Heirate, so nahe du kannst und such' Pathen, so weit du kannst" will eben sagen, daß man eine Braut nehme, die man genau kennt und vom Pathen so entfernt sein soll, um nicht in Zank zu gerathen. Mit dem Pathen geschlechtlich sündigen gehört zu den drei schwersten Sünden. Da erzählt die Legende, daß St. Maria die armen Seelen aus dem Fegefeuer holte und nur drei zurücklassen mußte, nämlich einen, der an Gott verzweiselte, einen Mörder und einen, der sich mit dem Pathen versündigte.

Hochzeitsbräuche. Noch ehe der Bursche ins militarpflichtige Alter kommt, schließt er sich der Burschenschaft des Dorfes an. Mit der Tschederpfeife, dem schweren Uhrbehänge und der "Schneid" auf dem Hute muß er auch seinen "Schatz" haben, aber bis zur Heirat braucht es eine gute Weile, denn so lange die Eltern Hand und Fuß rühren können, wollen sie von einer Übergabe des "Hamatl's" nichts wissen. Kommt endlich der ersehnte Tag, da herrscht Jubel und Freude im Hause.

Im Lavant- und Lieferthal schieft der Bursche, wenn er sein "Diandl", das ihm paßt, gefunden, "zwei Mander ins Bittl", das heißt sie werben für den Burschen um die Braut und treffen die mündlichen Vereinbarungen in Bezug auf Ausstattung und Mitgift mit ihren Eltern. Im Lessach- und Gailthal geht der Bursche selbst mit zwei "Wander" aufs "Werben" aus. Nimmt die Gitschen die Werbung an, so gibt ihr der znfünftige Bräutigam einen Thaler als Leihsauf und die "Mander" werden mit Speck und Kraut und Schnaps bewirthet; wird ihnen aber ein "Stölzl g'stockte Wilch" mit Brot vorgestellt, so ist das eine stumme Absehnung des Heiratsantrages.

Wenn ber Handschlag gegeben und Alles in Richtigkeit ist, geht man ans Laben ber Hochzeitsgäste; der "Ladmann" ist eine typische Figur im Bolksleben. Mit bebändertem Hute, ein mit einer rothen Masche geziertes spanisches Rohr in der Hand, schreitet er stolz daher, im Möllthal in schwerem Lodenmantel, nicht selten statt des Alpenstocks einen Hirschstänger mit blankem Griffe führend, als ob er die Brautleute durch ein seindeliches Lager zu führen hätte. "Al'n Sonntag af's Kranzelpint, af'n Montag af' die Hochzeit" lautet seine Einladung, wenn er in die Stude tritt.

Beim "Kranzelpint" wird im Möllthal der "Baligu, der buntbemalte Brautkasten mit dem Spinnrad, in das Gehöfte des Bräutigams überführt.

An der Grenze der Ortschaft ist eine "Klause", eine aus frischen Fichtenbäumen mit bunten Tüchern geschmückte und mit einer Rette abgesperrte Mauthschranke, errichtet, wo der "Balis" von der costümirten Klausenwache aufgehalten und ein dramatischer Schwank abgespielt wird.

"Wer kommt bei später Racht Allher auf uns're Wacht?"

ruft ber Rlausenwächter.

"Mit Jungfrauwaar' und Heiratspracht Kommen wir auf eure Wacht."

entgegnet ein Balisführer.

"Das muß verbotne Waare sein, Beil ihr nit fahrt bei Sonnenschein."

In ähnlicher Weise spinnt sich ber Dialog mit immer größerer Lebhaftigkeit fort. Dazu pfeift der Tauernwind in allen Tonarten, greller "Buchtelschein" beleuchtet den mit Schneemassen umgebenen Schauplat und Pistolensalven erschüttern die Luft. Nach Entrichtung der Mauthgebühr und Fertigung des Reisepasses durch den in einer alten Militäruniform sich spreizenden Hauptmann öffnen sich die Schranken und die Valitsführer fahren mit dem "Brautputze" durch die Fichtenpforte singend und jubelnd weiter.

Nach einer schönen, in wahrer Nachbarlichkeit wurzelnden Sitte werden den Brautleuten im Möllthal beim "Aranzelpint", um ihrem Hausstande ein wenig auszuhelsen,
allerhand aus Cerealien, Butter, Käse u. s. w. bestehende Geschenke (Weisat) gebracht,
welche ein eigens dazu bestellter "Schüsselscher" übernimmt und in die Kematen stellt,
wo "Spiskrapsen", "Blattl'n und Hirschg'stäng" ausgeschichtet liegen. In die leeren Körbe
und Schüsseln werden dann Zettel mit dem Namen des Geschenkgebers gelegt, dem sie,
mit diesem eigenthümlichen Backwerk der Alpen gefüllt, wieder zurückgestellt werden.

Nach der in den meisten Thälern des Kärntner Oberlandes üblichen "Abbitte" im Hause der Braut, wobei kein Auge trocken bleibt, rüstet man sich zum Kirchgang. In und um den Pfarrhof versammeln sich alle Hochzeitsgäste, zuweilen je nach Umständen auch im Gasthause, von wo aus sich der Zug in Bewegung sett. Der "Brautzug" bietet noch immer ein Schaustück, das viele Zuseher herbeilockt. In den Möllthaler Bergen kündet er sich schon von ferne durch das Geknatter der Pistolen an. Den Vortrab bilden die Dorfmusikanten. Die an diesen Vortrab mit den Brauthirten sich anschließenden lebenssfrohen, muskelstrammen Bursche mit blumenbekränzten Hüben haben vollauf zu thun,

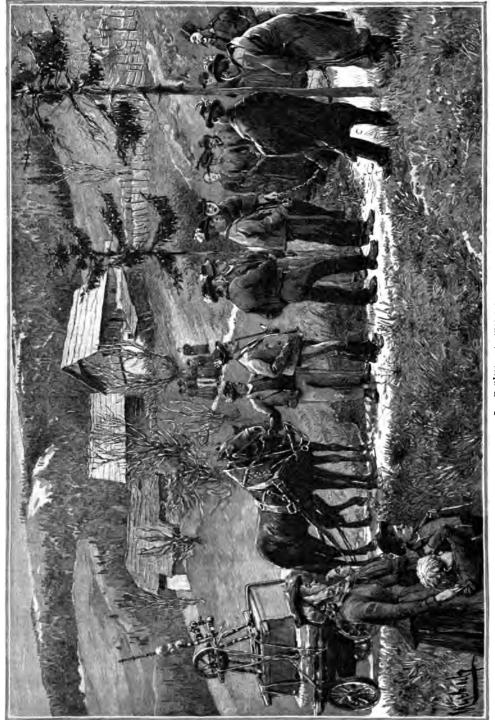

Das Balisführen im Röllthal.

um ihre Pistolen zu versorgen zur Unterhaltung eines mit ihrem Jauchzen gemischten Lauffeuers. Aus diesen Tirailleuren des Hochzeitszuges blickt uns der Schalk der Fastnacht entgegen, während man aus den Wienen der Nachfolgenden die Wichtigkeit und den Ernst des seierlichen Actes herauslesen kann. Neben dem Ladmann schreitet bedächtigen Schrittes der Bräutigam, dann folgen die Mander, die Jungfrauen, endlich der Brautführer mit der Braut im fest unter dem Kinn geschlossenen Lodenkleide. Der einzige Schmuck, den sie trägt, ist das rothe um den Hutgupf geschlungene Band. Den Schluß bildet die Brautsmutter mit den übrigen weiblichen Gästen.

Im Gailthal trägt die Braut einen weißen, das Haupt verhüllenden Schleier und einen silbernen ober vergolbeten Brautgurtel, jeder ledige Bochzeitsgaft aber ein rothes Band auf dem hut, und zwar am oberften Rande besjelben. Der Brautkranz und bie Eheringe werben von der Brautjungfrau auf einem blanken Teller der Braut vorausgetragen. Ift es in der Rirche zu Ende und der "Johannissegen" getrunken, so wirft der Bräutigam ober ber Brautführer im Presbyterium ober vor dem Portal der Kirche Rupfermungen unter bie gahlreich versammelte, um Diefelben am Boben sich balgenbe Dorfjugend, ein Brauch, ber im Gailthal bes Saussegens halber bei keiner Sochzeit unterbleiben darf. Beim Hochzeitsmahl, das in der Regel aus zwölf "Richten" besteht und bis in die Racht hinein dauert, da nach jeder "Richt" lustig getanzt wird, hat jede Sochzeiterin einen Beifiter, ber fie auf ben Tangplat führt; für biefen Freundschaftsbienft erhält er von ihr ein Backet Cigarren. Nach ben Ehrentänzen geht man ans "Brautstehlen". Die Braut wird in das nächste Wirthshaus geführt, wo auf Kosten des Brautführers gezecht und die Braut ichließlich mit Mufik abgeholt wird. Beim "hamziehen" macht das Brautpaar in der Vorlaube des Wirthshauses, wo sich die Musikanten aufgestellt haben und einen "Steirischen" aufspielen, ein Tanzchen, ber Bolksmund sagt: "damit man das Kreuz nit nacher ziehen hört". Zu Haufe angekommen, findet es Thur und Thor verschlossen, erft nach langem Wortkampfe wird die Hausthur geöffnet und die alte Mutter, oder wer sonft bas Mahl, bas zu allem Überfluffe noch im Saufe eingenommen wird, bereitet hat, überreicht ber Braut einen Laib Brot, einen Schluffel und eine henne, welche lettere fie schnell fallen läßt. Bleibt die henne im haufe, so bedeutet das Glück in der Ehe.

Im Lessachthal war das "Gürtelwerfen" im Brauch. Vor dem Kirchgang umgürtete der Bräutigam die Braut mit dem silbernen Brautgürtel, dabei suchte er ihr denselben über den Kopf zu wersen, was sie zu verhindern trachtete. Gelang es ihm, so war das ein Zeichen, daß nicht "Sei" (das Beib), sondern der Bräutigam der Herrscher im Hause sein werde. Im Gailthal wird einem Brautwerder, wenn er abgewiesen wird, in der Nacht ein "Schlegel" (Hammer) mit Pechöl an die Außenwand seines Hauses gemalt,

eine Anspielung auf seine mißlungene Brautwerbung. "Er hat einen Schlegel gekriegt" ift eine stehende Rebensart.

Als Nachhochzeit findet in einigen Ortschaften des Obergailthals das "Schüsselswerfen" statt. Eine Woche nach der Hochzeit ziehen die Bursche von Haus zu Haus und bitten um schabhaftes Küchengeschirr, das sie, wenn es ihnen nicht freiwillig ausgeliesert wird, heimlich entwenden. Wenn sie ihren Rücksord gefüllt, begeben sie sich in später Nachtstunde vor das Haus der Neuvermählten, schleichen in die Vorlaube und stimmen, im Kreise sich vor der Kammerthür ausstellend, ein monotones Lied an. Eine Brobe davon:

"Es ichläft Alles ichon, Wo wir hiaz klopfen an, Der Tag hat fich geendet, Die Hochzeit is vollendet.

Braut und Bräutigam Schlafts nun in Gottsnam. Bir wünschen euch ben lieben G'jund Alle Tag und alle Stund. u. j. w.

Wir singen euch zum Bichluß, Mit einem Freudenb'ichluß, Soviel als häfenicherben Soviel soll'n Kinder werden."

Nach jeder Strophe werden die Häfen und Schüsseln mit Gewalt an die Stubenthür geworsen, daß die Scherben weit umhersliegen. Das Gepolter zieht die Nachbarsleute herbei. Nach Vollendung des Liedes trippelt Jung und Alt über die Scherbenhausen in die vom jungen Chepaar geöffnete Stube, wo ein Tisch mit Brot und "Geist" für die Sänger bereit steht. Auf das "Hackbrett" oder eine Harmonika hat man nicht vergessen, und so wird gezecht und getanzt bis spät in die Nacht hinein.

Im Lieserthal und im Lavantthal findet ebenfalls das "Brautstehlen" statt. Die Mutter darf am Chrentag der Tochter nicht theilnehmen, daher eine Fremde ihre Stelle vertritt. War ja die rechte Mutter bei der Taufe der Tochter auch nicht zugegen, warum soll sie bei der Trauung sein? meint der Bolksmund. Nach der Trauung wird der "Johannisseg'n" getrunken. Im Wirthshaus angekommen, verfügt sich die neue Chefrau in die Küche und salzt im Beisein der Kranzeljungser und Brautmutter die Hochzeitsssuppe. Bei dieser Gelegenheit läßt sie einen Thaler in den Salzkübel fallen, welcher der Köchin gehört.

Im Lieserthal ist der Brautführer die lustige Person und Seele der Gesellschaft, indeß im Lavantthal der Baßgeiger für die Unterhaltung der Gesellschaft zu sorgen hat. Kommt das Brautpaar ins eigene Heim, so sindet es die Thüre des Hauses verschlossen. Nach heftigem Pochen und gereimtem Polemisiren öffnet sich dieselbe und das Gesinde tritt aus der Flur und die Altdirn (Maierin) überreicht auf einem blank gescheuerten Teller die Thürschnalle und begrüßt die neue Bäuerin. Hier und da überschüttet man die neue Frau auch mit Getreide, ein Symbol des künftigen Segens.

Von der Hochzeitstafel erhält jeder Gast sein "Bschadessen". Nach dem Mahle, im Lavantthal schon während des Mahles, wird der Ehrentanz und nach Mitternacht das "Kranzlabtanzen" inscenirt.

Interessant ist das Hochzeitsceremoniel der windischen Gailthaler; das Charakteristische dabei ist, daß zur Hochzeit geritten wird, selbst der "Lader" mit dem "Sapo", einem Kranz von Flittergold als Hutschmuck, erscheint zu Roß und macht vor der Hausthür seine Sinladung; ein Laib Brot wird ihm dargereicht, um sich ein "Scherzchen" davon abzuschneiden, wie es überhaupt Sitte im Gailthal ist, jedem Gast, wenn er in die Stube tritt, einen Brotlaib und ein Wesser vorzulegen. Bei Überführung des Brautkastenskann man auf den Vermögensstand der Braut einen Schluß machen, denn ihre Ausstattung, und alles was sie in die Ehe mitbringt, wird auf dem Wagen zur Schau ausgestellt.

Der Hochzeitstag selbst bietet ein farbenreiches Bild. Betrachten wir uns einmal das Brautpaar im Festschmuck. Die Braut erscheint in der gewöhnlichen Gailthaler Tracht, dem kurzen Rock und bunten Busentuch, nur trägt sie eine weiße gestickte Schürze, den reichausgenähten Ledergürtel (Paß) um die Mitte, die gefältete Haube (Peča) oder ein sarbiges Ropstuch und darüber ein mit einer dicken Seidenschnur umwundenes Filzhütchen auf dem Haupte. Ihre über den blendend weißen Hemdkragen herabhängenden Jöpfe sind mit Blumen und Bändern durchflochten. Der Bräutigam ist eine weniger auffällige Erscheinung. Gewöhnlich trägt er einen laugen, mit Krägen besetzen Mantel, eine bunte Weste aus Seidenstoff mit silbernen Kugelknöpfen, hohe Stiefel und auf dem niederen Filzhut die vielsarbige Seidenschnur.

Am Hochzeitsmorgen erscheinen die Bursche hoch zu Roß, oft bei dreißig an der Jahl, die Pferde von schwerem Schlag sind mit rothen Bändchen zierlich aufgepußt, von einem Sattel ist keine Rede, diesen ersetzt eine einfache "Bollkohe". An ihrer Spike reitet der "Fandlführer" mit dem Bräutigam. Ersterer trägt ein rothes Fähnchen, das er dis zum "Abgeigen" nicht aus der Hand geben darf. In raschem Galopp setzt sich der Reitertrupp in Bewegung, um die Braut, die oft in einer entsernten Ortschaft wohnt, abzuholen. Vor dem Hause der Braut wird Halt gemacht und ein nationales Lied angestimmt, Bräutigam und Fähnrich springen vom Pferde, um in das Haus einzutreten, aber der Schutzmann kommt ihnen mit einer Ofengabel entgegen und ruft: "Wer seid ihr und was wollt ihr?" Der Fähnrich verlangt die Herausgabe der Braut, statt derselben erscheint zumeist ein altes häßliches Weib, das, mit schallendem Gelächter empfangen, schnell sich entsernt. Darauf wird die Kranzeljungfrau vorgeführt, endlich erscheint die Braut, welche der Bräutigam mit einem Handschlag begrüßt.

Auf bem Wege zur Kirche wird die Braut, wenn sie aus der Ortschaft hinausgeheiratet, aufgehalten. Zwei Bursche halten eine Kette über den Weg, die übrigen stellen sich links und rechts der Reihe nach auf. Die Braut hat ihren Vermögensverhältnissen entsprechend sich "auszukausen". Weigert sie sich das Verlangte zu geben, so lassen sie den Zug ungehindert passiren, aber hinter ihrem Rücken wird ein "Schapp Stroh" angezündet. Wenn ein Bursche wegheiratet, machen die Gitschen (Mädchen) die "Sperre". Das Lösegeld wird für eine Tanzunterhaltung am Sonntag nach der Hochzeit verwendet, in welch letzterem Falle die Gitschen die Bursche dazu einladen, dieselben bewirthen, ihnen "Lidlan" ausgeben, kurz die Rolle der Bursche spielen bis zur Abendämmerung, wo sie dies Recht wieder der Burschenschaft überlassen. Bei jedem Wirthshaus wird eingekehrt. Die ganze Zeche zahlt der "Fandlführer" für die Mander, die Burschen sind zechfrei.

In der Kirche beim Opfergang hat der Fähnrich den Vortritt. Die Brautmutter legt einen Laib Brot und eine Burst als Opser auf den Altar. Nach der Trauung wird in manchen Orten der "Johannissegen" nicht aus Gläsern, sondern aus dem Altarglöcklein getrunken, das unter den Hochzeitsgästen die Runde macht. Beim Auszug aus der Kirche bleiben die Brautleute an der Pforte stehen, wo sie von den Hochzeitsgästen kleine Geschenke in Empfang nehmen. Die Braut wirft einen Theil davon rückwärts, der Bräutigam vorwärts unter das Bolk, damit sie mit reicher Nachkommenschaft gesegnet werden, der Rest wird in den "Brunntrog" geworfen.

Von der Kirche geht der Zug zunächst zum Hause des Bräutigams, wo die alte Hausmutter dem Brautpaar mit einem Laib Brot, auf welchem zwei Schlüssel in Kreuzsorm liegen, entgegenkommt. Die Braut zerschneidet das Brot in Stückchen und vertheilt es unter die umstehenden Armen. In das lette Stückchen steckt sie eine Silber-münze und ein Knade läuft damit um das Haus, damit es vor Unglück bewahrt bleibe. Darauf bringt die alte Mutter eine Henne herbei und läßt sie über den Kopf der Braut ins Haus fliegen; diese Henne wird als ein Sühnopfer betrachtet, das allen etwaigen Zauber von der fünftigen Hausfrau behebt. Nun erst betritt die Braut das Haus und besprengt alle Räumlichkeiten desselben mit Weihwasser.

Beim Hochzeitsmahle dürfen Braut und Bräutigam nur einen Löffel und einen Teller gebrauchen. Die Braut trachtet auf den Rockschößeln des Bräutigams zu sitzen, damit sie, wie man meint, die Oberherrschaft im Hause behalte, das heißt ihren Mann fein unter den Pantossel bringe.

Originell ift das "Trinkgeldgeben" für die Köchin. Der Brautführer bringt aus der Küche einen ästigen Stock, auf welchem allerlei Eswaaren aufgespießt sind, die Brautsleute kosten davon und stecken in dieselben das Trinkgeld für die Köchin. Der Brautführer trägt den mit Geld bespickten Stock in die Küche und übergibt ihn dem Küchenpersonale. Am Schlusse des Mahles, während die Krensance verzehrt wird, findet das "Abgeigen" statt, wobei ein Rundgesang mit Mussikegleitung angestimmt wird und das Fähnchen des

Rarnten und Rrain.

"Fandlträgers" von einer Hand in die andere wandert. Wenn die Brautleute Nachts nach Hause ziehen, hat sie der Schutzmann zu begleiten und die Braut zu ermahnen, nach alter Sitte die ersten drei Nächte (Tobiasnächte) nach der Hochzeit auf der Bank zu schlafen.

Gebräuche bei Sterbefällen. Eigenartig sind auch die Gebräuche, wie sie bei Sterbefällen im Rärntner Oberlande hier und dort vorkommen. Wenn der Rranke bem Berscheiben nahe ift, eilen die Nachbarsleute herbei, um ihm Beiftand zu leiften und zu beten. Die geweihte Bachsterze wird angezündet und mit dem Margarethenglöcklein unter bem Bette, unter Tisch und Bank ohne Unterlaß geläutet (Obergailthal); so weit man ben Klang bes Glödleins hört, heißt es, hat ber Teufel feine Macht, und wenn ber Sterbenbe verschieden ift, ba zieht man mit dem Glödchen klingelnd drei Kreise um die Leiche; dann wird dieselbe mit Beihmaffer gewaschen, aufgebahrt, mit der "Überdon" (ein Stud Leinwand) bedeckt und mit einem "Zwirnfaden" vom Ropf bis zu den Füßen überspannt, der mit drei aus dunnen rothen Bachsterzchen gebildeten Kreuzchen befestigt wird. Das Gefäß mit Beihwaffer, das zum Bafchen ber Leiche diente, barf nicht im Sause bleiben, sonbern muß "verworfen" werden. Schließlich ftect man bem Verftorbenen noch einige geweihte "Palmbuzel" (Blütenkätichen ber Beibe) in die Tasche und stellt neben benselben ein Gefäß mit "Weihbrunn", ein Holzkreuz zu seinem Haupte und ein Licht, das nicht "abgeräuscht" (geputt) werben barf. Abends füllt fich bie Stube wieber mit Leuten, um bei der Leiche zu "wachen". Die Nacht hindurch wird gebetet oder gefungen. Gegen Mitternacht werden die "Wacher" mit "Geist" und Kaffee tractirt, damit sie fein munter bleiben, denn wo Jemand "auf Erden liegt", soll man nicht schlafen. So lange die Leiche im Haufe ift, durfen nur die nothwendigsten Arbeiten verrichtet werden, da die Ruhe des Tobten nicht gestört werden foll.

Am Begräbnißtage selbst geht man zur "B'stattung"; da kommen die Nachbarn, Berwandten und Bekannten oft von weit entlegenen Pfarrsprengeln herbei, um dem Dahingeschiedenen die letzte Ehre zu erweisen. Ehe man das Trauerhaus verläßt, wird gewöhnlich Kaffee servirt. Ein Berschmähen des Gebotenen wird als eine Beseidigung angesehen. Hat der zulet Angekommene seine Schale Kaffee geleert, so wird der Sarg, nachdem man von dem Todten Abschied genommen, in die Borlaube hinausgetragen, an der Thürschwelle dreimal gesenkt und gehoben und die Träger sprechen: "Gelobt sei Iesus Christus, dacher kommer nimmer." Bei den Jaun- und Gailthaler Slovenen legt man einen Palmbuschen auf die Thürschwelle und rückt den Sarg dreimal drüber hin und her, was dem Verstorbenen das Zurücksehren in das Haus verwehren soll; auch geben sie der männlichen Leiche wie im Lavautthal den Hut mit in das Grab. Noch ist zu erwähnen, daß sie gleichsam als eine Zehrung für den Verstorbenen in ein dem Friedhose näher gelegenes Nachbarhaus drei Gaben: Wehl, Schmalz und Brot zu senden pslegen.

Im Thal ift es ein Leiterwagen, auf ben Bergen bas "Geröb" (ein zweiräbriger Bagen), im Binter ein Schlitten, auf welchen ber mit ber "Uberdon" bebectte Sarg nun mit Striden festgebunden wird. Gin Ochsenpaar ober ein Bferd wird vorgespannt, und so sett sich ber Bug in Bewegung, welchem die Leibtragenden folgen; voraus schreitet ein Mann mit einer Laterne ober mit einem Holgkreng für bas neuc Grab, - ein ichlichter, prunklofer Leichenconduct, der unter feiner Bedingung vom fogenannten Rirch= ober Todtenwege abweichen darf. Im Möllthal glaubt man, daß die Pferde viel leichter ziehen, wenn sich ein Anabe ober ein Mädchen auf die Truhe sett. Nach der Beerdiqung — ber landläufige Ausdruck dafür ist im Gailthal "Untermachen"— und nach dem Trauergottesdienst in der Dorffirche, wobei die an den Betftühlen angeklebten Bachsterzchen für die arme Seele abgebrannt werden, findet am Friedhof die Betheilung der Armen mit Beizenbroten — im Glanthal kommen bei befferen Leichen oft über hundert Arme zusammen, welche alle bewirthet werden — und im Gasthause der "Leichentrunk", bestehend aus "Geift", Wein und Brot, ftatt, welcher im Karntner Oberlande das Finale jedes Leichenbegängniffes bilbet. Unter ben unterfärntnijden Clovenen wird wie unter ben Deutschen Unterfärntens, namentlich im Lavantthal, das Tobtenmahl (sedmina ober karmina) im Gasthause eingenommen. Da kommt nebst Bein und Bier auch Suppe, Schweinfleisch und Sauerkraut, dann Raffee auf ben Tijch. In den Zwischenpausen, wo aufgetragen wird, pflegt man den Rosenkrang zu beten.

Wie aus Allem ersichtlich, zieht durch die Sitten und Bräuche eine bajuvarische Eigensthümlichkeit und in ihnen charakterisirt sich das liederreiche, biderbe Kärntnervolk, auf das zutreffend der Vierzeiler paßt, der da lautet:

"Die farntnerijch'n Leutlan Seint treu und bidar, Und a farntnerijches Liadl Hallt im Herg'n widar!"

## Deutsche Literatur, Dialect und Dialect Dichtung.

Deutsche Literatur. — Nach ber stillen Klosterzelle führen um die Wende des XI. und XII. Jahrhunderts die ersten Spuren beutscher Dichtung in Kärnten. Es war damals eine bose Zeit, die Zeit des Investiturstreites, und die Wogen des harten Kampscs zwischen Kaiser und Papst schlugen bis an die äußersten Marken beutschen Lebens. Allmälig kehrte die Ruhe wieder und Kärnten dürste eines der ersten Länder gewesen sein, welches der Segnungen des Friedens theilhaftig wurde. Damals hielt nämlich in Salzburg Erzbischof Gebhard den Krummstab in starker Hand und suchte durch Gründung

und Umgestaltung von Klöstern wiederum christliches Leben in seinen Sprengeln zu wecken und durch Herbeiziehung von Priestern aus strengeren Orden den Verfall der Zucht aufzuhalten. Ein reger Wetteiser für höhere Ausbildung bescelte bald allgemein die Klostersbrüder; Lehre und Beispiel weckten Nachahmung, ja sie zogen gar Manchen aus dem wüsten Weltgetümmel in die stille Zelle und drückten ihm statt des Schwertes die Feder in die Hand, um die Schriften der heiligen Väter oder der Dichter des Alterthums abzuschreiben. In der beschaulichen Ruhe erhob sich der Geist wohl auch in weihevoller Stimmung zum Lobgesang Gottes, zur dichterischen Bearbeitung der heiligen Schrift, die Legende folgte, dis die Weltchroniken zur Verherrlichung der Helben und zum weltlichen Liede überführten.

Diesen Gang geht die ältere beutsche Dichtung in Kärnten und ihr Einfluß erstreckt sich balb über die Nachbarländer bis hinaus an die Donau. Gerade zur Zeit des heftigsten Streites zwischen Kaiser und Papst (vor 1088) war am Norduser des Millstatter Sees ein Benedictinerkloster erstanden, welches bald der Träger der geistlichen Dichtung im Lande wurde. Von der Hand eines Mönches dieses Klosters rührt zweisellos die Pergamentshandschrift her, die, gegenwärtig im Besitz des färntnischen Geschichtsvereines, ein kleiner poetischer Hausschaft für die damalige Zeit genannt werden kann.

Diese Hanbschrift enthält vor Allem eine dichterische Bearbeitung des ersten und zweiten der Bücher Moses. Mit kindlicher Naivetät schildert der Dichter besonders das Paradies und die Sündflut und nicht minder anziehend weiß er die Schilderung des Auszuges der Ifraeliten aus Egypten und die Ausrüstung der beiden Kriegsheere nach altdeutscher Weise und unter Führung von Herzogen und Grasen, die zur Heersolge ausgeboten wurden, zu gestalten. Aber auch noch andere Reimdichtungen enthält die Sammlung; so den symbolisirenden Physiologus; ein Gedicht "Vom Rechte"; ein weiteres "Vom versornen Sohn"; den Ansang des Gedichtes "Vom himmlischen Verusalem" und endlich ein Gedicht "Von der Hochzeit", eines der lieblichsten älteren Gedichte mit paradolischer Schlußdeutung, dessen Inhalt sich, wenngleich abgeblaßt, in einer oberkärntnischen Sage noch dis auf den heutigen Tag erhalten hat. Die beigegebenen Zeichnungen sind mit schwarzer, rother und blauer Tinte ausgeführt.

Auch die Legendendichtung blühte um diese Zeit in Kärnten, wenngleich nur mehr Bruchstücke, die sich im Canonicatsarchive zu Maria-Saal vorfanden, davon Zeugniß geben. So unter anderem ein Johannes der Täuser von einem Priester Abelprecht und der Anfang einer Legende vom heiligen Beit. Fügen wir noch hinzu, daß das in der steirischen Vorauer Handschrift enthaltene Gedicht "Von der Wahrheit" auch mit größter Wahrsscheinlichkeit einen kärntnischen Dichter zum Versasser hat, daß das sogenannte Liemberger Bruchstück der Kaiserchronik Zeugniß gibt von dem Vorhandensein einer der ältesten

Handschriften berselben in Karnten, die der ursprünglichen Bearbeitung ziemlich nahe gestanden, so sind dies deutliche Belege für die rege Theilnahme Kärntens an der deutschen Dichtung zu einer Zeit, da sie in den übrigen deutschen Landen fast keine oder nur sehr karge Pflege fand.

Den Reigen ber geistlichen Dichtungen schließt ein Hunnus an ben heiligen Geift. Abermals ist es das Millstatter Kloster, dem wir diesen Hunnus, freilich nur in einer Abschrift, verdanken. Wie anderwärts wanderte die Dichtung auch in Kärnten aus dem



Miniatur und Tegt aus der jogenannten "Millftatter Sandidrift".

Rloster an den Fürstenhof. Wie der Babenberger Hof in Wien, so bildete der Hof der Sponheimer zu St. Beit namentlich unter dem funstssinnigen Bernhard den Mittelpunkt geistigen Lebens in Kärnten. Die Herzogsburg daselbst wurde bald der Sammelplat heimischer und nachbarlicher Sänger. Herr Walther von der Bogelweide weilte als gern gesehener Gast längere Zeit am Hose Bernhards und wurde mit mancher werthvollen Gabe beschenkt. Scheelsucht und Neid jedoch, die unzertrennlichen Gesährten des Talentes und Verdienstes, hefteten sich auch an seine Sohlen und "verkehrten ihm seinen Gesang". Dem Schlenzen und Scherwenzen von Herzen gram, wandte er sich grollend ab vom Hose eines Fürsten, den er "ein kluger Gärtner" vergeblich im Liede gemahnt, daß er "daz boese unkrüt besunder üzbreche", damit es nicht die edlen Kräuter überwuchere und ersticke.

Mit ben Worten:

"Ebel Kerendaere, ich sol dir klagen ferc, Milter fürste, marteraere umb' ere, i'n weiz wer mir in dinem hove verkeret minen sanc."

greift der gefränkte Sängerfürst zum Wanderstab, erfüllt von Sehnsucht nach dem wonnigslichen Hofe von Wien; wahrscheinlich fand er jedoch die ersehnte Rast erst in Thüringen bei dem "beständig milden" Landgrafen Hermann.

Als heimischen Minnesanger dieser Zeit bezeichnet uns Ulrich von Lichtenstein in seinem Frauendienst einen Mann, bessen Lieder leider verloren gegangen sind:

"von himelbere der muotes rich (her Zacheus was er genant), von finem gejange wite erkant."

Der Himmelberger war es auch, ber ben "mittelalterlichen Don Quigote" auf seiner Benussahrt (1218) durch die bekannte Mönchsmaskerade verspottete, bis er von Ulrich im Tjoste so gewaltig "hinder daz orsse (Roß) fif daz lant" geworfen ward, "daz er sinnelös gelac." Ein anderer heimatlicher Sänger war Leopold von Scharfenberg, der in die Fußtapfen Neithards von Reuenthal, des Schöpfers der sogenannten hösischen Dorfpoesie, getreten war. Er, wie auch der minnefrohe Burggraf (Heinrich) von Lieuz und Kunrat von Sunnegg aus der windischen Mark fanden am Hofe der sangesfrohen Sponheimer ein gastliches Heim.

Während in den österreichischen Ländern das Volksepos kräftig gedieh, artete die höfische Dichtung nicht selten in fard- und geistlose Reimerei aus, da den Dichtern meistens die Weihe des Genius fehlte, die entlehnten fremden Stoffe selbständig aufzusassen und mit Freiheit zu behandeln. Ein solcher Sänger ist der Dichter der Krone, Heinrich von dem Türlin, wie ihn Rudolf von Ems im Alexander und wie sich der Dichter auch wohl selbst nennt: "ich heiz von dem Türlin der werlte Kind Heinrich". Er ist der Vertreter des Verfalls der hösischen Dichtung nicht blos in Kärnten, sondern im Allgemeinen. Das Geschlecht derer "von dem Türlin" war, wie der Reimchronist Ottaker zu sagen weiß, in St. Beit begütert. Um 1220 mochte nun Herr Heinrich sein aus 26.967 Versen bestehendes Gedicht verfaßt haben. In keiner anderen Dichtung des Mittelalters ist das Zauberwesen greller aufgetragen als in dieser und darin, nicht im dichterischen Werthe dürste auch der Erfolg dieses Gedichtes liegen, dessen Anlage planlos ist und welches Abenteuer auf Abenteuer in einförmiger Weitschweisigkeit erzählt. — Eine einfache, in sich wohl abgerundete Erzählung enthält dagegen die Dichtung seines Namensvetters Ulrich von dem Türlin, der vermuthlich zwischen 1269 und 1275 am

Hofe des Böhmenkönigs Ottokar II. lebte. Seine Dichtung ist eine Ergänzung zum Wolframschen Willehalm. — Bon da ab verftummt der Kunftgesang. In anderen Ländern beutscher Zunge mar er von ben Sofen und Burgen in bie Stabte eingezogen, wo die Weister ihn pslegten. Kärnten fehlte es an größeren städtischen Gemeinwesen, es weiß daher wohl von Meistern, die kurze Zeit auf ihren Fahrten hier weilten, wie Beinrich von Meißen, zu erzählen, selbsteigene hatte es nicht. Dafür begann wie in ben Nachbartandern auch hier bas Volkslied fich seinen Boden zu erkämpfen, auf dem es bald frische Blüten trieb. Die Volksballaden, die und freilich nur in karger Lese die Sammlung beutscher Bolkslieder aus Kärnten von Pogatschnigg und Herrmann bietet, reihen sich wohl den ältesten dieser Art an. Der größte Theil der älteren Bolkslieder dürfte in letter Beit von der Flut der Vierzeiler hinweggespült worden fein. Das geiftliche Lied, von dem man in den vergilbten "Liederbuschen" (Liederjammlungen) unserer heutigen Kirchensänger noch gar manchen lieben Befannten aus alter Zeit antrifft, fand seine Ausbildung wie in allen beutschen Landen so auch bei uns hauptsächlich in den Tagen der Reformation. Auch zu den sogenannten Egulantenliedern lieferte Rärnten sein gut Theil; es sind dies Reliquien aus den Tagen herber Trübsal, da mancher Eble, darunter auch hans von Rhevenhüller, die Heimat mit der Fremde vertauschen mußte. Die noch vor einem Menschenalter vom Landvolf mit Vorliebe gepflegten Klosterräthiel "Bas ift Gins? Zwei? u. j. w." 3. B.:

"Mein Freund! was fragft du mi?"
""I frag di: was is ans?""
"Uns, das is Gott allan,
ber da lebt und ber da jchwebt
Im himmel und auf Erden" u. f. w.

wurzeln ebenfalls in dieser Zeit. — Nicht minder gehören die dramatischen Darstellungen biblischer Stoffe und die noch heutzutage üblichen Weihnachtse, Dreikonigse und Christischenspiele mit ihren Anfängen dieser Zeit an.

Gine traurig nüchterne Zeit folgte, die kein frisches Reis zu treiben vermochte. Die geistige Stumpsheit, welche die verheerenden Türkeneinfälle im XV. Jahrhundert erzengten, der religiöse Streit des XVI. und die sturmbewegte Zeit des XVII. Jahrhunderts nährten, vollendete die Bildungsrichtung, die nach der Gegenresormation von den Lateinsschulen ausging. Am Gymnasium zu Klagenfurt war mit dem dentschen Sprachunterricht auch das Lesen beutscher Schriftsteller ausgeschlossen und erst seit 1753 hören wir von der Aufführung deutscher Schulkomödien daselbst. Kein Wunder daher, wenn das dichterische Schassen, eine ärmliche Nachahmung der zweiten schlessischen Dichterschule, sich nur in schwülstigen lateinischen Lobs und Gelegenheitsgedichten und matten, wihlahmen Epigrammen gesiel. Eine rühmliche Ausnahme macht das in lateinischen Herametern

abgefaßte epische Gedicht des Offiacher Abtes Birgilius Gleißenberger "Boleslaus II.", welches eine Zierbe ber lateinischen Dichtfunft neuerer Zeit genannt werben fann. Unter ben geschilderten Berhältniffen konnte fich baber höchstens ein Baul Rhepit, mahricheinlich Stadtschreiber in Rlagenfurt, zu einer ichlecht gereimten beutschen Chronik biefer Stadt und des Landes von 1511 bis 1611 begeiftert fühlen und ein Unbekannter ein in Knittelversen abgefaßtes "Löbliches Stattrecht zu Rlagenfurt" als traurigen Zeugen für bie Berjemacherei diefer Zeit liefern. Selbst die um anderthalb Jahrhunderte später erschienenen bichterischen Erzeugnisse eines J. Rabischnigg und bes St. Bauler Abtes Anselm von Ebling erheben sich nicht über die Stufe von Bersuchen. Das XVI., vor Allem aber bas XVII. Jahrhundert ift auch die Zeit, in welcher die meiften farntnischen Bergamenthandschriften ber Bernichtung preisgegeben und nicht selten zu Überzügen von Buchbeckeln verwendet wurden. Beffere Zeiten tamen als eine Folge ber burch die neue Schulordnung Maria Therefias geweckten Bilbung und bes frischen Geistesobems ber folgenden Zeit, sowie bes erwachten Selbstbewußtseins und der begeisterten Baterlandsliebe, die um so mächtiger in Rampf und Lied aufloberte, je schwerer die Hand best französischen Eroberers auf bem erwachten Bolfe laftete.

Berade in den Tagen der härteften Bedrückung, als der Feind das fleine Rärnten gar in zwei Theile gerriffen hatte, vereinigten fich mehrere hochgefinnte Männer gur Gründung und Berausgabe einer Zeitschrift, Die "Carinthia" heißen und beren Sauptaufgabe die Vertretung vaterländischer Interessen sein sollte (1811). Dr. Gottfried Rumpf (geboren am 9. December 1781 zu Magenfurt, gestorben am 21. Februar 1862 ebenbaselbst) hat baran bas hauptverdienst, wie er auch wenige Jahre später die "Kärntnerische Beitschrift" zu demselben Zwecke gründete. Auf die Kahne des Unternehmens schrieb er: "Treue und innige Baterlandsliebe ift ber Born, bem die ebelften Burgertugenben entquellen", und diesen Wahlspruch bethätigte bald die kleine Schar, die sich um bas Banner brangte. Balb vereinte fich bamit ber Beift, ber aus ben Werken ber Romantifer wehte. Der reiche Sagen- und Märchenschat ber Beimat wurde gehoben und im Liebe lebte die Erinnerung an eine rühmliche Bergangenheit auf. Die Geschichte bes romantischen Ritterthums, das einft in Karnten so reich geblüht, lieferte vielfältigen Stoff zur dichterischen Bearbeitung. Daneben sprach sich ein treuinniges, kindliches Anschmiegen an die Natur in wohltonendem Liebe aus. Begeisterung für die Glorie ber Sage einerseits, Begeisterung für bie Bunber ber Schönheit unseres bamals noch wenig gefannten Alpenlandes anderseits sind die beiden Hauptrichtungen der Dichtfunft, die in der damaligen "Cgrinthia" würdige Bertreter fanden. Die ichwäbischen Dichter, vor allen Uhland, wurden die Borbilder für die Balladen-, Gichendorff für die Liederform. Go bilbete benn die "Carinthia" ben Beimgarten ber vaterländischen und auch vieler nachbarlichen Sanger, Die fich bier zusammensanden wie einst am Hofe Bernhards die Sänger der Minne, und sie blieb auch ein Sängerheim durch fast ein Menschenalter, bis einerseits der Born heimischer Stoffe auß Sage und Geschichte größtentheils erschöpft schien, anderseits aber die allgemein nüchterne materialistische Zeitströmung sich dem dichterischen Schaffen abhold zeigte. In den älteren Jahrgängen dieser einst von Jung und Alt in Kärnten so gern gelesenen Zeitschrift tressen wir daher auch auf Namen, die in der deutschen Literatur überhaupt



Abolf Ritter von Tichabufchnigg.

einen guten Klang haben. Während sich Fellinger, Bubik und Pietznigg im Drama mit wenig Glück versuchten, hatten ihre lyrischen und epischen Schöpfungen günstigeren Erfolg. Wacker und freudig schritt der Sänger von "Des Kärntners Baterland", Johann Taurer Ritter von Gallenstein, als Bannerträger voran; begeistert folgten ihm S. M. Mayer (pseudonym "Tulius Proben"), Jenull, C. A. Ullepitsch, J. Holzer Ritter von Buzzi, K. Kroner, P. Kenn, E. von Lanner und G. Schellander. Ihnen schlossen sich endlich noch an J. D. Gallisch, B. Rizzi und A. Ritter von Tschabuschnigg.

Abolf Ritter von Tichabuschnigg, geboren am 20. Juli 1809 zu Klagenfurt, ist gestorben am 11. November 1877 zu Wien. Seine bichterischen Schöpfungen bilben ben

Übergang ans der vormärzlichen Zeit in die Gegenwart. Seine Dichtungen "Nach der Sonnenwende" sind Perlen der modernen Lyrif geworden. In den Novellen, die mit echt färntnischer Gemüthlichkeit geschrieben sind, waltet noch der Geist der Romantik. Mit den Romanen steht er dagegen ganz auf dem Boden der modernen socialen Frage. Sein culturhistorischer Roman "Grasenpfalz" dürfte den besten dieser Art würdig an die Seite zu stellen sein. — Auch die jüngste Zeit reiste manches schöne Tasent in Kärnten. Ihr gehören außer den Dichtern Th. Jarit: "Schwanentöne an mein geliebtes Kärnten", F. von Benedict: "Die Guzmann", L. Germonif: "Kornblumen", "Alpenglühen", auch L. Wenger, R. Waizer und andere an, deren Lieder sich in verschiedenen Zeitschriften sinden.

Frit Bichler (geboren 7. Juli 1834 zu Klagenfurt) hat sich nicht blos durch seine fräftig eruften Balladen und Novellen, sondern auch badurch um die deutsche Dichtung in Kärnten verdient gemacht, daß er die Lieder eines anderen, leider zu früh verstorbenen Kärntner Sängers, Gustav Bogensberger, sammelte und herausgab. Wuchtige Töne schlägt der Sohn des eisumstarrten Möllthals, Johann Kleinfercher (Fercher von Steinwand) in seiner Liebersammlung "Deutsche Rlänge", in "Gräfin Seelenbrand" und bem Drama "Dankmar" an. Hohen idealen Anschauungen weiht seine Runft ber Oberdrauthaler Friedrich Marg in seinen lyrischen Dichtungen "Gebichte" und "Gemuth und Welt", wie in seinen Dramen "Olympias" und "Jacobäa von Baiern". Th. Schlegel wandte sich in jüngster Zeit wieder der poetischen Behandlung altfärntnischer Sagenstoffe zu. Der Lyriker ber Gegenwart ist Ernst Rauscher von Stainberg (geboren am 3. September 1834 zu Rlagenfurt). Warme Liebe zur Beimat, eble Männlichkeit, sittlich schöne Haltung und feste, sichere Weltauschauung sind die Grundzüge seiner Dichtungen. "Nora", ein lyrisch=episches Gebicht, "Am Hochkar", eine Novelle in Versen, die Idylle "Fiorenza" und "Die weiße Roje" sind duftige poetische Blüten. Der durch seine sittlich-ernsten Erzählungen als Jugendschriftsteller bekannte Franz Frisch und der Märchenerzähler K. Franziszi mögen ben Reigen schließen.

Dialect und Dialectbichtung. — Kärnten ist eines ber großen Thore, burch welches zu Beginn bes Mittelalters die Wanderscharen von Norden oder Osten her nach dem sonnigen Süden zogen. Wiewohl weder die rauhen Hochthäler noch die vielen Trümmerstätten früherer Cultur zum Bleiben einluden, so mögen doch, namentlich in den von der großen Heerstraße etwas abseits liegenden Thälern Reste der germanischen Scharen zurückgeblieben sein, die sich unter der slavischen Herwichaft ihre nationale Selbständigkeit bewahrten und dann mit dem immer weiter nach Osten vordringenden bajuvarischen Stamme vermengten.

Sei es dies, seien es die eigenthümlichen Naturverhältnisse des Landes, sei es auch wohl nachbarlicher frembsprachlicher Einfluß, — genug, es bildeten sich in dem kleinen

Lande jene eigenartigen sprachlichen Erscheinungen aus, die man gemeiniglich als den Kärntner Dialect bezeichnet, dessen Hauptgebiet die Stusenlandschaften Mittelkärntens sind, einschließlich des unteren Drau- und deutschen Gailthals, während der Westen unter dem Einfluß des anstoßenden Pusterthals steht und der Osten steirischer Einwirkung sich nicht verschlossen hat. Der mächtige Grenzwall der Tauern und das dreite Massiv der weidereichen Almen zwischen Kärnten und Obersteiermark sorgten im Norden für möglichste Reinerhaltung der Mundart, wie anderseits im Süden das fremde Sprachelement eine seste Schranke zog. Wohl kann man noch im Katschthal (dem oberen Liesersthal) ein Herübergreisen des Lungauers verspüren, aber nirgends trifft man im Möllthal den Pongauer oder Pinzgauer mit seinem "Hüttal dam Bachal", nirgends im Metnitthal den Obersteirer mit seinem rauhen Idiom: erst ins Görtschitthal greift die steirische Mundart über das sagenreiche Hörseld und ins Lavantthal über den Obbacher Sattel und die Pack. Überall gebietet das trauliche, fast kosende le und lan, ja schon auf der Fladnitzer Alm, die doch noch halb auf steirischem Boden steht, werden Seufzerlan gisat i (gesäet).

Neben den drei Hauptgruppen der färntnischen Mundart, der westlichen, mittleren und öftlichen, laffen sich noch eine Menge von Abstufungen beobachten, zu beren Reinerhaltung die Abgeichloffenheit der einzelnen Thäler und der beschräufte Berkehr derselben untereinander das Ihrige beitrugen. So spricht der Lessachthaler anders als jein Nachbar, ber beutiche Bailthaler — freilich trenut eine natürliche Thaliperre die beiden von einander. Auch in dem verhältnißmäßig kurzen Lieserthal treten deutliche Unterschiede auf; anders rebet der Ratichthaler als der Kremsbruckner und Gmundner im mittleren Thal und anders wieder der Bewohner der unteren Thalftufe von Liefereck abwärts. Dasselbe gilt vom oberen Gurkthal und dem Krapfeld, dem oberen und unteren Lavantthal, — vom Glanthal, dem Klagenfurter und Villacher Becken gar nicht zu reben. Überhaupt herricht auch in Bezug auf die Sprache ein unverkennbarer Unterschied zwischen Berg- und Flachland oder, wie der Möllthaler jagt, zwischen dem "Berger" und "Thölderer" (Thalbewohner). Hart und rauh klingt fie in den Bergen, breitbehäbig und gegen die flavische Sprachgrenze hin fast farblos "brunten im Lande". Eines aber haben alle Abarten mit einander gemein, den eigenthümlich frijchen und vollen Rlang, der fie besonders zum Bejange eignet.

Keine ber nachbarlichen Mundarten wird so wie unsere durch einen gewissen Zug anheimelnder Behaglichkeit — kärntnische Gemüthlichkeit nennt man ihn — gekennzeichnet. Suchen wir dieselbe nun in der Beweglichkeit der Reinlaute, in den traulichen Kosesilben,

<sup>1</sup> Auf ber Fladniger Alm han i Geufgerlan g'fat, 3s gar tane aufgangen, bat ber Bind fie vermaht. (Bolfelieb.)

bie wir den Substantiven, Abjectiven und Verben anhängen, in gewissen Füllpartikeln, in den eigenthümlichen Verstärkungs- und Abschwächungsmitteln oder endlich in den wundersamen, dem Lande ureigenen Wortbildungen, — genug sie ist da und übt auch auf ben fremden Kenner ihren eigenen Reiz.

Oft und nicht mit Unrecht wird besonders von den Nachbarn dem Kärntner das "Lei lässein" vorgeworsen. In einigen Fällen läßt sich das echt kärntnische lei mit nur, eben oder sogleich ersehen, meist ist es aber nichts als eine Füllpartikel. Und doch trägt auch sie neben anderen Einschiebseln wie: ha?, wohl, namla, epper, dazu bei, der Rede das Gepräge des traulich Behäbigen zu verleihen. — Der echte Kärntner "g'heit si' a lei nix" um die Neckerei von Seite seiner Nachbarn. — Fragst du nach seinem Besinden — die Antwort wird sein: "nit gar aus?, sei guet sein läss'n".

In der westlichen Hauptgruppe des Kärntner Dialectes hat der Lessachthaler am meisten Sigenart und alterthümlichen Charafter in seiner Sprache zu wahren gewußt, was sich aus der natürlichen Abgeschlossenheit des Thalstrichs erklären läßt. Reben dem Urwüchsigen hat diese Mundart etwas besonders Anheimelndes, was wohl in der Erhaltung der Bollvocale seinen Grund haben dürfte. Manches Wort, das in der Schriftsprache längst untergegangen, hat der Bewohner dieses Hochthals erhalten, ja wollte man ihn nach dem Clemün des Ulrich von Lichtenstein fragen, er wüßte gar wohl, daß damit sein Glamaun, das Friaul'sche Gemona gemeint ist.

In das obere Drauthal bis nahe an Sachsenburg, sowie in das Thalbecken des Weißensees dringt deutlich erkennbar noch der nachbarliche Pusterthaler Dialect herein, wenngleich er sich in weichere Formen schmiegt. Rauher dagegen und härter als die Sprache des Drauthalers ist die des Möllthalers. Bis in die jüngste Zeit ziemlich abgeschlossen von der Hauptverkehrsstraße und der Außenwelt, hat er gleich dem Lessache thaler besser und zäher seine Eigenart bewahrt als sein Nachbar. Besonders rauh ist die Mundart im sogenannten Größtrichheim, dem oberen Theile des Möllthals; gegen Osten, in den unteren Thalstusen, nimmt die Härte mehr und mehr ab, die Lauteigenthümlichskeiten werden mit der Verbreiterung des Thals spärlicher, der ganze Sprachcharakter weicher. Das über einen großen Theil des Kärntner Oberlandes verbreitete sogenannte Ratschen, eine besonders scharfe Aussprache des r, tritt hier am stärsten auf, ja nicht selten wird dem anlautenden r noch in alter Weise ein h vorgesetz.

"Bås werichte für a Brautklad hab'n, D Jungfrau hrein?" (Altes Bolkslieb.)

Vom Pusterthaler hat der Möllthaler auch das scht angenommen, aber auch alleinsstehendes s verwandelt sich bei ihm öfter in sch. So: Glasch, Hansch, Kasch'r. Auch das

<sup>1</sup> Rummert fich nicht. 2 Richt übel. 3 Glas, hans, Rafer = Alpenhutte.

Gitsche (fleines Mädchen) hat er vom Tirolerlande überkommen. Früher bekam man hier nicht selten, wenn man ein kleines Mädchen um seinen Namen fragte, die naive Antwort: "Gitsche haß i".

So ganz verschieden von der Sprache des Westens ist die des kärntnischen Ostens, die Mundart des Lavantthalers. Im nördlichen Theile, der durch den Twimberger Graben vom südlichen geschieden wird, sowie in den westlichen Gehängen der Sanalpe, vom Klippisthor und dem Löllinger Graben nordwärts, waltet die Sprache des Oberssteirers vor; im südlichen Theile, dem unteren Lavantthal herrscht die jenseits der Koralpen um Schwanderg und Deutschselberg verbreitete Hisendorfer Mundart. Scharfe Scheidung der beiden findet wohl nicht statt. Wehr hallend erscheint sie im Norden, gegen die slavische Sprachgrenze zu etwas singend.

Noch sei in Kurze des slavischen und romanischen Ginflusses auf unsere Mundart gedacht. Daß Kärnten ein sehr günftiger Boden für die Sprachmischung ist, liegt auf der Hand, man betrachte nur die natürliche Abgeschlossenbeit des Landes.

Unser hartklingendes, den Kärntner sofort kennzeichnendes k, die nicht minder harte Aussprache des h wie ch, z. B. Wahrcheit, die Verhärtung des b zu p (Bote — Pot), die auffällige Vertauschung von Vocallängen und Kürzen sind entschieden auf den Einfluß bentschredender slavischer Nachbarn zurückzuführen. Daß der Klagenfurter am und nicht auf dem Ulrichsberg war, daß der Kärntner überhaupt auf und nicht au Gott glaubt, dankt er dem flavischen na. Die häufige Einschaltung von "aber" und die Zunahme des lei gegen die slavische Sprachzenze hin erinnern an das pa und le des Nachbarn. Wenn er Worte wie "etwas abkehren" (rückerstatten), "sich überziehen" und andere in einem anderen als des Wortes eigentlichem Sinne nimmt, folgt er dem Slaven. Slavisch ist der Gebrauch des sächlichen Relativs z. B. der, was austräg'n thuet, slavisch ferner die Verwendung des "allein" statt "selbst", z. B. sie arbeitet alles allein. Auch der Sprachsichat der Mundart wurde mit vielen Lehnwörtern daraus bereichert, z. B. Jauk, Tichersel, Tschoja, Kripsen, Tep, Hetschepetsch 2. Auch des Deutsch-Gailthalers Kösa (Getreibeharse) hat der nachbarliche Slovene ihm geborgt. Von Ortsnamen nicht zu reden.

Karger ist ber romanische Einfluß. Italienisch rebende Bevölkerung gibt es im Lande nicht und fast nirgends ist der Übergang von einer Sprache zur anderen so unvermittelt wie bei Pontasel. Dennoch haben sich gar manche Ausdrücke, die im Romanischen wurzeln, in die Mundart eingeschlichen. So hat gar Wancher seinen Scherm (Schirm) gegen ein Numerell (Ombrella) umgetauscht; Zockel ist der Holzschuh, tokazen heißt schluchzen, klopfen, Reschun — Vernunft, mangare — es sei, Maneschtra — Brei, Tschik — Rauchtabak und andere Worte, die entweder aus dem Italienischen stammen,

<sup>1</sup> umfleiben. 2 Subwind, Souh, Gidelheber, Bufteln, Stammler, Sagebutte.

oder Rücklassungen der Franzosen aus dem Jahre 1809 sein mögen. Auch die Ortsnamen Malborghet, Talavaj und Bontafel sind italienischer Abkunft.

Der Rundgang ift beendet, am Ziel der Bahn den freundlichen Lesern ein treuskärntnisch "Schlaunt's wohl!" (Lebewohl).

Dialectbichtung. — Karg ist die Ührenlese, nachdem uns die Steirer auch noch den Karl Morré genommen (geboren am 8. November 1832 zu Klagenfurt), für dessen Bolksstücke des Meisters Worte zutreffen:

"Greift nur hinein in's volle Menschen! Und wo ihr's padt, da ift es intereffant."

Wohl gabe es eine stattliche Reihe von Namen der Volksliederdichter im sanglustigen Kärnten, hätte man sie aufzeichnen mögen. Aber das Lied ist ja nur ein Kind des Augensblicks, Luft und Leid stehen als Pathen an seiner Wiege. Wer fragt da viel nach dem Dichter! Wenn es gefällt, so lebt es fort, der Dichter ist bald vergessen. Nur vom besonders reich begabten Sänger, der mit gemüthvollem Humor oder beißendem Wit das beste Zeug zum Reimen verbindet, spricht man noch durch einige Zeit als von einem, "der's kinnen håt."

Die bekanntesten Bierzeiler haben wohl vom Krapfelde aus, wo diese Art des Liedes sich von altersher besonderer Pflege erfreute, durch die weitverzweigte Familie von Anapitsch ihre Verbreitung gefunden.

Im Gurkthal bleibt ber Thurnhofer unvergeffen. R. Gorton aus Weitensfelb, Befiger bes Thurnhofes bei Zweinig, hat gar manches heitere, herzinnige Lieb gesungen.

Ein reichbegabter, freilich nur in sehr bescheibenen Verhältnissen lebender Dichter war Georg Brunner, vulgo Zigeuner in Döbriach bei Millstatt. Seine Seele war ein unerschöpflicher Liederborn. Auf jeder Hochzeit, auf jedem Kirchtag war er der willkommenste Gast, denn traurig hat man ihn nie gesehen, und was er in gereimten Vierzeilern bei solchen Gelegenheiten auf dem Tanzboden, umdrängt von begierig lauschenden Paaren, sprach, war von verblüffender Wahrheit.

Das Lavantthal, welches außer ben üblichen Vierzeilern recht charakteristische Zweizeiler besitzt, nennt als seinen getreuen Sohn Dr. Alois Wölwich (geboren zu Weisenau am 28. Juli 1834), jett k. k. Notar in St. Paul. Wölwich hat sich nicht nur um die Ausbildung, Verbreitung und Pflege des Kärntnerliedes überhaupt ein großes Verdienst erworben, auch gar manches heitere oder tief gemüthliche Lied dankt ihm seine Entstehung.

Edmund Freiherr von Herbert, Pogatschnigg und Herrmann, Frd. Leon, I. Reiner, Fr. Decker und Andere haben die in einzelnen Thälern Kärntens gesungenen Weisen gesammelt und herausgegeben. Ferdinand Alpenheim brachte in seinen "Gentianen" Eigenes und Gemeingut in färntnischer Mundart, P. Suppan versuchte sich in den "Kärntner Alpenblüten" als Volkssänger.

Als Dialectdichter trat auch ber als Sänger bes Kärntnerliedes weit befannte Thomas Roschat (geboren am 8. August 1845 zu Biktring) auf. Sein Habrich, 1877 in Wien erschienen, ist eine Sammlung von Liedern, die in zwei Abtheilungen: "Herzlad" und "Glückliche Liab und Übermuath" zerfällt, von denen jede durch eine schlichte ländliche Erzählung eingeleitet wird. Die "Dorfbilder aus Kärnten" (1878) sind eine Dorfgeschichte, in welcher der Dichter Tugenden und Gebrechen, Sitten und Unsitten des Bolkes in oft grellen Farben schildert. Diesen solgte das lebenswarme Bildchen kärntnischen Bolkslebens, das zur Weltberühmtheit gelangte Walzeridyll "Am Wörther See", dem das Liederspiel "Der Bürgermeister von St. Anna" folgte. Sowohl diese größeren Schöpfungen als auch die seit 1886 in kärntnischen Blättern von ihm verössentlichten, nunmehr gesammelten "Erinnerungsbilder", sowie seine Schilderungen von Kärnten in Wort und Lied bethätigen am besten die Wahrheit seines eigenen Ausspruchs:

"Der Rauntnerschlug is allbefannt Aus echten, gueten Solz."

## Sage, Märchen, Lied und Spruch der Deutschen.

Die Sagendichtung bei den Deutschen in Karnten hat eine ungewöhnliche Verbreitung und Pflege gefunden. Reine halbwegs merfwürdige Stelle des mit Naturichonheiten und geschichtlichen Überreften fo reich gesegneten Landes ift ohne sagenhafte Überlieferung. In bem großen Schate biefer Traditionen liegen die Erzeugnisse der epischen Arbeit von Jahrhunderten aufgespeichert. Auch die Gegenwart hat ihren Theil daran. Noch aibt es zahlreiche treue hüter des Schapes älterer jagenhafter Überlieferungen, wie die Leute nicht ausgestorben sind, welche im Beifte und jum Theil mit dem Ibeenvorrath der alteren Tradition neue Geschichten, Sagen und Marchen erfinnen. Der Birt, ber Bolgfnecht, die Klößer und Röhler, die Forstleute und Jäger, die Anappen, Anechte und Mägde auf dem Lande, alte Bauern und Bäuerinnen verstehen noch mitunter recht lebhaft zu erzählen, wenn Beit und Stunde bagu gefommen find. Im Berbit, wenn bei den Batichftuben draußen Flachs gebrochen wird ober die Mägde bes Saufes im Gaben vereinigt find, um beim schwachen Lichte des Kienspans Rüben zu schälen ober "Türken zu fiebern", häufiger noch später hinein, wenn sie in der warmen Rauchstube beim Spinnrocken sigen, da halt Frau Aventure ihren Einzug. Schaurige Geschichten von Dem und Jenem, von Geiftern, Unholben und Gespenstern, vom Teufel und seiner Sippschaft, gemuthlichere von den Riesen und heidnischen Frauen, von dem Grafen und dem Burgfräulein, die im benachbarten Schloß gehaust, von "verwunschenen" Brinzen und Brinzessinnen werden da

erzählt, wie fie eben den Anwesenden durch den Kopf ziehen. Jeder trägt nach Maßgabe seines Wissens und Erinnerns dazu bei.

Stark verbreitet und gleichmäßig über das ganze Land zerstreut ist die Naturs und geographische Sage. Sie erzählt von Bergletscherungen der Almen (Pasterze, Hochalmsspipe), von Beben und Bergstürzen (Villacher Alpe, Reiskofel), von Güssen und Muhren (Rlausenkofel, Steinfeld, Weißenstein), von der Entstehung seltzamer Reliefformen des Bodens in Gebirge, Thal und Ebene (Ösen, Passen, Inngsernsprüngen, Kanzeln, erratischen Blöcken), von der Entstehung der heutigen Thäler aus früheren Seen (Wöllsthal, Walnitzthal, Lieserthal, Glödnizthal, Metnizthal, Lavantthal, Gutensteinerthal), sie redet von Sümpsen und Seen, in denen ganze Ortschaften versunken sind (Wörther See, Längsee, Höraseld), von Bächen und Flüssen, die ihren Lauf geändert (Gail, Wöll, Drau) oder über die Ufer tretend arge Verwüstungen angerichtet haben (Lammerbach bei Kötschach, Kinsenbach bei Reisach), von Brunnen und Quellen, ihrer Entstehung, der Wunderkraft ihrer Wässer und bergleichen. Es ist ein Stück Erds und Landesgeschichte, was in den zahlreichen Eremplaren dieser Sagengattung uns entgegentritt.

Ihr reiht sich, was die Menge der Überlieferungen betrifft, die historische Sage an. Name und Entstehung ber Ortschaften, ihre Bahrzeichen und sonstigen Merkwürdigkeiten, ihre Schickfale, ihr Verfall und Untergang geben hauptfächlich ben Stoff zu den Sagen biefer Gruppe. Daneben beschäftigen sie wieder die Schickfale Einzelner wie ganzer Geschlechter, welche in der Geschichte bes Landes eine Rolle gespielt haben. — Die Gestalten des Herzogs Ingo, der Hilbegard von Stein (zu Stein und Möchling im Jaunthal), der Gräfin Hemma (zu Gurk, Friesach-Zeltschach), des Grafen Ottwin von Lurn und Bufterthal (zu St. Georgen am Längsee), des Königs Boleslaus von Bolen (zu Offiach), des Dänen Briccius (Heiligenblut), der Gräfin Margaretha Maultasch (an verschiedenen Bunkten, insbesondere aber zu Ofterwit), bes Salzburger Erzbischofs Leonhard von Keutschach (zu Tanzenberg und Takenbrunn), der Gräfin Salamanka (Ortenburg-Spital) und andere mehr ziehen im Spiegel der Sage an uns vorüber. Selbst Berfönlichfeiten der neueren und neuesten Zeit werden vom Zauber derselben umsponnen, wie der Ritter von Boor (ber Schloßherr und Falschmunger zu Rosegg), Baron Kranz (Gewerke zu Watschig und Tröpelach) und Kaiser Napoleon (Gail- und Rosenthal). In biefer Gruppe erscheint ferner die Sage von den Einfällen und Berwüstungen der Türken, endlich die Wälschensage (Sage von den "wälschen-" oder "venediger Manndln"), welche in überreicher Menge auftretend regelmäßig die Spuren ber Bergbaue zu begleiten pflegt.

Theilweise mit der historischen Sage zusammenhängend versetzt uns die dritte Gruppe ber kärntnischen Sagen, jene welche man gewöhnlich mit dem Namen Mythen bezeichnet, in noch größere Tiefe der Zeiten. Ein beträchtlicher Theil der Gestalten, welche in dieser Gruppe auftreten, gehört nachgewiesenermaßen bem alten heidnischen Götterhimmel, zumeist dem germanischen, vielleicht auch noch dem römischen und keltischen an. Ihrem geringeren Bestande nach entstammen sie dem Volksglauben des frühesten Mittelalters. Da erscheinen zunächst die Riesen. Sie führen nur in wenigen Sagen diesen anderswo üblichen Namen, bei dem deutschen Volke in Kärnten heißen sie gemeiniglich Heiden



Gefchichtenergahlerin beim "Türfenfiebern".

(Habn) oder heidnische Leute (habische Leut). Sie sind von ungewöhnlicher Größe und Stärke und hausen in den klüftes und höhlenreichen Wänden der Berge. Ihnen gehörten die ältesten Schlösser auf den hohen Vorsprüngen der Berge (hadische Schlösser). In einigen Sagen wird ihnen der erste Betrieb des Bergbaues zugeschrieben (Draus, Mölls, Lieserthal). Eine andere Gestalt und sich vielsach mit den heidnischen Leuten berührend sind die weißen Frauen. Im Oberlande heißen sie meist "salige Frauen" oder "salige Fräulein", in der Gegend um St. Georgen am Längsee, Ofterwiß, Launsdorf führen sie den Namen Wileweiß (eine Composition aus dem slavischen bel, a, o und der deutschen Karnten und Krain.

Übersetung besjelben Wortes, ähnlich wie sie im Sagennamen Berhtrababa aus perhta und baba vorliegt), im Lavantthal werden fie "Gözenweiber" genannt. Auch fie hausen oben in den Felsen der Berge. Stets sind es wilde und malerisch gelegene Felswände und Bufteneien, wohin die Sage ihren Aufenthalt zu verlegen pflegt, so die fteilen Mauern auf ber Plouspige im Wöllthal, Die Karswände im Malnigthal, Die Kelswände ber Räbern bei Feistrit im Maltathal, die Bande und Abstürze an ber Jauten und am Reiskofel im oberen Gailthal und bergleichen. Hier hausen fie nach menschlicher Art. Wenn nach einem Regen weiße Bolfenftreifen um biefe Banbe, Schluchten und Sohlen ziehen, heißt es bei bem Bolke: "jett hangen die Saligen ihre Bafche aus". Es find gutartige Wesen, welche ben Menschen gern mit Rath und Silfe zur Seite fteben; in geheimnigvollen Stimmen geben fie ihnen an, wann fie faen ober jaten follen. Beitschenknall, muthwilliges Fluchen und andere Bosheiten der Menschen haben fie jedoch vertrieben, nur befonders begnadete Menschen fonnen sie noch manchmal seben und ihre Stimmen vernehmen. -Neben diesen beiben Geftalten erscheinen in ber Sage bes beutschen Bolfes noch gahlreiche andere Besch geringeren Glanzes, aber boch mit mehr ober minder scharf ausgeprägter Physiognomie, wie der Wassermann (im Möll- und Drauthal: Bluetschink), die Feuergeifteln, der Schab (Schaube), eine feurige Lufterscheinung, die sich Nachts auf den Dächern ber Häuser niederläßt, in benen geflucht und gefrevelt wird, die Berg- und Waldmanndln, bann die unheimlichen Geister ber Almen: bas Rasmannol, die wilden Sender, die wilde Fahre (Almfahrt, Nachtvolf). — Berhältnißmäßig deutlich tritt in einer Anzahl von Sagen des Ober- und Unterlandes die Geftalt der Berchtl hervor, bes verzerrten Bilbes der altbeutschen Göttin Perahta. In den einzelnen Sagen führt fie verschiedene Namen, bald heißt fie einfach "Berchtl", bald "wilde Perchtl" (zum Unterschied von der dramatisch bargestellten "Kinderperchtl"); wo Deutsche neben Slaven wohnen und in vormals von Slaven besiedelten, heute deutschen Gebieten hört man den Namen Berhtrababa, ein aus beutschen und flavischen Glementen zusammengesettes Wort. Nach einer Tradition soll sie eine Schwester der Mutter Gottes, nach einer anderen bagegen eine ber Bileweiß sein. Bald foll sie an Brunnen und Quellen, bald tief im Gebirge hausen. Um die Zeit zwischen Beihnachten und bem Dreikonigstage zieht fie mit ihrem Gefolge, einer Schar von Rinbern, bie ungetauft gestorben sind, in der Welt herum. Auf dieser Fahrt tommt fie auch in die Häuser der Meuschen, sieht nach, ob man ihr die schuldigen Opfer gereicht habe und ob bie Spinnrocken ber Dirnen zu Ende gearbeitet maren. — Ein großer Theil ber Sagen dieser Gruppe handelt vom Teufel und seiner Sippschaft. Er wird mit einer Menge verschiedener Namen bezeichnet, er heißt: Gangger, Ganggerl, Wauter, Wauterl, Fankerl, ber Lethige und bergleichen. Und was weiß man von ihm nicht zu erzählen! Jede Gestalt vermag er anzunehmen, er erscheint balb in der eines Thieres, bald als grüner Jäger, um



Beginn ausbedungen hat. Dieser karntnische Teufel ist ein wahres Mixtum compositum von allen möglichen Eigenschaften und Zügen, wie sie kaum zahlreicher in einer anderen Mythengestalt vereinigt erscheinen.

Nicht unbedeutend ift auch der Märchenschat ber Deutschen in Rärnten. Er umfaßt Lügenmärchen, Oftermärchen (Moralgeschichten, wie Erzählungen von ben Wanderungen Chrifti und seiner Apostel auf Erben) und eigentliche Kinder- und Hausmärchen. Nicht wenige find barunter, welche unbedenklich bem an die Seite gestellt werben können, was in ber reizenden Sammlung ber Brüder Grimm enthalten ift. In ihrem Stoffe, in ber Art ber Composition, im Tone ber Erzählung unterscheiben sich diese beutsch-karntnischen Marchen wenig von benen anderer beutschen Gegenben. Gie find mannigfaltig in ber Erfindung, einfach und schlicht in der Darftellung. Treuherzigkeit und kindliche Raivetät fehlen bei ihnen ebenso wenig als jener eigenartige humor, welcher bem beutschen Märchen feinen besonderen Reiz verleiht. Zum Unterschied von ben Sagen ift die Sandlung im Marchen losgelöft von allen Beziehungen zu Zeit und Raum; fie fpielt in einer frembartigen vom vollen Zauber ber Phantafie erfüllten Belt. Die Dinge gehorchen hier anderen Gefeten, als fie die Wirklichkeit beherrichen. Die Pflanzen entfalten geheimnigvolle Zauberkräfte, die Thiere reden mit Menschenzungen oder sind wohl gar "verwunschene" Wesen, die ein Fluch oder anderes Zauberwort in ihre jetige Gestalt gebannt hat. Weit häufiger als gewöhnliche Menschenkinder aus den unteren oder mittleren Schichten der Gesellschaft führt uns das Märchen Könige, Fürsten, Prinzessinnen, gute und boje Frauen, Hexen und Riesen vor. Manche ber hier handelnden Bersonen tragen die Züge längst vergangener Zeiten, aus ihrer Maste sprechen alte Götter und Göttinnen zu uns wie verschollene Gestalten ber mittelalterlichen Legenbe. Manchmal bedarf es keines besonderen Scharffinns, um in bem einen ober anderen biefer Marchen felbst nur bie modernifirte Form eines alten Mythus wieberzufinden.

Rärnten ist auch ein unerschöpflicher Born bes beutschen Bolksliedes. Das Meiste schafft und besitzt das Mittels und Unterland, die Thäler der Glan, Gurk, Metniz und Lavant; ihm reiht sich im Oberland das Drauthal mit den zugehörigen Gebieten, dem Mölls, Liesers und Gailthal (Deutschgails und Lessachthal) an. In dem Schatze der bisher gesammelten Lieder sinden sich Erzeugnisse älterer Zeit neben frischen dichterischen Blüten der Gegenwart.

Die Bolkklieber ber Deutschen in Kärnten sind verschiedenen Charakters. Es finden sich unter ihnen längere Lieber, wie historische Lieber (über die Türkenzeit, französische Invasion, Achtundvierziger-Periode), Balladen (z. B. das Lied vom todten Ritter, das Tannhauserlied, Brambeerlied und dergleichen), ferner Jäger-, Knappen-, Handwerker- (Burschen-) und Almenlieder. Das weitaus größte Contingent stellen jedoch die vielen

fleinen Liedchen, welche anderwärts "Schnadahüpfel", hier aber balb "Gsangln", "Gsäzln", am häufigsten aber "Schwaz» oder Plepperliadln" heißen. Ihrem poetischen Gehalte nach sind diese "Plepperliadln" von sehr ungleichem Werthe. Neben wahren Perlen der Poesie läuft viel Minderwerthiges.

Ein beträchtlicher Theil dieser lustigen Erzeugnisse bes Tanzbodens verdient gar nicht mehr den Namen des Liedes oder des Gedichts; es sind jene derben Gassenhauer, welche nur noch an der Zugkraft der darin enthaltenen "Schlager" und Zoten gemessen zu werden verdienen.

Die Dichtungsform bes "Plepperliadis" ist das vorherrschende Medium, dessen sich heute der dichterische Geist des Volkes zum poetischen Ausdruck seiner Empfindungen und Gedanken bedient. In ihm werden alle Vorfälle und Verhältnisse des Lebens auf dem Lande in der ganzen Mannigfaltigkeit der Stimmungen und Empfindungen behandelt, welche dieselben erzeugen. Selbstverständlich ist die Liebe mit ihrem Suchen und Finden, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Freuden und Leiden die weitaus reichste Quelle für den Gedankeninhalt dieser Lieder. Ein anderes beliebtes Stoffthema derselben ergibt sich in dem Selbstbewußtsein und der Rivalität der Ortschaften und Gaue, der Classen und Beruse. Selbst das wirthschaftliche und politische Leben findet hier und da in ihnen seine Beleuchtung.

Die sprachlichen Mittel dieser Lieder sind einsach, der Dichter aus dem Bolke drückt seine Stimmungen und Gedanken in schlichter und epigrammatischer Kürze aus. Das einzige häusigere Kunstmittel, das zur Anwendung kommt, ist das Bild. — Von gleicher Einsachheit ist der Versbau dieser kleinen Volkslieder von Deutschstärnten. Abweichend von der in der Kunstpoesie herrschenden Praxis, wo der Vers nach Länge und Kürze der Silben gemessen zu werden pflegt, bestimmt hier der Tonsall Hebung und Senkung das Waß des Verses, ganz so wie dies in der mittelhochdeutschen Dichtung geschah. In der Regel kommen bei diesen Kärntuer Liedern zwei dis drei Hebungen auf eine Zeile, denen ebenso viele Senkungen folgen. Die Strophen sind meist vierzeisig, doch treten auch daneben hier und da sechse und achtzeilige auf.

Eine kleine Sammlung möge die wesentlichsten dieser Strophenformen illustriren. Um häufigsten erscheinen Strophen von dem Baue der folgenden:

Mei Diandle is sauber Is weiß wia der Schnee, Das macht halt das Wajer (Wasser) Bom Klagnfurtner See. Han wol viel Diandlan gjegn,

Laß fe allzamen ften,

Seit i di, seit i di, Mei liabs Gretele fen. Schon blau is der See Unt mei Herz tuet mir weh, 's weat nit entar giunt Bis mei Bue wieder fumt. Eine weitere Strophenform zeigt das beliebte Tanglied:

Nar schen langsam und stat Und schen langsam gezogen Wia ber Bergerbue maht, Daß bie Feten seint gslogen.

Von vornehmer Schönheit ift folgende Strophe:

Wer da Tänz kan Wer a Diandle hat Gibt Tänz an, Kån tånzn,
Wer Geld håt Wer kans hat
Bålt aus. Bleibt zhaus.

Bielfach hört man auch Lieber vom Strophenbau bes folgenden:

Uf ber Zigguln bobn Bon Pizzelstetten weg hab is meine Felber, Und Maria-Sal Uf ber Goritschizen Rern di Diandlan mein hab is meine Walber, Bis Ebental.

Endlich noch bie merkwürdige Strophe:

Geftern af di Nächt, J äbr nig,
Geftern af di Nächt J äbr nig
Håt mi mei Diandle launi gmächt, J häb nig gredt zan iar,
Heunt in der Früa Beil sie göstern af die Nacht
Hount in der Früa Göstern af die Nacht,
Hat sie wieder glacht za miar,

Den didactischen Theil der Dichtung des Volkes bei den Deutschen Kärntens repräsentiren die Sprichwörter ("Sprüch", "Sprüchsan"). Wie er den Witz liebt, welcher trifft und sticht, so hat der Bauer auch eine starke Vorliebe für das Sentenziöse der Rede. Dieser Neigung kommt nun der Dialect mit seiner Eigenart, namentlich durch die Kürze und Bildlichkeit des Ausdrucks entgegen. Das Zusammentreffen dieser beiden Umstände begünstigt das Entstehen zahlreicher Sätze, welche öfter unter Anwendung eines glücklichen Bildes, fast immer aber mit epigrammatischer Schärfe irgend eine Erfahrung des Lebens zum Ausdruck bringen. Das Treffende des Bildes, die Richtigkeit des Erfahrungssatzs brechen dem Worte rasch überall Bahn, es geht balb von Mund zu Mund und wird auf diese Weise zum Spruche.

Die Menge dieser "Sprüchlan" zählt nach Hunderten. Man findet alle Arten des Sprichworts darunter, jene nicht ausgenommen, welche man die apologetischen nennt, wenn diese auch nur zu den selteneren gehören.

Aus dem großen Schatze dieser deutsch-karntnischen Volkssprichwörter seien einige der besonders charakteristischen hervorgehoben. Zunächst einige aus der Gruppe der apologetischen: 3 schwärz, du schwärz, hat der Teufel gsägt, wia er in Kohlbrenner hat

gholt. — Kimmt alls af be Gwonheit an, hat ber Teufel gsagg, wia er in an alts Weibele gfahrn ist. — Mit a Bisl Geduld kammer's weit bringen, hat der Schneck gsagg, wia er afn Zaun aufegstign und abryfaln ist. — Ma is sei Löbtig zan lernan nit z'alt, hat an alts Weibele gsagg, da hat sie noch hechsen glernt. — Hantwerch hat an guldanan Boden, sägt der Bettler afn Kirchtig. — Sei se, wie se will, tanzu tuet se guet, hat der Blinde gsagg.

Dann einige von der gewöhnlichen Art: Wo's Brauch is, lögens die Kuah ins Böt. — In der Not frißt der Teufel Fliagn. — Arme Leut kochent mit Wäser (Wasser). — Umasunst holt an nit amal der Teusel. — Wer's Glück hat, den kalbt a der Ochs. — Hol der Fuchs die Heauar, der Hauer fert 'n Bauer. — Der ane jägt den Hasen, der ändere fängg eam. — Wän der Bauer afs Roß kimmt', so derreitet eam der Teusel. — Was versteat der Ochs von aner Muschkatnuß. — In der Nächt seint älle Küah schwarz. — J'guet san is hälbental liaderli. — Übern Wötrkreuz is ka Sünt. — Über an niadn Verg geat a Wög. — Die Jahr vergeant wia der Rauch in Wint.

In einzelnen berartigen Volkssprichwörtern wird die Formelhaftigkeit noch durch Bers und Reim gesteigert. Solche Sprüche werden früher oder später zu Volksliedern, sofern sie nicht etwa selbst nur Bruchstücke eines viers oder mehrzeiligen Liedes sind, z. B.: Der ane jägt Hasen, der ändere Füchs. — Af der abghazten Fenerstät brinnts wieder gern. — A Schwälm mächt kan Summer, a Maurer ka Haus. — Wer nit guet tängeln kan, kan nit guet manan (mähen). — Der Teusel bleibt Teusel, is er schwärz oder weiß. — Wän du willst gschimpst wern, mueßt du heiratn, wan du willst globt wern, mueßt sterben. — Wäns Gott will, wächst af der Häsl a Peitscheustiel. — Wäns af die Ärl (Pflug) schneibt, schneibts a af die Töcklan.

## Mythen, Sagen und Volkslieder der Slovenen.

Die Märchen der Kärntner Slovenen unterscheiden sich bezüglich ihres Inhalts in nichts von denen ihrer Stammesbrüder jenseits der Karavanken. Doch hat die Nachbarsschaft der Deutschen, von denen sie keine natürliche Grenze scheidet, sowie der seit Jahrshunderten vorwärtsschreitende Proces der Germanisirung insoferne auf die traditionelle Literatur der Slovenen eingewirkt, daß manches, was in Krain noch kräftig lebt, hier bereits völlig der Vergessenheit anheimgefallen (Čatež, Volkodlak) oder doch verdunkelt und trümmerhaft überliefert ist (historisches Volkslied); anderes ist durch verwandte Gestalten aus dem deutschen Märchenschap erset worden (salige Frauen, Berchta).

Die Sonnenmythen erzählen vom Glasberg, vom Königssohn, der die drei goldenen Federn des gläfernen Mannes holt; der Sonnenprinz gewinnt die goldene

Prinzessin aus dem goldenen Schlosse, nachdem er das Wasser des Lebens gebracht, welches die Kraft hat, Kranke gesund zu machen und Todte wieder zu beleben. Ziemlich zahlreich sind die Märchen von der Entzauberung einer "verwunschenen", in eine Schlange verwandelten Jungfrau (Gradčenica, Sopotnica, Keutschach, Keifnitz, Sternberg). Gemeinsam allen ist der Zug, daß der zur Errettung Berusene aus Furcht die Flucht ergreift und so die Befreiung mißlingt; ein Nußeher wird eine Nuß zur Erde fallen lassen, aus dieser wächst ein Baum empor, welcher zu einer Wiege gezimmert werden wird; das erste Kind, das man in dieser Wiege schankelt, wird der Besreier sein. Meistens ist die Schlange zugleich die Schlangenkönigin mit der Demantkrone, so daß die Märchen vom "Natterkrönlein" in jene von der Entzauberung mitverslochten sind.

Übereinstimmend mit der Überlieferung der Krainer Slovenen leben in Kärnten die Teufelsagen (Sopotnica, Maria-Saal, Globasnica), die Märchen von der bösen Stiefmutter, von der weißen Schlange; das Schlaraffenland; Kurent, der auch als Mann im Mond erscheint; Torklja, der Alp, hier Truta-Mora genannt; Bedomec (Kanalthal); die drei Bauern, von denen die zwei weltklugen von dem dritten, für dumm geltenden überlistet werden; ebenso haust der Wassermann durch das ganze Rosenthal in den Fluten der Drau, in der Tiese des Wörther und Klopeiner Sees. Die Hasselgerte als Wünschelruthe erscheint in dem Märlein vom Dienstag und Donnerstag (Rosenthal, Jaunthal).

Bu jenen Sagengestalten, welche beutscher Einfluß unter den Slovenen heimisch gemacht, gehören der wilde Mann (Gorni Mož), die wilde Jagd, Stopnjak, Skrat, Pehtra-Baba, welcher der Winterdämon der Slovenen Jaga-Baba weichen mußte, insbesondere aber die saligen Frauen. Im Rosenthal heißen sie Zalik-Žene, die Gailsthaler nennen sie Beles oder Castlsive-Žene, wohl auch Sibile-Prerosile. Sie verdunkelten den Namen, nicht aber das Wesen der Rosenice und Vile der Slovenen. Die Zalik-Žene wohnen auf Anhöhen, an Quellen, mit Vorliebe in Grotten und Felsterrassen, police genannt. Sie verstehen die Bedeutung der Träume, wissen die Zukunft voraus und greisen in den wichtigsten Momenten des menschlichen Lebens ein: Geburt, Heirat, Tod; sie stehen dem Landmann mit Rath und That zur Seite und bringen sein Hauswesen zu Wohlstand und Gedeihen. Die Gegend zwischen Griffen, Haindurg, Trizen, das untere und obere Rosenthal (Kočuha, Ostrova, Vrtin, Orel, Tador bei Pečnica), der Höhenzug der Sattnit (Podgrad, Skrbina, Maria-Rain, Ludmannsdorf, Kötmannsdorf, Babja Cerkvica) sind die Mittelpunkte der Sagen von den Žalik-Žene.

Von jenen Märchen, die theils Naturerscheinungen, theils auch andere Vorgänge nach der naiven Auffassung des Volkes erklären sollen, seien hier nur erwähnt: warum es blitt; warum die Geistlichen schwarze Strümpfe tragen und der kaiserliche Abler schwarz ift; warum die Bögel zu Oftern anfangen zu singen und zur Sonnenwende verstummen (Gailthal).

Die Legendendichtung ist auch in Kärnten sehr fruchtbar gewesen. Im Gailsthal wissen die Leute bei Hochzeiten fast einem jeden Heiligen zu Ehren ein legendarisches Lied zu singen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Legenden vom heiligen Oswald und vom bußfertigen Sünder.

Bon den äußerst zahlreichen Localsagen verdient besondere Erwähnung jene von ber Entstehung des Wörther Sees: auf seinem Grunde ruht die Glocke, die, als man die Orgel nach Waria-Saal verfaufte, von felbst aus dem Thurm in die Fluten sprana. Seejagen find erhalten im Lavantthal, Maria am See und dem kleinen Bergjee oberhalb Beibisch. An Alagenfurt und Umgebung knüpft sich die allbekannte Lindwurmsage, die unserer Landeshauptstadt zum Wappenschild verholfen hat. Andere Ortssagen erzählen die Gründung des Wallfahrtsortes Maria-Luschari, die Erbauung der windischen Kirche am Dobrač, des Siegesklosters zu Viktring. Die Schlösser in den slovenischen Landestheilen find Site ebenso häufiger Schloßsagen, deren Zergliederung uns manchmal auf mythische Beftandtheile führt, so die Sage von der frommen Hildegarde auf Schloß Prosnica und jene von der Herzwiese auf Burg Leonstein bei Bortschach; in beiden erscheint dasselbe Motiv vom eifersüchtigen Ritter, der ben Bruder seiner eigenen Gemalin erschlägt. Durch hohes Alter und durch literarische Bearbeitung in romantisch gefärbte Novellen ausgezeichnet find jene Sagen, welche bie erften Zeiten ber flovenischen Befiedlung, beren Glang und den Berluft der nationalen Selbständigkeit in ben barauf folgenden Rämpfen mit den Baiern zum Gegenstand haben. In ihnen lebt noch die Erinnerung, daß es einst anders und beffer mar, und zugleich die Hoffnung, daß es anders und beffer kommen muffe: König Samo, Herzog Into und fein Mal, das Magdalenenfirchlein auf dem Lurnfelde seien hervorgehoben. Auch Hemma, die fromme Gründerin des Burter Domes, ift eine volksthumliche Geftalt geworben, fie lebt in Sage und Legende fort. Sagen vom "Benedigermandl" finden fich mehrfach im Gebiete ber Raravanken. Darunter versteht man die goldsuchenden Benetianer, welche von Beit zu Beit in unsere Begenden famen, um hier Goldlager, die fie allein fannten, auszubeuten. In folden Erzählungen hat sich die Erinnerung an einst ergiebige, später aufgelassene Bergbaue auf edle Metalle erhalten.

Der Haupttheil der slovenischen Volkssagen gehört den Zeiten der Türkenseinfälle an. Nichts hat sich dem Gedächtniß des Volkes so tief eingeprägt als die Türkensplage. Im Kanalthal, fast in jeder Ortschaft des Rosenthals, im Jaunthal, um Gisenkappel erzählt man sich allerlei merkwürdige Vegebenheiten aus jenen Tagen der Noth und des Jammers. Gleichsam concentrirt tritt die Türkensage in St. Jakob im Rosenthal auf, wo

Kirche und Friedhof nach tapferer Vertheibigung genommen und zerstört wurden. Hier ist bie Heimat jener Serajnik Zalika (Miklova Zala), die, ein neuvermähltes Weib, von den Türken fortgeschleppt wurde und nach langer Gefangenschaft entwich; obwohl von den Pesjani, sabelhaften Wesen mit einem Fuße und einem Auge mitten in der Stirne, verfolgt, kam sie doch in ihre Heimat gerade an dem Tage, als ihr Gemal zum zweitens male vor den Altar treten wollte; im entscheidenden Augenblicke gibt sie sich zu erkennen und die geplante Hochzeitsfeier verwandelt sich in ein fröhliches Fest des Wiedersehens.

Nicht minder begünstigt wurde durch die Türkenkriege die Sagenbildung um die mythische und historische Person des Kralj Matjaž, umsomehr, da die Truppen des Matthias Corvinus auch in Karnten fochten. In Unterkarnten erzählt man, daß Kralj Matjag auf bem Fürstenstein nach altem Brauch zum Bergog eingesett murbe und zu Karnburg residirte. Er war ein Schirmer bes Rechtes, ein Later der Armen und Hilflosen. Er ließ lauter Golddukaten prägen: "Es war eine goldene Zeit unter Kralj Matják." Er ift das Ibealbild eines Herrschers, unter bessen Scepter es besonders bem Bauernftande wohl erging und wohl ergeben wird. Denn Kralj Matjag ift nicht gestorben: er schläft im mächtigen Triglavfelsen ober in ber Bečica in Rärnten ober tief unten im Ungarland. Wenn sein Bart neunmal um ben Tisch, an bem er mit seinen Getreuen fitt, gewachsen ift, bann ift seine Zeit wiedergekommen. Zuweilen erscheint er bem Menschen, wie jenem Kärntner, der eine Beinladung aus Ungarn heimführte. Er gebot dem erstaunten Fuhrmann, ihm über die Schulter burch ein kleines Fenster in ein haus zu bliden. Da fah er eine breite Ebene voll gerufteter Rrieger und gezäumter Roffe, doch alles unbeweglich, nichts rührte sich. Da zog Kralj Matjat ben Sabel zur Halfte aus ber Scheibe und fiehe, bas ganze Beer ward lebendig: die Rrieger greifen nach ben Baffen, die Pferbe heben die Röpfe und stampfen mit den Hufen. "Das ist mein Bolksheer (erna vojska)", sprach ber Helb; "nicht mehr lange wird es dauern und ich werde mich erheben. Linde Lüfte werden weben und alle Menschen mit bem einen Gedanken erfüllen, ben alten beiligen Glauben zu ichugen. Alt und Jung greift bann zu ben Waffen; ber Rampf wird blutig, aber turz sein." In Unterfärnten geht die Mär, vor des Königs Höhle, in der er schläft, soll am Christabend eine grünende Linde entstehen. Von Mitternacht bis ein Uhr wird fie füßduftend blühen und bann verborren. Am Georgstag (Frühlingsanfang) wird ber Belb erwachen und an die verdorrte Linde seinen Schilb hängen, worauf der Baum von neuem fich belauben wird. Das ift bas untrügliche Zeichen einer befferen Zufunft. Rrali Matjaj wird alle Feinde besiegen, alles Unrecht von der Erde vertreiben und das golbene Zeitalter begründen.

Das Volkslied ber Slovenen Karntens zerfällt in zwei Gruppen. Das ber älteren Zeit angehörende trägt sowohl inhaltlich als ber Form nach ben gemeinsamen

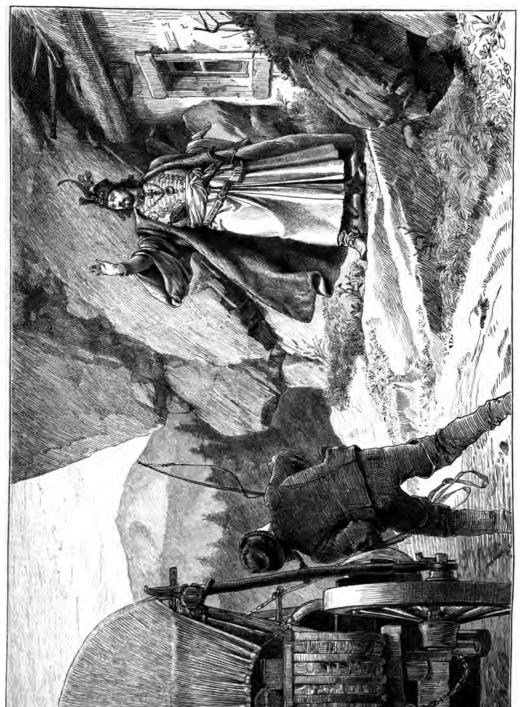

Ritter Rralj Datjag und ber Fuhrmann.

Typus der slovenischen Bolkslieder. Es ist entweder Kirchenlied und Legende, von denen M. Majar im Jahre 1843 eine Sammlung herausgegeben hat, oder epische historischer Sang, an die Türkenzeiten sich anlehnend, oder lyrisches, das häusliche Leben und Treiben enthaltendes Lied. Bemerkt muß werden, daß der Verfall der älteren Volkspoesie sich hier noch deutlicher offenbart als in Krain. Denn was jenseits der Karavanken noch voll und kräftig blühte, ist in Kärnten nur bruchstückweise erhalten oder in Prosa aufgelöst. So ist die Heimkehr der Miklova Zala einst in einem Liede dargestellt gewesen, jeht ist nur mehr die prosaische Erzählung zu finden; ebenso der Todtenritt. Besonders gut erhalten sind die Lindenlieder.

Einen bemerkenswerthen Bestandtheil des alten kärntnischen Volksliedes bildet das Gebräuchelied, das sich noch aus dem heidnischen Festkalender, freilich in christlicher Umdeutung erhalten hat. Die beiden Sonnenwenden und der Georgstag als Beginn des Frühlings werden durch das Gebräuchelied markirt: daher die Weihnachtslieder (Kolednice), das Georgslied und die um den Kres (das Sonnwendseuer) gesungenen Lieder. Der Inhalt der letzteren ist die Heimführung eines um das Kresseuer tanzenden Waisenmädchens (Kresnica) durch den Königssohn aus dem neunten Lande.

Fragen wir nach der Verbreitung des Volkssedes, so ergibt sich eine merkwürdige Erscheinung. Die Gailthaler, der schwächste Volkssplitter, die aber trothem ihre Gebräuche und Trachten bis auf den heutigen Tag am ursprünglichsten bewahrt haben, können sich auch der Reichhaltigkeit ihres Liederschatzes rühmen; ihre Gesänge tragen das Gepräge der Originalität an sich: die alte Ballade und Romanze hat ihre Heimat im unteren Gailthal. Diesem zunächst kommt das sangesfrohe Rosenthal, die Heimat so mancher Naturdichter und hellklingender Rehlen: der Rosenthaler ist ein geborener Sänger, sagt das Sprichwort von ihm. Am wenigsten Lieder hat das Jaunthal aufzuweisen, obwohl dort das Slovenenthum in geschlossener Masse siehen zählt und noch am wenigsten vom deutschen Einsluß durchsetz ist.

Nach dem Verstummen des historischen Sanges hat sich unter denselben Bedingungen wie bei den deutschen Landesnachbarn eine neue Art des Volksliedes entwickelt, der Vierzeiler, unter dem Namen Kärntnerlied bereits weltbekannt. Die Umgebung Klagenfurts hat für die Slovenen als Entstehungs- und Mittelpunkt zu gelten, von wo aus sich das "Schnadahüpfel" in die benachbarten Gegenden verbreitete. Was zur Charakterisirung des deutschen Vierzeilers gesagt wird, gilt auch von dessen slovenischem Zwillingsbruder. Auch dieser ist ein Erzeugniß des Augenblicks, der Tanzplatz seine gewöhnliche Geburtsstätte, das Liebesleben der vorherrschende Inhalt. Was das alte Lied in episch ausführlicher Weise malt und schildert, das ist im Schnadahüpfel in den knappen Raum von nur vier Zeilen mit epigrammatischer Kürze zusammengedrängt. Ein solches

Liedchen kann nur Schlager sein, nur pointiren, jede Ausführlichkeit ist ausgeschlossen. Einige Beispiele mögen den Geist des slovenischen Schnadahüpfels wiedergeben.

> Ich sprach nur ein wenig: "Was wirst du mir taugen?" Da hatte sie gleich Boll Wasser die Augen.

Ich sprach nur ein wenig: "Wein Liebchen bist du!" Und fröhlichen Herzens War sie im Nu!

Chne weißes Papier, Chne Tintenschwärze Schrieb ich bas Liebchen Mir in das Herze.

O betet und bittet, Ihr Pfaffen für mich, Was andere Weiber, Will haben auch ich. Was stehst du, was stehst du Unterm Fenster draus? Und weißt doch und weißt doch, Du darsst nicht ins Haus.

Brauchst nur über bie Leiter Rechtshin bich zu biegen, — Frage nur bie Katen, Wo die Mädchen liegen.

Das Rämmerlein brenne, Es brenne in Glut, Nur bleibe das Bettlein, Drin Liebchen ruht.

Auf schönem Felde Der Nebel steht, Inmitten bes Nebels Wein Liebster mäht.

Wie die slovenischen Texte der Vierzeiler sich häufig an deutsche anlehnen, so findet das umgekehrte Verhältniß statt bezüglich der Melodie. Die Weisen deutscher Kärntner Lieder tragen mitunter slavischen Charakter, manche Melodie ist dem slovenischen Volkselied entnommen und deutschem Text angepaßt, so daß nach einer und derselben Weise beutsche und slovenische Volkslieder durch das Land klingen und die Herzen erfreuen.

## Burgen, Ortsanlagen und Typen von Bauerhäusern.

Wenige Länder besitzen im Verhältniß zu ihrer Ausbehnung eine so große Anzahl von Burgen als Kärnten und insbesondere sind jene Gegenden desselben, welche im Mittelsalter eine größere Bedeutung hatten, z. B. die Umgebung der alten Hauptstadt St. Beit, mit diesen Denkmalen angefüllt. Die Ursache davon mag wohl vorzugsweise darin liegen, daß in der Vorzeit mit den Landesfürsten die geistlichen Fürsten von Salzdurg und Bamberg, die Grasen von Görz und von Ortenburg die Herrschaft des Landes theilten und sowohl jeder dieser Souveräne Herrensitze für sich daute, als auch die Würdenträger und Basallen eines jeden derselben sich in ihrer Nähe ansiedelten. Auf diese Art zertheilte sich der Grundbesitz in Kärnten in zahlreiche Güter von mäßiger Ausdehnung, wodurch einer großen Anzahl von Kittergeschlechtern Bestand verliehen wurde, deren einstige Wohnssitze uns nun freilich größtentheils nur mehr als Kuinen anblicken, welche aber noch immer



theils als Baubenkmale, theils als Stammsitze jetzt noch lebender berühmter Geschlechter, theils als malerische Punkte, theils endlich als Beugen des rauhen, aber kräftigen Mittelsalters Jedermann anziehen.

Was die rein historische und fortificatorische Entwicklung des Burgenwesens betrifft, so dürfen wir hier wohl auf die diesbezügliche Abhandlung über das Nachbarland Steiermark verweisen und werden uns darauf beschränken, die wichtigsten Burgen des Landes in ihrer chronologischen Reihenfolge kurz zu schildern.

Die Ruine des Thurmes in ber Nähe ber noch erhaltenen Burg Mansberg ftellt an und für fich eine Burg aus ben erften Beiten bes Burgenbaues bar; berfelbe mit poly= gonalem Grundriß bilbete ohne Zweifel bie ursprüngliche Burg Mansberg und war weder mit Ringmauern, noch mit Graben versehen. Die Mauern sind vier bis fünf Kuß bick, aus großen Bruchsteinen aufgeführt und befitt ber Thurm eine innere Weite von fünf bis fechs Rlaftern. Der Höhe nach war der Thurm in mehrere Stodwerke getheilt, in welchen bie Familie bes Burgherrn, die Bertheidigungs= mannschaft und die Vorräthe untergebracht wurden. Der im Rundbogen geschloffene Gingang befindet sich einige Schuh hoch über bem Terrain.

Mit dem XII. Jahrhundert hatten sich die Burgen aus dieser primitiven Form schon zu stattlichen Gebäudecomplexen entwickelt,

welche sich um den ursprünglichen Thurm als starke Bertheibigungswerke zusammensschlossen. Der Thurm wurde fortan Berchfried genannt und unter diesen nimmt wohl jener der Burgruine Petersberg in Friesach die hervorragendste Stelle ein. — Vom XIII. Jahrhundert an wurde der Bau der Burgen sowohl was die Befestigung, als auch

bie zur Wohnung bestimmten Räumlichkeiten anbelangt, weiter ausgebildet und erhielt sich im Wesentlichen bis zum XVI. Jahrhundert ziemlich gleichartig. Die Burgruine Liebenfels im Glanthal gibt ein schönes Bilb bes Burgenbaues aus jener Cpoche.

Der wichtigste unter den Wohnräumen war der Rittersaal, auf bessen Ausstattung gemäß den Verhältnissen bes Burgherrn die meiste Sorgsalt verwendet wurde. Nach Lage



Inneres ber Befte Betersberg in Friefach (romanische Überrefte).

ber Dinge konnte man von diesem Saale aus den Burghof überblicken, wie z. B. in Taggenbrunn, in Nußberg, theils gewährte er die Ausssicht auf die umgebende Landschaft, wie in Finkenstein, Neudenstein, Liebenkels 2c.

In den meisten Burgen waren Kapellen, welche hier und da außer der Ringmauer, jedoch in der Nähe derselben auf einem geschützten Punkte standen, wie z. B. in Horenburg im Görtschitzthal, Hoch- und Nieder-Kraig bei St. Beit, gewöhnlich aber innerhalb der Ringmauer sich befanden, und zwar als selbständiges Gebäude, wie in Grünburg

im Görtschisthal, Hohenwart bei Belben, Ortenburg bei Spital, oder im Burggebäude selbst, wie in Frauenstein bei St. Beit, Hollenburg im Drauthal 2c.

Interessant sind auch die öfters vorkommenden Doppelkapellen, wobei die obere Kapelle für den Burgherrn, die untere durch ein quadratisches Loch mit der oberen verbundene Kapelle für die Dienerschaft bestimmt war. Zu Stein im Drauthal sind diese Doppelkapellen noch ganz erhalten.



Burgruine Liebenfels im Glan-Thal.

Gine anziehend schöne Burg, beren Aufführung in das Ende biefer Beriode bes Burgenbaues fallt, ift bie volltommen erhaltene Burg Frauenstein.

Nach Einführung der Feuerwaffen mußten selbstverständlich die Befestigungswerke nach einem wesentlich anderen System aufgeführt werden. In dieser Periode, und zwar in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts wurden die imposantesten Burgen Kärntens, nämlich Landskron bei Villach und Hoch-Ofterwiß bei St. Leit in ihrer jüngsten Gestalt vom Geschlecht der Khevenhüller aufgeführt. In Landskron weisen die vielen unterirdischen Räume, die schönen Gewölbe und Erdgeschöße aller Gebäudetheile, die behauenen Steine an Thoren, Thüren und Fenstern und die Größe aller Bestandtheise der Burg darauf hin, daß dies ein mit Luxus aufgeführter Prachtbau war. Das Gleiche gilt von Hoch-Ofterwiß.

Von dem am Fuße des mächtigen Felsens, auf bessen Spitze die Burg steht, gelegenen ersten Thorthurm windet sich der Weg um diesen Felsen und führt durch 14 Thore, welche größtentheils durch mächtige Thürme und theilweise durch Zugbrücken geschützt sind, zum Hochschloß. Es ist ein einsaches, zierloses, aber geräumiges Gebäude, welches weder bezüglich der Besetziung, noch der Ausschmückung mit den Thorthürmen harmonirt. Diese dagegen sind ebenso zur Vertheidigung mit Schießscharten, Zinnen und Gußlöchern ober den Thoren und im Innern mit Fallgittern versehen als zur Zierde mit behauenen



Burg Frauenstein.

Steinen, welche Abbildungen und Inschriften enthalten, geschmückt. So stellt Hoch Ofterwit das Bild einer mittelalterlichen, mit den Vertheidigungsmitteln aus allen Zeiten des Burgenbaues ausgestatteten Burg dar.

Am Ende des XVI. Jahrhunderts hörte endlich der Burgenbau auf, unsere Vorsahren verließen die Höhen und bauten sich, da der Rechtszustand immer gesicherter wurde, ihre Wohnungen in den Ebenen. Um diese Zeit entstanden sonach die an den Ecen mit Thürmen versehenen schwerfälligen Schlösser mit vergitterten Fenstern, wie Welzenegg bei Klagenfurt, Waher bei St. Veit.

Kärnten ist mit Ausnahme der Klagenfurter Ebene und einiger unbedeutenderen Ebenen am sogenannten Krapfelde zwischen St. Beit und Friesach, dann bei Villach, bei Rarnten und Krain.

Bleiburg 2c. von vielen mehr ober minder breiten Thälern durchzogen, und findet man, wenngleich in den Niederungen, insbesondere auf Hügeln und Erhöhungen des Terrains zahlreiche Bauernhöfe und Dörfer sich befinden, so doch auch die sonnseitigen Thalgehänge mit vielen einzelnen Gehöften besetzt, welche bisweilen hoch hinauf an den Abhängen der Berge liegen. Mit Vorliebe sind diese Bauernbehausungen auf schön gelegenen, eine weite und gefällige Aussicht bietenden Punkten angelegt, und macht dies bei vielen derselben den Eindruck, als ob mehr die ästhetische als die Rücksicht auf das landwirthschaftliche Interesse den Blat für die Anlage bestimmt hätte.

Auf die Größe der Bauernhöfe, welche mit dem dazu gehörigen Grundcomplex auch ben Namen "Huben" führen, haben zwei Umstände einen wesentlichen Einfluß, nämlich ob der sie umgebende Grund und Boden zum Getreidebau gut geeignet oder schlecht ist und ihm nur mühsam eine spärliche Ernte abgetrott werden kann, ob ferner die Gegend wegen entsprechender Wiesen und Weiden sich zur Viehzucht eignet oder nicht. Insbesondere ist der letztere Umstand sehr von Bedeutung, denn, wo Viehzucht getrieben wird, müssenschere ist der letztere Umstand sehr von Bedeutung, denn, wo Viehzucht getrieben wird, müssen sich deßhalb die Räume der Wirthschaftsgebäude größer sein, aber auch deßhalb werden sie in diesem Falle ausgedehnter hergestellt, weil in Kärnten aus mancherlei Gründen die Viehzucht sohnender als der Körnerbau ist. Welcher Kategorie aber die Bauernhöse in Kärnten auch immer angehören, so ist in der Regel das Wohnhaus mit dem Wirthschaftsgebäude nicht verbunden und bildet das Gehöfte kein abgeschlossens Vanzes. Das Wohnhaus in den wohlhabenden Gegenden Kärntens, wozu namentlich die Umgedung von St. Veit, das Krapsselb, das Gurk-Wetnitz-Lavantthal gehören, ist nicht nur im Erdgeschoß, sondern auch im ersten Stock gemauert, die Mauer ist weiß übertüncht und bietet so mit den grünen Jalousien ein freundliches Aussehen.

Im Innern geht zu ebener Erbe burch die Mitte bes ganzen Hauses eine Vorlaube. Bon dieser führt eine Thür in ein größeres Zimmer, in welchem sich die Familie des Bauers mit den Dienstleuten sowohl zu den Mahlzeiten als in den langen Winterabenden zu häuslichen Arbeiten, wie Spinnen zc., sowie zum geselligen Beisammensein versammelt. Die Mahlzeit wird an einem viereckigen Tische aus hartem Holz eingenommen, der in einer Ecke des Zimmers steht und über welchem in grellen Farben auf Glas gemalte Heiligenbilder hängen. In einer anderen Sche des Zimmers steht der große Rachelosen mit einer ihn umgebenden hölzernen Bank und darüber angebrachten Gestellen zum Aushängen von Kleidern und Wäsche, die dort getrocknet werden. Neben diesem Zimmer ist die Küche, welche bei älteren Häusern nicht gewöldt, sondern mit einem Rauchmantel überdeckt ist. Auf der anderen Seite der Vorlaube ist eine Wohn- und Schlasstube für die Familie des Bauers oder die Mägde und ein kleines Local, welches als Speisegewölde und im Sommer auch zum Ausbewahren der Milch benütt wird. Außerdem geht von der

Burg Doch-Ofterwig.



zum Aufbewahren des ausgedroschenen Getreides, die anderen sind zu Wohn- und Schlafzimmern bestimmt.

Im Wirthschaftsgebäude ist das Erdgeschoß gewölbt und sind in ihm die Stallungen für Pferde, Hornvieh und Schweine, Kammern für das Futter und Behältnisse für das Holz, sowie auch dort die männlichen Dienstdoten in den Stallungen schlafen. Der erste Stock, zu welchem man über eine gemauerte Rampe (sogenannte Tennbrücke) die Zusahrt hat und dessen Öffnungen durch in verschiedener Gestalt symmetrisch gelegte Ziegel gitterartig geschlossen werden, wird zum Ausdreschen des Getreides auf der Tenne und zum Ausbewahren des Stroß in den Nebenräumen benützt. Diese größeren Gehöfte, deren Besitzer Großbauern oder Hösler genannt werden, sind in der Regel mit Ziegeln, ausnahmse weise mit Schindeln gedeckt. Auf dem Dache sehlt selten ein Wetterhahn, der bisweilen durch die Figur eines Heiligen ersetz wird.

Die kleineren Bauerngehöfte haben meist nur ein gemauertes Erdgeschoß, auf welchem bas Dach ruht; im Übrigen sind sie nach demselben System wie die größeren Gehöfte angeordnet, nur beschränkter in allen ihren Räumlichkeiten.

In der Regel hat jeder größere oder kleinere Bauernhof einen kleinen Gemüse= und Obstgarten und nicht selten steht nahe bei den Gebäuden ein großer schöner Ruß= oder Lindenbaum. In Gegenden, die zum Obstbau geeignet sind, wie z. B. im Lavantthal, ist



In einigen, insbesondere in gebirgigen Gegenden Karntens befinden sich bei den Bauernhöfen sogenannte "Harpfen". Sie bestehen aus theils gemauerten Pfeilern, theils hölzernen Säulen, welche ein Dach tragen und zwischen benen wagrecht liegende Stangen angebracht sind. Auf diesen wird das Getreide unmittelbar nach dem Schnitt aufgehängt, um es vor Regen zu schützen und an dem luftigen Orte zu trocknen, wonach es zur gelegenen Zeit zum Ausdreschen in die Scheune gebracht wird.

Von diesen Thpen ber in Karnten bestehenden Bauernhäuser weichen in einigen Thälern Oberkärntens, z. B. im Lessachthal die Bauernhöse darin ab, daß sie nebst dem gemauerten Erdgeschoß und ersten Stock auch einen zweiten Stock haben, der aus Holz construirt ist, um welchen ein hölzerner Gang führt, der von dem Dach überragt wird, daß ferner das Wirthschaftsgebäude sich unmittelbar an das Wohnhaus anschließt. Die Dächer sind da slacher und mit Brettchen gedeckt. — In der sogenannten "Gegend", das ist in dem schmalen Thale, welches von Treffen bei Villach in nordwestlicher Richtung

bis Radenthein läuft und in dem die Ortschaften Afritz, Wiesen 2c. liegen, gibt es auch Bauernhöfe, deren große Wohnhäuser ganz aus Holz aufgebaut sind, an welchen in den Stockwerken Gänge um das Haus laufen und bei denen auch an dem daneben befindlichen Wirthschaftsgebäude nur der Unterbau gemauert ist. Neben demselben befindet sich noch ein thurmartiger Holzbau, der als Getreide-Schüttboden dient.

Die Dörfer in Kärnten bestehen zum bei weitem größten Theile aus unregelmäßig nebeneinander liegenden Gehöften und sind die Häuser nicht so aneinander gestellt, daß sie



Reufche bei Rarnburg am Bollfelb.

eine Reihe oder Gasse bilden. Groß sind die Dörfer nicht und zählen gewöhnlich nicht mehr als ein halbes oder ganzes Dutend Häuser, aber sie gewähren durch die ungezwungene unregelmäßige Gruppirung der Gehöfte, beren Gebäude ebenfalls unregelmäßig aufgeführt sind, mit den zu ihnen gehörigen Gärtchen, dem gemeinschaftlichen, auch zur Tränke für das Vieh bestimmten fließenden Brunnen und dem an geeignetem Platze stehenden großen Nuß- oder Lindenbaum, um welchen eine Bank läuft, einen anziehenden malerischen Anblick. In größeren Dörfern liegt am Ende berselben, wenn thunlich an einer etwas erhöhten Stelle, die meist vom Friedhof umgebene Kirche mit dem einsachen, einen Stock hohen Pfarrhose. Nur in einigen Gegenden im Nordwesten Kärntens, z. B. in der Gnesau, Reichenau sind die Häuser der Dörfer bisweilen in einer Doppelzeile an einander gestellt,



Bauernhof in Dberfarnten.

und zwar berart, daß die Wohnhäuser in einer Reihe und gegenüber die Wirthschaftssgebäude und hölzernen Getreibespeicher stehen. Die Dörfer liegen in den Ebenen, auf Hochebenen im Mittelgebirge oder auf sauften Abhängen der Berge, aber nur bis zu einer mäßigen Höhe, während höher hinauf nur einzelne Gehöfte zu finden sind.

Erft die größeren Ortschaften, die sogenannten "Märkte", haben in der Anlage einen anderen Charafter, indem in benfelben die Baufer an einander gereiht sind und Gaffen, sowie kleine Plätze bilden. Auch erscheinen in den Märkten die Wirthschaftsgebäude seltener ober stehen hinter ben Wohnhäusern, wo sich ihnen die Garten und Felber anschließen, und tommen bagegen größtentheils von Sandwertern, Rrämern zc. bewohnte Häuser und Wirthshäuser vor. Bei Märkten findet man auch schon bisweilen Ruinen von Bertheibigungsbauten aus dem Mittelalter, welche aus einem Thurm oder einem burgartigen Gebäude bestehen und ohne Zweifel als Zufluchtsort bei ben im XIV. und XV. Jahrhundert häufigen Ginfällen der Ungarn und Türken aufgeführt wurden. Bei den Städten fehlen diese Bertheidigungsbauten nirgends und bestanden bei manchen, wie in St. Beit, Friesach 2c. auch Umfassungsmauern. Eigenthümlich in Kärnten ist es, daß größere Dörfer und Märkte mit Borliebe bort angelegt find, wo Bäche, die aus dem Hochgebirge kommen, sich in die Ebene ergießen, wodurch diese Ortschaften fortwährenden Überschwemmungs-Gefahren ausgesett find. Der Grund dieser Art der Anlage liegt wohl, abgesehen von der Bequemlichkeit des leichteren Bafferbezuges für häusliche Zwecke, vornehmlich darin, daß man die Bache als bewegende Kraft für Mühlen, Brettersägen und bergleichen mehr benüßt.

## Musik.

Rärnten galt seit jeher als eines der sangeslustigsten Länder der Monarchie. Obwohl durch die natürliche Eingrenzung der Verkehr mit den Nachbarländern noch vor wenigen Decennien ein ziemlich beschränkter war, blieb das Interesse Kärntens für Erscheinungen auf dem Gediete der Musik hinter dem anderer Nationen doch nicht zurück. Es kann allerdings nicht in Abrede gestellt werden, daß die Kriegsfurie, die so oft verseerend durch das Land gezogen, hemmend auf die Entwicklung der Künste, namentlich der Musik eingewirkt hat, allein des Karavanken-Ülplers Sangeslust hat sie dennoch nicht völlig zu ersticken vermocht, denn kaum war die Morgenröthe des Friedens emporgestiegen, so erklangen auch wieder lustige Weisen und frische Jodler.

Die heimischen Geschichtschreiber wissen über die Musikzustände bis knapp vor biesem Jahrhundert wenig zu erzählen, vielleicht darum, weil sie Erscheinungen, die sich auf diesem vermeintlich nebensächlichen Gebiete nicht ereignisvoll oder mindestens markant

ausprägen, nicht für geeignet erachteten, um fie für die Kunstchronik festzuhalten, vielleicht auch barum, weil Rärnten an schöpferischen Fachmusikern thatsächlich auffallend arm ift. Es find allerdings Spuren vorhanden, daß Minnesanger bas Land durchzogen haben, und ein gunftiges Territorium fand sich bei bem Bestande so vieler Ritterburgen ja vor (Beinrich von Ofterdingen sogar soll auf seiner Romreise in Friesach übernachtet haben); auch Meisterfänger hatten sich auf protestantischem Boben seghaft gemacht, — boch mit biefen und einigen sagenhaften Daten ichweigt bie Geschichte über Rarntens Mufif-Urzuftande. Erst nachdem bas Land mit Baiern in Fühlung getreten war, und noch mehr, nachdem die Frangosen nach mehrmaliger Occupation im Jahre 1815 für immer von Kärnten Abschied genommen hatten, begann bas Mufikleben aufzublühen. Während sich 3. B. früher nur noch firchliche Mufit, weil von ber Geiftlichkeit propagirt, erhalten fonnte, murbe von nun an auch die weltliche wieder gefordert. Als eifriger Pfleger ber letteren wird zunächst Fürst Ferdinand Vorcia in Spital genannt. Das Benedictinerftift in St. Baul und beffen Colonie in Rlagenfurt haben fich anderseits um die Rirchenmusik nicht unerhebliche Verdienste erworben. Nicht unerwähnt mögen die eigenartigen langgebehnten Beihnachts- und Neujahrsgefänge bleiben, die vornehmlich im Möll-, Lieserund Lavantthal gediehen, einen balladenartigen Charafter besigen und bin und wieder jest noch, allerdings höchft felten, wie einft üblich in Berbindung mit scenischen Darftellungen zum Bortrag gelangen.

Bu Anfang dieses Jahrhunderts, das als die Ara des Vereinslebens gelten kann, entstanden nach dem Muster großer deutscher Städte auch in den Provinzen Musikers verbindungen und als eine der ersten unserer Monarchie kann der "Musikverein in Klagenfurt", der im Jahre 1828 gegründet wurde, bezeichnet werden. Diese Körperschaft schuf sich zunächst ein Repertoire deutscher Tonheroen: Mozart, Handn, Beethoven, Schubert fanden begeisterte Pflege. Schon vor der Gründung des Musikvereins bestand in Klagensurt eine Gesellschaft von Dilettanten, die Josef Handns "Schöpfung" kurz nach ihrer Bollendung zur Aufführung brachte.

Der schon in den Vierziger-Jahren nach Italien gravitirende musikalische Geschmad machte sich auch in einzelnen Theilen Kärntens bemerkbar; man sang nicht ungern hin und wieder eine wälsche Arie. In der Landeshauptstadt selbst wurden sogar von Dilettanten aus den vornehmsten Gesellschaftskreisen wiederholt italienische Opern zur Aufführung gebracht, unter anderen "La Straniera" von Bellini und "Belisar" von Donizetti. Dem kärntnischen Abel kann die Anerkennung nicht versagt werden, zur Hebung des Musikledens, wie zur Veredlung des künstlerischen Geschmacks wesentlich beigetragen zu haben. Die Salons der Egger, Porcia, Rainer, Moro und vieler Anderen waren die Sammelskätten hervorragender einheimischer wie fremder Künstler. In diese Zeit des

musikalischen Ausschwungs fällt auch die Gründung des "Klagenfurter Männergesang» vereins" (1847). Sein erster Vorstand war Max Ritter von Moro, sein erster Chorsmeister Kaspar Harm. Das Verdienst, den ersten Impuls zur Gründung dieses, nunmehr so erfolgreich und hochgeschätzt in das letzte Decennium seines halbhundertjährigen Bestehens tretenden Vereins gegeben zu haben, gebührt unstreitig dem damaligen Theaterkapellmeister Alfred Khom. Zur Zeit zählt Kärnten an dreißig deutsche Gesangsstörperschaften, die sich mit einer Anzahl von etwa 650 Stimmen zum "Kärntnerischen Sängerbund" vereinigt haben.

Der erwähnte Mangel an heimischen Componisten barf wohl kaum einer etwaigen mangelnden Veranlagung zugeschrieben werden, er ist vielmehr auf das Fehlen höherer musikalischer Bildungsstätten im Lande zurückzuleiten und auf den Umstand, daß der Sinn des Kärntners sich zunächst der knappen Liedsorm zuneigt. Von musikalisch Begabten ersonnene Weisen wurden nicht mittelst Noten, sondern phonetisch weiter verbreitet und kamen oft in einer vom Original völlig verschiedenen Variante an die Ursprungsquelle zurück, nicht ohne daß auf dieser Wanderung der Name des Autors häusig versoren gegangen wäre. Anderseits sinden sich in den Chorarchiven mancher Landpsarreien mitunter ganz annehmbare Compositionen von Schullehrern vor — vorzugsweise Marienlieder und Messeinlagen; allein auch diese gelangten nicht in die große Öffentlichkeit, theils weil sie von den Organisten nur zum Eigengebrauch geschaffen waren, theils weil diese weder angeeisert wurden, noch selbst genug Chrzeiz besaßen, für die Verbreitung Sorge zu tragen. Zu den wenigen Compositionen, die sich, weil durch Noten sizirt, in unveränderter ursprünglicher Form erhalten haben, gehört der populäre herrliche Chor: "Des Kärntners Vaterland" von Joses von Kainer auf das bekannte Gedicht von Kitter von Gallenstein.

Was die reproducirende Musik anbelangt, ist der Umstand, daß der Kärntner bei all seiner Freude und Lust, öffentlich zu singen, dennoch der Bühne sern geblieben, auf die mangelnde Sympathie des Alplers für das Theaterleben im Hindlick auf seine socialen Berhältnisse zurückzusühren. Die alles nivellirende Cultur hat manch hartes Vorurtheil verschwinden lassen, und einer der Ersten, die den kühnen Sprung auf den heißen Bretterboden gewagt, war ein flotter Klagenfurter Student, Karl Sommer, der nunmehr, nachdem er sich auf kleineren deutschen Hofbühnen eingesungen, zu den Zierden der Wiener Hospoper gehört. Das Landvolk bethätigte seinen Sinn für Musik durch Bildung von Instrumentalkapellen, von denen sich die "Bergknappen-Banden" besonderer Beliebtheit erfreuen. Eine Specialität waren die sogenannten "Schwarzenbacher". Die Justrumente, die auch jeht noch theils selbständig, theils zur Stimmbegleitung in Anwendung kommen, sind die in den Alpenländern gebräuchlichen: Zither und Guitarre. Auch die Schwegelspseise kommt noch mitunter zu Ehren. Zu Ansang des Jahrhunderts hat auch in



Gin Rarntner Quintett.

vornehmeren Areisen die Harfe emsige Pflege gefunden. Obwohl ersichtlich ist daß der Kärntner Sinn und Interesse für die verschiedensten Schattirungen des Musikwesens zeigt, so hängt er mit Herz und Seele zunächst doch an seinem Volksliede. Dieses ist seine Freude und sein Stolz.

Wenn auch nicht behauptet werden fann, daß das färntnische Nationallied das jungfte Rind der alpinen Duse ift, so ift boch sicher, bag es bas lette flugge geworbene ift. Während Steiermark ichon im Jahre 1812 auf Anregung und unter dem Protectorat bes Erzherzogs Johann eine Sammlung steirischer Bolkslieder zustande gebracht hatte und während die Tiroler längst in fremden Landen mit ihren Jodlern und Vierzeilern für alpine Beisen Sympathien erweckt hatten, kam Karnten ziemlich spät erst zum Bewußtsein, daß es geradezu ein Schakkastchen lieblicher, eigenartiger und anmuthiger Weisen sein Eigen nenne. Die Entwicklung der österreichisch-alpinen Lieder bis zur genauen Unterscheidung ihrer Bobenftandigkeit bedurfte einer geraumen Zeit und noch heute ift man über ben Beimatschein so mancher Volksweise nicht im Rlaren. Speciell bas Rärntner Lied entwickelte sich zur gegenwärtigen Eigenart erst, nachbem sich besselben bie musikalisch gebilbeten Stände des Landes mit Interesse angenommen haben. Der Beginn dieser für die Geschichte ber Karntner Beise wichtigen Beriobe fallt in bie Bierziger-Jahre. Rainer, Kandutsch, Moro, Herbert, Gaggl, Anappitsch muffen mit ber Beredlung bes Rärntner Liebes in Berbindung gebracht werden. Das unbeftreitbar größte Berdienft in bieser Richtung hat sich jedoch mehrere Jahre später Dr. Alois Bolwich erworben. Musikalisch ebenso glücklich veranlagt als äfthetisch feinfühlig, babei im Besite einer umfangreichen, überaus sympathisch klingenden Baritonstimme verstand er es wie kein Zweiter, ben Rärntner Liebern jenen eigenthümlich anheimelnden Reig abzugewinnen, ber auf ben Buborer feine fascinirende Wirkung nie verfehlt. Das von Bolwich anfangs ber Sechziger-Jahre begründete Quartett, bem außer ihm noch Saufer, Roschafer und Soferer angehörten, barf als die trefflichste ber zahlreichen im Lande creirten Sängergesellschaften bezeichnet werben, benn wohl fast jeder größere Ort in Rarnten besitht seither sein Liederquintett, manche Stadt sogar beren mehrere. Das Nationallieder = Singen ift geradezu zum allgemeinen Bedürfniß bes sangesfrohesten Alpenlandes geworden und selbst außerhalb ber Beimat (in Wien, Grag, Ling 2c.) bilben die lieblichen Beisen bas Bindemittel ber Landsmannichaft. Bon ben gahlreichen färntnischen Quintett Bereinigungen haben es nicht wenige zu einer großen Bopularität gebracht. Im Jahre 1856 trat bas sogenannte "Mischip-Quintett" in die Öffentlichkeit. Es unternahm am 24. Juli besselben Jahres eine Concertreise in das Ausland bis hinauf an die Oftsee und traf ruhm- und goldbeladen am 18. Juli 1859 wieder in der Landeshauptstadt ein. Noch Ende des Jahres wurde eine zweite Reise unternommen. Das Quintett "Grünanger" machte, namentlich in ben

Siebziger-Jahren, viel von sich reben. Das Quintett bes "Klagenfurter Singvereins" mit Prasser an der Spiße erfreut sich namentlich in der Landeshauptstadt großer Beliebtheit. Im Sommer 1884 fand daselbst ein Kärntner-Lieder-Wettsingen statt, nach welchem dem Quintett der "Alpenrose" in Ferlach der erste und dem "Laaser-Quintett" der zweite Preis zuerkannt wurde. Der Bollständigkeit halber sei noch des "Kärntner-Quintetts der k. k. Hosoper" (Virnbaum, Bruckner, Kinsky, Koschat und Graf) Erwähnung gethan, welches allerdings das kärntnische Original-Volkslied nur in zweiter Linie cultivirte, dem aber das Berdienst nicht abgesprochen werden kann, dieses Volkslied concert- und hoffähig gemacht zu haben.

Was die musikalische Eigenart des kärntnischen Heimatliedes betrifft, so kann nicht gesagt werden, daß Volkslieder anderer Nationen — die einen an zündendem Rhythmus, die anderen an Wohlklang der Melodie, wieder andere an poetischem Gehalt der Gedanken — die Kärntner Weisen nicht überragen würden; anderseits kann aber ebensowenig in Abrede gestellt werden, daß das kärntnische gegenwärtig zu den beliedtesten und meistzgesungenen Volksliedern gehört. Inwieweit nun dessen Reiz im Rhythmus oder in der Melodie oder in der Urwüchsigkeit und Naivetät des Dialectes liegt, ist schwer zu entscheiden; Thatsache ist, daß zumal das harmonische Gesüge und die Art und Weise der landesüblichen Reproduction wesentlich dazu beitragen, daß man diese Lieder auch außerhalb ihrer Heimat ebenso gerne hört als singt.

Das Kärntner Lied wird daheim nach der Tradition gesungen, und zwar fünfstimmig, obwohl bafür vom rein mufikalischen Standpunkte aus keine zwingende Nothwendigkeit vorhanden ift. Eine besondere Eigenthümlichkeit dieses Volksliedes besteht darin, bag die Melodie nicht von der oberften, fondern von der fogenannten "Borfänger"-Stimme gefungen wird, zu welch letterer sich erfahrungsgemäß ein Baritonorgan am beften eignet. Die zweitwichtigste ist die "Überschlag"-Stimme, die sich in der Regel in der Terz- oder Sextlage über ber Melodie bewegt und barum häufig in bas Faljettregifter ju greifen hat. Bu einer breiftimmigen Interpretirung fehlt noch ber Bag, ber fich mit Behaglichkeit auf brei Tone festsett: auf die Tonita, Dominante und Subdominante. Die dem zweiten Tenor im gewöhnlichen Männerquartett-Sape entsprechende Stimme nennt der Kärntner rasch entschlossen die "Quint". Sie ist eine heikle harmonische Stimme und erfordert einen Sänger mit feinfühligem, ganz besonders geübtem Gehör. Das bringende Bedürfniß jedes halbwegs ftimmbegabten Rärntners, "auch mitzusingen", wo sein Nationallied gefungen wird, hat noch eine harmonische Stimme — die "tiefe Quint" erfunden, eine Stimmgattung, beren Domane eine bequem liegende Dominante und ihre unmittelbare Nachbarschaft ift. Solcherart ift das Kärntner Lied, wovon wir eine unveränderte Probe geben, fünfstimmig geworben und wird auch heutzutage fast nur mehr im "Quintett" gesungen.



Gine weitere, nur der besprochenen Beise zukommende Vortragseigenthumlichkeit sind die kurzen "geschnalzten" Borschlagnoten, die sich durch die üblichen Rotenzeichen

ebensowenig wiedergeben lassen wie beispielsweise der Schlag der Wachtel. Die Kärntner Lieder unterstehen der Alleinherrschaft des Dreiviertel-Taktes, lassen sich in zwei bis drei aus je vier Takten bestehende melodische Phrasen zergliedern und gehören beinahe durch-wegs den Dur-Tonarten an.

Der bem Kärntner Lieb mitunter angehängte Jobler soll, wie alte musikfundige Karnuten behaupten, nicht bodenständig, sondern aus Westen importirt worden sein. Man wird kaum irregehen, wenn man annimmt, daß die Entstehung der erwähnten eigenartigen Singweise, daß nämlich die melodieführende Stimme unter einer harmonischen liegt, ebenfalls auf die Allgemeinheit der Sangeslust in Kärnten zurückzuführen ist. Die Mädchen wollen auch mitsingen. "Die große Mehrzahl der Kärntner Lieder handelt vom Lieden", schreibt Wölwich, "darf man sich da wundern, wenn singende Burschen ihre "Dirndlan" mit in die Gesellschaft hineinzogen und gemeinschaftlich mit letzteren sangen? Naturgemäß konnte man aber die Mädchen nicht vorsingen lassen, das hätte sich mit ihrer Verschämtheit nicht vertragen. Also mußte man ihnen eine begleitende Stimme zuweisen. Diese aber mußte wieder naturgemäß höher liegen und aus diesem Grunde konnte der Vorsänger wieder nur ein Bariton sein."

Daß die Namen der Autoren der vielen im letten Halbjahrhundert entstandenen Kärntner Lieder verschwiegen bleiben konnten, wiewohl diese ab und zu bereits durch den Druck vervielfältigt wurden, liegt in der Bescheidenheit des Kärntners, der nicht als Componist glänzen will, sondern neue Weisen ersinnt, um sie selbst zu singen. Beweist bessen ist, daß fast alle Ersinder von Kärntner Weisen auch als vortreffliche Sänger bekannt waren, beziehungsweise noch sind.

Obwohl bereits im Jahre 1828 von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien eine Sammlung von Volksliedern aus allen österreichischen Kronländern ausgeschrieden wurde, kann, da über die praktische Verwerthung wenig ins Volk gedrungen ist, als die erste und werthvollste Kärntner-Lieder-Sammlung die von Baron Edmund Herbert vor circa drei Decennien edirte bezeichnet werden. Für eine Singstimme mit Clavierbegleitung eingerichtet, erschien sie in zwei Heften. Franz Decker hat die Sammlung später auf fünf Hefte sortgesett. Ferner erschienen Arrangements für Männerchor von Iohann Reiner, Metzer, Köstinger, Weinwurm und Anderen.

Die weiteste Verbreitung fanden unstreitig die (1864) von Johann Herbeck für Männerchor harmonisirten drei Weisen: "Dirndle tiaf drunt' in Thal", "Lippithach ist fa Thal" und "I thua wohl". Sie haben die Runde durch Deutschland gemacht und werden auch von den beutschen Sängern jenseits des Oceans gerne gesungen.

<sup>&#</sup>x27; Anmertung ber Rebaction. Der Berfaffer biefes Auffahes hat eine Angahl echter Rarntmer Lieber gefammelt und gahlreiche Lieber in ber Rarntmer Bolleweise felbst componirt.



Und so möge benn das Kärntner Lied gebeihen und blühen zur Freude und Erquickung Aller, die Sinn und Berständniß für das haben, was wahr und echt aus Herz und Seele eines gemüthreichen Alpenvölkchens emporquillt.





## Architektur in Kärnten.

## Mittelalterliche Baudenkmale.



Rarnten und Rrain.

ic ersten Nachrichten über firchliche Bauthätigkeit reichen bis in die Mitte des VIII. Jahrhunderts, die Zeit des Salzburger Missionse bischofs Modestus zurück. Der Faden, der diese neubeginnende christsliche Epoche mit dem zum Theil schon christlichen römischen Noricum verband, wurde durch eine nahezu zweihundertjährige Herrschaft der

heidnischen Slaven unterbrochen. — Kirchliche und bentsche Gründungen sollten die entlegene Ostmark näher an das Weltreich Karl des Großen knüpfen, welcher 811 auch die streitigen Diöcesangrenzen zwischen den zwei Ansgangspunkten der christlichen Lehre, dem alten Salzburger Bischofsitz und dem noch älteren Patriarchenstuhl in Aquileja durch den Draustrom sestschen Schon im IX. Jahrhundert werden genannt die Kirchen in Maria-Saal, Teurnia, Friesach, Maria-Wörth, Billach, Feldkirchen u. s. w. — Das X. Jahrhundert kennt eine Kirche Waria an der Drau, St. Martin am Krapfelde; in Lieding baut 975 Ima eine Klosterkirche. Mit der Gräfin Hema von Zeltschach und Friesach beginnt eine neue Üra für die kirchliche Baukunst in Kärnten, wie denn überhaupt mit dem Ablauf des ersten Jahrtausends eine höchst wichtige ideale Zeit hereinbrach. Kirchen und Klöster in reicher Zahl wurden gegründet, unter denen Möchling, Stein,

Gurk, Millstatt, Eberndorf und St. Paul hervorzuheben sind. Die ersten Bauwerke dieser Klöster waren sicherlich von sehr primitiver Form und erst im Laufe des XI. und XII. Jahrhunderts erhielten mit der glänzenden Entfaltung der romanischen Bauweise die genannten Stiftungen ihre jetzige Gestalt.

Die geographische Lage Kärntens macht es erklärlich, daß sich an diesen Bauwerken sowohl die directen Einflüsse lombardischer Kunst, als auch der wahlverwandten Bauweise der Salzburger und Bamberger Bauschule geltend machten. Ja die Stiftskirche von Viktring ist nach den Grundsäten der Bauschule von Fontenah in Frankreich erbaut. Eine für Kärnten typische Anordnung dieser prachtvollen Stiftskirchen, wie dies in anderen Ländern der Fall ist, besteht hier nicht, allein gerade in diesem Bechsel der Formen beruht der unvergleichliche Zauber derselben. Die gewaltige Bauthätigkeit dieser Spoche erstreckte sich auch auf die Anlage von Burgen und befestigten Orten der verschiedensten Art, unter denen Friesach über alle hervorragt. — Mit der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts sand diese große Epoche ihren natürlichen Abschluße, da auf längere Zeit vorgesorgt war, und erst am Schlusse des XIV. Jahrhunderts begann unter wesentlich geänderten Verhältnissen eine neue Epoche firchlicher und profaner Bauthätigkeit.

Unter dem Segen friedlicher Verhältnisse gelangten die Städte zu Reichthum und Anschen, womit auch der Schwerpunkt künstlerischer Thätigkeit in das Bürgerthum verlegt wurde und der in seiner Entwicklung begriffene gothische Stil zur vollsten Blüte gelangte. Mit dem Ausblühen des Handels und der Lebensader des Landes, des Bergbaues, entstanden nene Bedürfnisse der Seelsorge, welche theils durch zahllose Nenbauten von Kirchen und Napellen oder durch Erweiterung älterer Banwerke befriedigt werden mußten.

Das älteste Bauwerk des Landes in ausgesprochener Spigbogenarchitektur ist die in jungfräulicher Einfachheit erbaute Dominicanerkirche in Friesach, die Perle dieser Stilzrichtung jedoch die St. Leonhardskirche im Lavantthal, bei welcher drei Jahrhunderte mit seltener Feinfühligkeit an der consequenten Ausdildung der Grundgedankens arbeiteten.

Dieser schließen sich die dreischiffigen Kirchen an in Maria Saal, Böltermarkt, Lavamünd, Billach, Imünd, Waitschach, Hohenseistritz und Heiligenblut, die zweischiffigen Anlagen am Magdalensberg, in Galizien, in Bleiburg, die einschiffigen in St. Wolfsgang, Ober Bellach, Brückl, Wallburgen u. s. w. Die productive Spätzeit übersäte das Land mit ihren oft recht originell den alten Resten und neuen Bedürsnissen angepaßten betailreichen Werken; in Sacramentshäuschen (Heiligenblut, Waitschach, Heinburg, St. Martin am Krapfelde) und Wandnischen (St. Peter bei Grafenstein, Grasendorf, Pölling), in Lichthäuschen (Gurf, Kötmannsdorf, Maria-Saal, Völkermarkt) und Karnern (bei vielen Landfirchen) hinterließen fast alle Perioden wie in Kleinsormat die Documente ihres Könnens und Tenkens. Unsere größeren Gotteshäuser sind meist

breischiffige Hallenkirchen, beren jedes Schiff wie in St. Stefan in Wien mit dem halben Achteck schließt. Die Wiener Bauhütte hat überhaupt merkbaren Einfluß auf unsere Bansführungen ausgeübt, so z. B. hat die Anlage zweier Thürme an Stelle eines Querschiffes in St. Marein, das spitze Netzgewölbe in Maria-Saal seine Vorbilder im Stefansdome. Unter den Chören von Lieding, St. Georgen vor dem Weinberge, Eberndorf, Stein, Maria-Wörth, Heiligenblut, Liescha und anderen sind Arnpten, unter der Lirche Johannesseberg ist eine Unterkirche angebracht.

Die Thurmanlage variirt sehr. Außer dem Aufbau des Thurmes über dem Chorsquadrate oder der Apsis, wie es im XIII. Jahrhundert üblich war (z. B. in Feldsirchen, St. Beit, Maria-Gail, Meiselding, Launsdorf, Griffen, St. Auprecht dei Bölfermarkt, Kentschach, Guttaring 2c.) kommt der Thurm bald nördlich, bald südlich vom Presbyterium, bald vor die Westfront zu stehen und bildet in seinem Untergeschoß im ersten Falle die Sacristei, im letzteren eine Portalvorhalle. Über den vier Giebeln erhebt sich der schlanke achtseitige, mit Steinplatten gedeckte Helm, wenn nicht wie häusig eine französische Hande oder ein sogenannter Auppelthurm mit Laterne denselben verdrängt hat. Schöne Thürme mit maßwerkgefüllten Schalkenstern haben die Kirchen des Mölls und Gailthales, welche wohl in die letzte Zeit der Gothik fallen, wo die Rippen schon in Astwert übergehen und die Strebepfeiler ganz wegsallen. Bei der Vorliebe des Bergvolkes für das Althergebrachte und beim vollständigen Hineinleben des Kunsthandwerks in die zusagenden Stilformen der Gothik hat sich diese Bauweise in unserem Lande fast bis in die Witte des XVI. Jahrshunderts gehalten, nachdem schon längst die Renaissance an allen Grenzen siegreich ihren formenfröhlichen Einzug gehalten hat.

Bon den bisher erwähnten Bamwerken wollen wir nachstehende etwas eingehender besprechen. Der Gurker Dom. Hema, die reichbegüterte Gräfin von Friesach und Zeltschach, deren Gemal auf der Rückschr von der Wallfahrt zum Grabe des Apostels Jakobus starb und deren Söhne in einem Aufstand ermordet wurden, legte ihr fürstliches Erbe auf den Altar der von ihr 1042 erbanten Marienkirche in Gurk, errichtete dort einen Convent für 70 Nonnen und 20 Augustiner Chorherren und legte so den Grund zum 1071 errichteten Bisthum. Fast hundert Jahre später, nach Klärung verschiedener Rechtsverhältnisse, ging man erst an die Erweiterung und den Ausbau des Domes. Im Jahre 1174 war derselbe soweit fertig, daß die Übertragung der Gebeine der Stifterin in die für sie erbaute Gruft stattsinden konnte. Da im Jahre 1216 der Laienaltar des heiligen Kreuzes eingeweiht wurde und als Stifter des Nonnenchoraltares ein Otto episcopus non consecratus erscheint — wahrscheinlich der vor seiner Consecration gestorbene Bischof Otto (um 1214 gewählt), — so muß die Kirche im zweiten Decennium bes XIII. Jahrhunderts im Wesentlichen vollendet gewesen sein.

Der maffige, ernfte Ban prafentirt fich als eine breifchiffige Pfeilerbafilica von etwa 63.21 Meter Länge und 20.55 Meter Breite; brei öftliche halbrunde Apfiben, bie mittlere bevorzugt burch Größe und Schmuck, lehnen sich in der Are der Schiffe an die hohe Oftwand des über die sonstige Mauerflucht nicht vortretenden Querschiffes; zwei quabratische Weftthurme mit ursprünglich offener Borhalle bazwischen flankiren bas herrliche Hauptportal. Diefes felbst mit seinen reichen Säulenstellungen ift ein Werk von hohem becorativen Reiz. Von der äußeren Vorhalle, wegen der alten Wandmalereien mit Abam und Eva bas Paradies genannt, gelangt man in eine innere Borhalle, welche sich in brei Bogen gegen bas Mittelfchiff öffnet und über fich und ber außeren Salle ben burch seine Wandmalereien aus dem XIII. Jahrhundert sehr beachtenswerthen Nonnenchor trägt. Ginfache Pfeiler mit Capital: und Sodelgefinfe, verbunden burch Rundbogen, trennen bie Seitenschiffe vom Mittelichiff. Un ben Pfeilern bes Chores tragen bie vorgelegten Halbfäulen reichere Bürfelcapitale mit schönem Blattwerk. Der öftliche Theil bes langgezogenen Kirchenraumes ist um sechs Stufen erhöht und erscheint in etwas gedrückteren Berhältnissen, denn unter ihm behnt sich durch das gange Bresbyterium, Querschiff und Mittelapfis die hundertfäulige vielgenannte Arppta aus, im Bolke schlechthin die "Gruft" genannt. Der Eindruck, ben diese schönste aller romanischen Arnpten auf ben Besucher macht, ift ein wahrhaft romantischer. Wirklich ein Balb von schlanken weißen Säulen auf steilen attischen Basen mit ben einfachsten Bürfelcapitälen, sechsmal nur von maffigen Quaderpfeilern unterbrochen, debnt fich unentwirrbar vor unferen Augen aus. Die Außenseite entgudt besonders im Suden und Often durch bas einzig herrliche Material bes golbig abgetonten, frystallinischen Ralksteines ber quabergefügten Mauern. Gin reich und hoch geglieberter Sockel hebt ben monumentalen, Kraft und Burbe zeigenden Bau vom Boben, fleine Rundfenfter und ein einfaches Sudportal beleben die Bande, Arkabenbogen auf Halbfäulen schmuden die Apfiden, ein reiches, wirtungsvoll mit Zahnschnitt, Bickzactornament und eingesetzen Augeln ausgestattetes Sauptgesimse über dem lebendig bewegten Bogenfries verbindet die Mauerzinne mit dem Dache. Der schöne Bau ift fast unverändert auf uns gekommen, nur hat nach einem Brande Ulrich Ultner, Steinmet in Baffau, im Jahre 1590 ftatt ber früheren Balkenbede bas Gewölbe "aufgerichtet, mit Areuzbogen von Stein gehauen, verwahrt und verziert".

Engelbert, Graf von Lavant, gründete an der Stelle der väterlichen Burg, wo schon seine Eltern eine Paulskirche bauten, das bekannte Benedictinerstift St. Paul. Im Jahre 1093 geschah die Einweihung der unter Leitung von aus Hirschau gekommenen Mönchen vollendeten Kirche. Von diesem Baue ist wohl kaum etwas übrig. Der nothwendig gewordene größere Neubau wurde etwa in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts vollzogen, aber noch 1264 schwebten Verhandlungen über die zunächst vorzunehmende

Debication. In dieser reich angelegten Kirche allein kommt das Schema einer romanischen Kreuzbasilica mit vortretendem Querschiff, zwei Westthürmen, Chorquadrat und drei Ostapsiden vollständig zur Durchführung. Die Schiffe sind durch breite Pseiler geschieden, welchen Halbsäulen in der Längsrichtung vorgelegt sind. Ein Gurtbogen vor dem eigentslichen Querhause trennt das jüngere, einsachere Langhaus von dem mit großer Eleganz und reicher Formschönheit ausgeführten Querschiff und Chor. Wunderliche Werkstücke



Chor ber Burter Gruftfirche mit bem Grundrif ber Arnpta.

vom ursprünglichen Bau sind an den jüngeren Westthürmen verwendet worden. Was dem wohlerhaltenen und gutgepflegten Bau zum besonderen Bortheil gereicht, ist seine hohe Lage auf einem terrassenartigen Unterbau, sein wohlgegliederter Sockel, der nur einmal durch den edlen Portalvordau durchbrochen wird. Die Details an diesem Kirchensbau sind sichr mannigsaltig gebildet. Vom decorirten Würselcapitäl dis zum sast gothisch stillisirten Blattcapitäl erblickt man alle Formen und Wandlungen dieses wichtigen Vausgliedes. Die ursprüngliche Balkendecke des 52.46 Meter langen und 19.28 Meter breiten Baues wurde nach dem Brande im Jahre 1375 durch ein Steingewölbe ersetzt, das auf polygone Vorlagen sich stüßt.

In den Gewässern des Millstatter Sees spiegeln sich die umfangreichen alternden Gemäuer bes Salvatorflofters Millftatt. Gegründet von Aerbo und Boto, Söhnen bes Pfalzgrafen Hartwig, Grafen im Nordgan, Salz- und Traungan, und ber fachfischen Friedrun, im Jahre 1087, wurde es 1122 unter ben unmittelbaren Schut bes römischen Stuhles gestellt. Nach einem Brande bes alten Münfters soll 1289 Abt Otto einen größeren Neubau begonnen haben; thatsächlich zeigt ber jetige Bau die Formen verschiedener Jahrhunderte und besagt 3. B. die Aufschrift am Tympanon des Westportals, daß ein "Abt Beinrich" im Jahre 1310 mit Rudger dies Portal gemacht hat. Auch hier findet fich die Borhalle zwischen zwei Beftthürmen, deren Untergeschofe ursprünglich nach außen offen waren. Das Bortal, welches von ber Borhalle in die Kirche führt, ift an seinen vier Säulenpaaren, den Rundbogen und Wandabstufungen mit reichem romanischen Ornament versehen. Fratenhafte Menschenfiguren dienen als Säulenträger und an den gewundenen Säulen bes Thurstockes hocken Löwen als Wächter. Das Innere ist einfach und nuchtern, aber weitraumig. Dhne Querichiff ichliegen bie brei Schiffe in gleicher Linie mit den drei Seiten des Achtecks, doch icheinen diese Abschläffe jungeren Datums zu sein. Das jetige Netgewölbe mit den vielen Wappenschildern stammt vom Jahre 1516. Am meisten zieht uns der Kreuzgang an, einer der wenigen, die aus der frühromanischen Beriode erhalten blieben. Er bilbet an der Subjeite ber Rirche ein verschobenes Biered von circa 32 Meter Länge und 24.33 Meter Breite. Arkabenfenster, burch Zwergsäulen getheilt, mit phantastischen, stets wechselnden Capitälbilbungen spenden dem Areuzgange fparlices Licht. Un bem leiber nicht mehr im ursprünglichen Buftand befindlichen Bortal, bas vom Rreuzgange in die Kirche führt, drängen fich zu beiben Seiten die absonderlichsten Figuren zu ben Sockeln und Gewänden bes Gingangs. Das Gewölbe bes Rreuzganges und einige Malrefte ftammen aus gothischer Beit. Ursprünglich ein Benedictinerklofter, war es feit 1468 ber Sig ber Georgsorbensritter; feit 1598 bewohnten es bie Jefuiten, jept dient der Münfter als einfache Pfarrkirche. Zwei Hochmeister, Siebenhirter und Geumann, erhielten Grabkapellen, beren erftere den Kreuzgang unterbricht. Bon Interesse find die zum Theil wohl erhaltenen Befestigungen aus der Zeit der Georgsritter und ein bedeutsames Frestogemälde an ber Stirnseite bes Münfters.

Romanische Profanbanten. Der bedeutenbste Überrest romanischer Profansachitektur ist das Schloß Petersberg in Friesach mit seinem mächtigen Donjon. Außerdem sinden sich in Friesach selbst, in Rlagenfurt, St. Veit und einigen Burgen des Landes zerstreute Reste romanischer Banformen, aus welchen ein Schluß auf früher Bestandenes gezogen werden kann.

Die Kirche St. Leonhard im Lavantthal (46.61 Meter lang, 20.06 Meter breit) zeigt eine dreischiffige Anlage mit überhöhtem Mittelschiff, welches mit einem im

Achteck geschlossenen Presbyterium versehen ist. An ber Westseite ist bem Mittelschiff in gleicher Breite ein nach innen gezogener mächtiger Thurm vorgelegt. Das nördliche Seitenschiff ist ebenfalls im Achteck geschlossen, während bas sübliche einen geraden Abschluß zeigt, wo sich die Sacristei befindet. Die Verstrebung bes Mittelschiffes sindet unter den Dächern der Seitenschiffe statt und nur auf der Südseite an der jezigen Sacristei war der Baumeister genöthigt, einen Strebepfeiler mit fliegendem Strebebogen zur Stüze



Cher ber Leonfardfirche im Lavantthal.

des Mittelschiffes aufzuführen. Das Presbyterium, als der älteste Theil des Baues, wurde wohl um die Mitte des XIV. Jahrhunderts begonnen und ist ausgezeichnet durch eine wunderbare Reinheit der Formen. Der Reihenfolge nach wurde sodann das südliche und das nördliche Seitenschiff vollendet, dis mit der Aussührung des Thurmes um die Wende des XV. Jahrhunderts der Bau seinen Abschluß fand. Drei Paare, theils rund theils polygonal gestaltete Pseiler, durch Spisbogen verbunden, tragen die Mauern des Hochschiffes. Der herrliche Innenraum erhält eine magische, höchst wirkungsvolle Beleuchtung durch die seltenen Glasmalereien aus bester Zeit, welche hier reichlicher als

sonst in einer Kirche des Landes angebracht sind. Breite und hohe Stufenanlagen führen zu den zwei spigbogigen Portalen, von denen das südliche reicher mit Giebel- und Fialenkrönung geschmückt ist.

In der Nähe des hiftorischen Bodens Virunums erhebt fich auf einem mäßigen Hügel die berühmte Wallfahrtskirche Maria-Saal, welche die Geschichte, noch mehr die geschäftige Sage gleichsam zum Nationalheiligthum des Landes gemacht hat. Über dem Grabe des Salzburger Wanderbischofs Wodestus schaut der zweithürmige dunkels gefärbte Bau weit hinaus in die liebliche Landschaft. Der Blat war einst ringsum mit Mauern, Ballgräben, Bugbruden und Thurmen befestigt und gemährte gur Beit gefahrvoller Türkeneinfälle hinlängliche Sicherheit. Die Kirche bilbet einen langgestreckten Hallenban mit vortretendem Altarraum, welcher, wie die zwei Seitenchöre, im Achteck geschlossen ist; ein schmaler Querschiffraum schiebt sich originell vor den Apsiden durch das Langhaus, ohne jedoch über die Flucht ber Seitenschiffe vorzutreten und von geringerer Breite als der des Mitteliciffs. Der fübliche quadratische Westthurm erscheint mit feinem Innenraum gewiffermaßen in die Kirche einbezogen, weil seine nordöftliche Ede nur auf einem mächtigen Pfeiler auffteht. Zwischen ben Thurmen und bis zu ben erften Gewölbejochen behnt fich ber Orgelchor aus. Dem füblichen Seitenschiff find eine große Sacriftei, zwei Rapellenräume und eine Thorvorhalle mit angelehnter Rundtreppe vorgebaut. Über diesen Zubauten sind noch Emporen angebracht, so daß dieser Außentheil ber Kirche einen etwas profanen Charafter erhält. Das Mittelschiff hat die bebeutenbe Sohe von 18.97 Meter und öffnet fich in fünf spithogigen gefällig geglieberten Arkaben gegen bie bedeutend niedrigeren und halb fo breiten Seitenschiffe. Außen geben ber schön gebilbete Chorschluß, der warme Ton der Quadern in Verbindung mit den buntgemalten Friesen, bie vielen eingemauerten Römersteine und driftlichen Grabbenkmäler mit ber hubichen Gruppirung ber umliegenden Bauten ein interessantes Bild. Das Innere ber altehrwürdigen Kirche macht in seiner Einheitlichkeit einen fast noch tieseren Einbruck auf den Beschauer, wozu wohl manche Einzelheiten uralter Einrichtungsftücke und eine etwas spärliche Beleuchtung ber ausgebehnten Räume nicht wenig beitragen mögen.

Der magnetische Anziehungspunkt ist das Grabmal bes heiligen Modestus, das ber Sage nach immer mehr bem Areuzaltar sich nähert; wenn es dort angelangt sein wird, bricht der jüngste Tag an. Das Denkmal besteht aus einer starken Steinplatte, die auf sechs kleinen Säulen über einem einsachen Sockel ruht, und stammt seinen Formen nach wie der Kern der Westthürme aus der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Über die Bauzeit der Kirche sehlen chronologische Daten. Nach den jüngst im Chore bloßgelegten und restaurirten Wandmalereien mit ihrer Zahlenangabe 1435 muß die Ostpartie im Anfang des XV. Jahrhunderts vollendet gewesen sein. Auf dem Friedhose steht neben

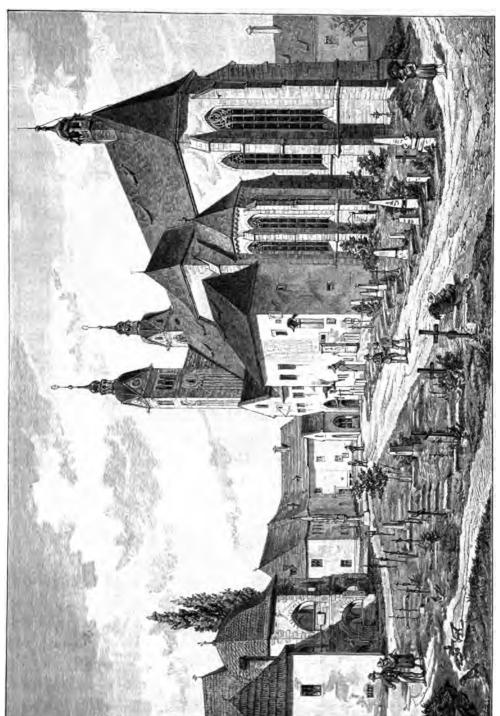

Maria-Saal mit bem Octogon und ber Lichtfäule.

ber reichgeformten Lichtfäule ein anderes seltsames Gebände, der "Heibentempel" genannt; es ist nichts anderes als ein romanischer Karner, der einst unten das Beinhaus umschloß und oben die flachgedeckte St. Michaelskapelle bildete. Dieser Ban wurde im XV. Jahrschundert in das Beseitigungssystem einbezogen, man umgab den Rundbau mit einer polygonen Halle mit Obergeschoß als Fortsetzung des Wehrganges, spannte in die Kapelle ein zierliches Sterngewölbe und verwandelte den Unterraum durch Einbau in ein Facsimile des heiligen Grabes in Jerusalem.

Die Jakobskirche in Villach aus der Mitte des XV. Jahrhunderts hat den aussgesprochensten Hallencharakter: hoch, licht und großräumig, die fünf Paare schlanke, runde Pfeiler, die wie Fächerpalmen das mit luftigem Rippenwerk überzogene Gewölbe tragen, gewähren die schönsten Durchblicke. Der lang vorgeschobene Chor ist, besonders außerhalb, reich und elegant ausgestattet. Gegen Süden erweitert den Raum die heilige Dreisaltigkeitsstapelle, erbaut im Jahre 1462 von der Gräfin Katharina von Görz; der 1517 verstorbene Georg Leiningen fügte die Allerheiligenkapelle dazu. Der Musikchor wurde im Jahre 1484 nachträglich dis zum ersten Pfeilerpaar hineingebaut von Balthasar von Weisbriach. Der Thurm, auf der Westseite freistehend, ist wohl noch der Rest eines romanischen Burgsthurmes, der hier am wichtigen Communicationspunkte Brückenwache gehalten und später sein gothisches Oberkleid erhalten hat.

In ber Bartholomäustirche besitt Friesach und Rarnten bie zweitlängste Kirche (64·16 Meter lang; die Dominicanerkirche hat eine Ausdehnung von 73·97 Meter). Wohl reicht dieselbe in das XII. und XIII. Jahrhundert zurück, doch erhielt sie durch den Anbau eines Presbyteriums, burch Einfügung eines Netgewölbes über entsprechende Band- und Pfeilerverftärkungen mehr ben Charafter ber Gothit, mußte jedoch burch plumpe Emporenanlagen über den Seitenschiffen, Umgestaltungen der Fenster, Bebung bes Bobens, Ausbehnung bes Daches über bas gesammte Langhaus und Übertunchung aller Steinglieder jene gewaltthätigen Umgestaltungen erdulden, welche auch die romanisch= gothischen Kirchen in St. Andrä, Wolfsberg, St. Beit, Feldkirchen u. f. w. ihres Stilcharakters beraubte. Die idyllisch gelegene, vermeintlich tausendjährige Kirche in Waria-Wörth hat, obwohl früh genannt, vom Romanismus nur das fübliche Bortal mit den zaghaften Bürfelcapitälen und die quadraten Kalkfteinpfeiler seiner dreischiffigen Krypta. Der schlanke Chor und ein seitlicher Anbau entstammt der besseren Gothik. Das Langhaus ift in gar später Zeit gewölbt und mit unschönen Pfeilern ausgestattet worden. Hans huber von Sigmundsfron nennt sich ber Werkmeister, welcher 1483 an der schönen Kirche zu Heiligenblut arbeitete. Ein breischiffiger Bau mit hohem Chor über einer Unterfirche und seltenen Emporenanlagen über ben Seitenschiffen. Bur linken Seite bes prächtigen Flügelaltares erhebt sich bis zum Gewölbe das herrliche Sacramentshäuschen. Erzbischof Leonhard von Reutschach vollendete den schon 1441 begonnenen Bau der breischiffigen Kirche in Maria Baitschach. Ihr achtseitiger Steinthurm über der Westfront hat einen hinter geschweiften Giebeln laufenden Umgang; der Steinhelm ist leider nicht vollendet worden. Das obere Gailthal ließ durch den auch bildlich überlieferten Baumeister Bartholomäus Firtaler 1535 in Kötschach und Laas höchst reizende Werke ber späteren Gothif mit häufigen Übereckstellungen, gedrehten Säulen und wirren Schein-rippen ausstühren, die aber erfinderisches Geschief und zierliche, sichere Technik bekunden.

Burgkapellen. Das zweite Stockwerk im gewaltigen Donjon in Friesach, aus zwei oblongen Jochen gebildet, wurde als Burgkapelle eingerichtet. Auf Halbsäulen mit Würfelcapitälen ruht ein breiter Gurtbogen, der das Kreuzgewölde untertheilt. Die Altarnische ist in der Ostwand, nach außen nicht vortretend. Höchst interessante Malereisreste sind an den Wänden noch bemerkbar. Ebenfalls romanisch ist die kleine im Halbrund geschlossene Kapelle in Hochschlieben. Die sonstigen Burgkapellen sind meist mit der Apsis aus der Mauerflucht vortretend ohne Streben im halben Achteck geschlossen, vielsach auch doppelgeschosig; gewöhnlich war nur der Altarraum gewöldt. Solche gothische Burgskapellen sieht man in Straßburg, Hohenwart, Ortenburg, Gründurg zc. In der Neudensteiner Kapelle ist das Schiff trapezsörmig, mit Wandnischen belebt.

Gothische Profanbanten. Das färntnische Burgerhaus zeichnet fich aus burch eine mehr tiefe als breite Unlage. Un ber Straßenfront liebt es einen Vorsprung für ein schmales Feuster, um einen bequemen Ausblick längs der Straße zu gewinnen. In der baburch entstandenen Ede ist die tiefgekehlte spisbogige, auch wohl mit geradem Sturze ober im Segmentbogen geschlossene Bforte. Nicht selten mit hausmarken und Schilbern geschmückt, führt sie in den breiten mit Gratgewölben versehenen Flur. Über eine steinerne Treppe geht es hinauf auf den gleichfalls gewölbten Saal oder Gang, der den Zugang zu den andern mit flachen Holzbecken versehenen Wohnräumen vermittelt. Der Gang ist auf Pfeiler mit spikbogigen Arkaden oder auf mehrfach vorkragenden Tragsteinen aufgebaut. Dreiseitig ober gerablinig vorspringende Erfer auf Segmentbogen zwischen ben Tragsteinen sind beliebt und oft mehrsach vorhanden. So ein gothisches Haus in Althofen, Ober-Bellach, das hallerische in St. Beit und wenige andere. — Die Schlösser ber Bornehmen umfaffen gewöhnlich einen vieredigen Sof, ben fpigbogige Arkaben umziehen. In ber Mitte ber einen Seite ist bas weite Eingangsthor. Bon ber geräumigen Thorhalle führen die Stiegen, öfters mit Beleuchtungsvorrichtungen zu ben oberen Stochwerken empor. An den Ecken find durch überkragungen oder von Grund aus Thurmchen aufgeführt, die ben Dachrand überragend bas Gebäude zierlich flanfiren. Die Bralatur in Biftring bietet mit ihrem spigbogigen Thoreingang, bem freundlichen Stiegenaufbau zum erkergeschmudten Saal ein malerisches Bilb gothischer Klosterwohnungen.

## Renaissance und Meuzeit.

In architektonischer Beziehung wurde mit wenigen Ausnahmen meist Bescheidenes geleistet, da es eben auch oft an Geldmitteln sehlte. Nur reichere Herren durften sich erlanben, einen größeren, stilgerechten Bau auszuführen. Tropdem hat Kärnten einen Bau aus der Frührenaissance aufzuweisen, wie er vielleicht in keinem der österreichischen Kronländer vorkommt, ja selbst in Italien jeder Stadt zur Zierde gereichen würde.

Es ist dies das Schloß des Fürsten Porcia in Spital an der Drau in Oberfärnten. Der Fremde wird nicht wenig überrascht, wenn er, von ber Bahn kommend, ben Markt Spital betritt und einen Bau im reinsten italienischen Stil ersten Ranges erblickt, umragt von gigantischen Felsmassen und Gebirgen. In einer Ausbehnung von 40 Meter ragt ein zwei Stod hohes Gebäube empor. Die Borberfeite biefes quabratifchen Baues ift einfach, würdig gehalten, nur an der rechten Ede ift ein Thurm, der eigenthümlich bagu paßt. Im ersten Stockwerk befinden sich zwei loggienartige Bogenfenster, zu breien aneinandergereiht und durch zwei schlanke Säulen getrennt. Diesen fchließen fich zu beiben Seiten je zwei Ginzelnfenfter an. Bon ben ersteren ift ein Balcon von fteinernen Balustraden getragen, in den Ecen niedliche Löwen mit Wappenschildern. Kurze Rahmenpilafter geben ben einzelnen Stockwerfen eine Blieberung und an ben Eden eine fraftige Umrahmung. Reicher geschmückt ist bas Portal. Im Stil ber reinsten Frührenaissance stehen zu beiben Seiten, nach unten einen Rorb bilbenb, zwei Säulen, aus welchen bas Blattwerf fich fpielend an benfelben emporrankt und an die erften Spuren biefer Bauweise, wie fich bieselben an bem Meisterban S. Francesco zu Rimini von Alberti nachweisen laffen, erinnert. Der kunftfinnige König Ludwig von Baiern hatte dieselben feinerzeit wohl gerne erworben, wenn fie bem Fürften feil gewesen waren. Dber bem Eingang erblickt man bas Wappen bes Erbauers, getragen von einigen weniger gelungenen Kiguren, wie überhaupt hier das Kigurale der Ornamentik weit nachsteht. Diesem Thor gegenüber an der Subseite ift ebenfalls ein zierliches Portal von eleganten forinthischen Säulen eingefaßt, beren Postamente Flachreliefs, Berkules mit bem nemäischen Löwen und Antaus barftellen. Auch biefe Arbeiten, sowie die in den Bogenzwickeln schwebenden Kiguren mit Küllhörnern verrathen die Künstlerhand lombardischer Schule. Dieses Bortal führt in ben Hof und Garten, ebenso ein brittes, welches aber entschieden ein neuerer Zuban ift. Es befindet sich an der Oftseite unter bem Gange, der zur Kapelle führt. Daneben ift ein schmales Pförtchen. Die Inschrift nennt den Grafen Johann von Ortenburg als Erbauer. Die eigentliche Pracht biefes Baues enthüllt fich aber erft bem Beschauer, wenn er burch bas erste Portal bas Innere bes Schlosses, ben Hofraum



Boi bes Schloffes Porcia in Spital.

betritt. Die Bedeutung des Baues ergibt fich aus den folgenden Worten Lübkes: "Wan befindet sich in einem großen, von Artaden umschlossenen Hofe, der den reichsten Balasthöfen Italiens nichts nachgibt, ja durch die Anlage der Treppe und ihrer Berbindung mit ben Bogenhallen an malerischem Reiz ben meisten überlegen ift." Das Erdgeschoß wird von mächtigen, frei behandelten jonischen Säulen getragen und furzstämmige forinthifirende Stugen tragen die oberen Arkaden. Den letteren, sowie der Treppe bienen elegante burchbrochene Baluftraben von reichen Afeilern getheilt als Ginfassung. Zierliche Ornamente in Ranken und Laubwerk füllen die Bogenzwickel, Bilafterflächen, Boftamente und Bruftungsfelber, ebenfo figurliche Reliefs und befonders Mebaillons mit Bruftbildern find häufig angebracht. Gine Hauptstiege und biefer biagonal gegenüber eine Seitenftiege, beibe mit prachtvollen Gitterthuren aus Schmiebeeisen, führen in bas erste Stochwerk. Neben ber hintertreppe ift eine Glode mit ichmiebeeisernem Trager ber schönsten Art angebracht und an ber Stiege prangt ein zierliches Lichthäuschen für eine Laterne mit Wappen und Figuren. Die gahlreichen Thurgewände fuchen ihres Gleichen und erinnern an die befte italienische Beit. Die Mitte des Bordertractes im ersten Stodwerk nimmt ein 18 Meter langer und 9 Meter breiter, mit Steinplatten gepflafterter Saal ein, welcher durch die angeführten dreitheiligen Bogenfenster sein Licht erhält; hier prangt auch das Bild ber sagenhaften Salamanka, der weißen Frau des Schlosses, nebst anderen Bilbern von wenig Bedeutung. Bu beiben Seiten ichließen fich Bohnraume an. Un der Oftseite in der Ede ift der Speisesaal, geziert mit Wappen und einem echt italienischen Ramin, vor dem ein prachtvoller Raminständer aus Schmiedeeisen paradirt. An der Westseite bildet der Thurm ein rundes Erkerzimmer, an dessen Eingang wieder Sculpturen, Adam und Eva barstellend, angebracht sind. Ober bemselben ist bas Bildniß bes Sohnes ber Salamanka, bie ganze Figur in Öl gemalt, angebracht. Er war ber lette seines Stammes und wurde bei lebendigem Leibe von Hunden zerrissen. In dem sogenannten Raiserzimmer steht noch ein prachtvolles Simmelbett, leiber burch Bergolbung verrestaurirt. Es soll hier im Jahre 1552 Rarl V. übernachtet haben, wie ein Reliefbild besselben nachweisen soll. Übrigens findet sich in bem, früher bem Fürsten Borcia in Rlagenfurt gehörigen Saufe bas gleiche Bild aus Stein gehauen unter ber Ginfahrt eingemauert. In einem anderen Zimmer find feche Gobelins mit figuralen altgriechischen Scenen in frangofischer Manier. Die Gemächer find nur burch Seibenvorhänge mit ben Porcia'schen Wappen getrennt. In diesem Stockwerke an der Südostseite in einem Thurme neben dem dritten Thor befindet sich eine kleine, später erbaute Hauskapelle. Dieselbe ist sechseckig, hat als Altarbild eine Copie nach Rafael und zwei altbeutsche Flügelbilder aus dem XV. Jahrhundert, die wohl aus einer anderen Kirche hierher übertragen sein burften. Sehr hubsch ist ber bamenbrettartig eingelegte, sehr gut erhaltene

Fußboben. Im zweiten Stockwert gelangt man wieder durch ein prachtvolles Portal, zu beiden Seiten mit cannelirten Säulen und höchst zierlichen Ornamenten an den Thürgewänden, in einen gleich großen Raum wie der Prunksaal unterhalb. Hier sind noch die Spuren des Brandes vom Jahre 1795 sichtbar, indem die Decke nur aus rohem Gebälke besteht. Man ist aber nicht wenig erstaunt, denn man besindet sich in einem rechten Maleratelier, in welchem der jetige Fürst seine Mußestunden verbringt. Über die Zeit der Erbauung dieser Perle Kärntens theilen sich die Ansichten. Der jetzt lebende Fürst versichert aber, daß das Schloß im Jahre 1523 vollendet wurde. Dies dürste auch richtig sein, denn gegenüber dem Schlosse ist das "Vicedomhaus", jetzt Bezirkshauptsmannschaft, an welchem ebenfalls ein Portal oberhalb mit zwei Bogenfenstern angebracht ist, welches die Jahreszahl 1537 trägt. Es ist aus weißem Marmor und steht den Arbeiten im Schlosse in keiner Weise nach, so daß man auf die Vermuthung kommen könnte, man habe es hier mit einem Überbleibsel vom Schlosse zu thun.

Salamanka wurde von Ferdinand I. nach Österreich geladen, wurde Minister und mit der Grafschaft Ortenburg belehnt. Nach dem Verfall des Schlosses Ortenburg wurde das neue Schloß in Spital von italienischen Meistern gebaut. Leider kennt man den Architekten nicht, nur vermuthungsweise neunt man Antonio di Firenze.

Zu erwähnen wäre hier das Schloß Tanzenberg mit seinen 4 Thürmen, 12 Thoren und 360 Fenftern. Aus dem Ende biefes Jahrhunderts ftammt bas Schloß Weger bei St. Beit. Es liegt in einer sumpfigen Cbene an einem Arme der Wimit. Wiewohl es von außen einen etwas ritterlichen Anstrich hat, gehört es boch der Renaissance an. Wie eine Tafel über dem Eingang berichtet, wurde es von Herrn von Liechtenftein, Erbfämmerer in Steier, Erbmarichall in Rarnten, und ber Frau Unna von Liechtenftein, gebornen von Rhienburg, im Jahre 1585 erbaut. Es bilbet ein längliches, unregelmäßiges Biereck, an der Subseite mit zwei biagonal stehenden und an der Nordseite mit zwei rechtwinkelig gestellten Edthurmen. Ebenerdig sind meist Schießscharten, im ersten Stock theilweise vergitterte Feuster. Über einen ausgetrochneten Befestigungsgraben und eine ehemalige Zugbrücke gelangt man durch einen Thorthurm in das Innere und ben Hof und auf der Seite gegenüber zu einem offenbar fpater burchgebrochenen Ausgangsthor. Im Hofraume ebenerdig sind theils offene theils vermanerte Arkaden, massive Säulen mit Rundbogen und die Wirthichafteräume. Intereffant ist aber ber erfte Stock. Die Gemächer find in zwei Theile getheilt und die Oft- und Westseite mit außen maskirten Bängen verbunden. Im Thorthurm ift eine abgesonderte Kemenate. An der Nordseite sind mehrere große Gemächer, ebenso an ber gegenüberliegenben Seite, wo fich zwei hochft wohnliche Raume mit großen Erfern, beren Decken noch die alte Täfelung aufweisen, befinden. In den Galerien sind an der Hoffeite ebenfalls Bogengänge mit kleineren Säulen, während man von der Anßenseite hier Gemächer vermuthet. Schade, daß dieser Bau seinem Verfall entgegengeht, indem es in der Gegenwart wohl Niemand mehr einfällt, ein Schloß in solcher Sumpfgegend zu bewohnen. Es gehört jetzt den Erben des Grafen Gustav Egger und wird von einem Pächter und seinem Gesinde bewohnt.

Die alten Schlösser bes Lavantthales, Paperhofen, Himmelan, Thurn und andere find theils geschichtlich theils wegen ihrer Einrichtungen bemerkenswerth. Schloß Bayerhofen gehört zur Stadt Bolfsberg und liegt am füdlichen Ende ber Stadt an ber Lavant. Außen unansehnlich hat es in dem quadratischen Hofe wieder die befannten Bogengänge nebst ein paar urwüchsigen Wasserspeiern. Die Wände sind mit Medaissons und Löwenföpfen aus bem XVI. Jahrhundert geziert. Gegenüber dem Gingangathor im Sintergrund bes Hofes ift eine Inschrifttafel mit fteinernem Medaillon, das Bruftbild eines Mannes im Coftum bes XVI. Jahrhunderts barftellend. Offenbar ftellt dies ben Matthias Freidl bar, mit dem biefes Raufmannsgeschlecht erlosch. Der Lette ber Familie Bayerhofen, hans, hinterließ es seinem Schwiegersohn Nikolaus Umman und von biesem ging es wieder an dessen Schwiegersohn Matthias Freidl und Christof Siebenbürger über. Die Freidl waren Raufleute und hielten fich meift in Nürnberg und Benedig auf, wo fie große Faktoreien hatten. In Wolfsberg befaßen sie nur Nagelschmieden und einen Hammer. Ein Matthäus Freidl mar augsburgischer Confession und seine Frau erbaute in dem jett noch sehr ausgebehnten Besithum ein protestantisches Bethaus, welches aber burch die Gegenreformation spurlos verschwand. Diese Familie war bei ben bamaligen protestantischen Unruhen sehr betheiligt und in Payerhofen der Hauptsammelpunkt der Protestanten. Bu biefer Besitzung gehörte auch bas Schloß Kirchbichl, wo ebenfalls eine Rapelle aus diefer Beit stand, wie noch vorhandene Reste beweisen. Dafür findet der Runstfreund hier eine von Franz von Rosthorn und Baron Paul von Herbert gesammelte reichhaltige Bildergalerie alter und neuer vorzüglicher Meister, wie fich feine zweite im Lande befindet. Un ber Stadtpfarrfirche in Wolfsberg ift noch ein Grabstein des im Jahre 1564 verstorbenen Georg Freibl, welchen ihm fein Bruder 1570 errichten ließ. Es ist ein ziemlich großer Botivftein, eine fniende männliche Figur im Coftum des XVI. Jahrhunderts darstellend, darüber ein Engelskopf mit einer Inschrifttafel. Es ist schone weiche Arbeit. Bu beiden Seiten sind Bilafterfüllungen im reinsten italienischen Stil, entschieden aus einer venetianischen Banbutte stammend, ba nachgewiesenermaßen hier kein Steinmet aufzutreiben war.

Nicht fern von Wolfsberg liegt auf ben öftlichen Abhängen der Saualpe bas jett ben Jesuiten in St. Andrä gehörige Schloß Thürn. Es stammt aus dem XIII. Jahrschundert. Unter Fürstbischof Maximilian Gandolf Freiherrn von Küenburg muß dieses Schloß restaurirt worden sein, namentlich in seinen inneren Ränmlichkeiten. Unter Beit

Georg Amelrich scheint die Glanzperiode des Schlosses gewesen zu sein. Sein gegenwärtiger Zuftand trägt die Spuren seiner ehemaligen Ginrichtung und des Geschmacks jener Beit. In der sogenannten Rondelle fieht man noch Spuren, daß der Oberboden eingelegt und mit symbolischen Figuren bemalt war. In einem Gange ift ein Holzportal mit architektonischem Aufbau aus Gichenholz, die Ginlegearbeit aus Auß, Birnbaum, Ahorn- und grun gefärbtem Ahornholz ausgeführt, zu beiden Seiten befindet sich bie Jahredzahl 1589. Es hat eine Breite von mehr als drei Meter und eine Sohe von über fünf Meter. Bu beiben Seiten fteben breifach gebanberte Saulen, annabernd borifch mit Riedestal, hinter welchen sich fingirte Rundbogenfenfter mit Giebel und reicher Ginlegearbeit befinden. Die Säulen tragen ein Gefimsgebalf in ber ganzen Breite, über welchem ein etwas schmälerer Aufbau mit ebenem Gefimse, inmitten bas Karntner Bappen, zu beiden Seiten wieder blinde Aundbogenfensterchen mit flachen Säulen umfaßt, angebracht ift und bis an die Decke reicht. Der Überbau fowie die Säulen haben eine Ausladung von einem halben Meter. Im Mittel ist eine schöne, verhältnißmäßig kleine Thur, kaum fichtbar, eingelassen, auf welcher sich wieder Säulchen, Gesimse und Giebel in geschmackvoller Weise wiederholen. Alle Theile dieses Brachtwerkes tragen eingelegten Zierat oder eingebrannte Zeichnungen in der geschmackvollsten Form. Bei einer anderen Thür stehen hölzerne Säulen mit Auffähen und schönen Berzierungen, darüber das Wappen der Amelrich, umgeben von Wappen verwandter Familien. Besonders schön ist der noch theilweise vorhandene Ramin mit steinerner Ginfassung italienischer Arbeit.

Leider ist die Landeshauptstadt mit Gebänden dieser Bauperiode von fünstlerischer Bebeutung wenig bedacht. Das Landhaus in Klagenfurt ift ein später Bau vom Jahre 1591. Rur ber Hof ist von einiger Bedeutung. Er bildet ein hufeisen, an deffen Enden nach innen zwei hohe Thurme mit Galerie und Zopfhaube angebaut sind. Unter diesen Thurmen führen zu beiden Seiten Freitreppen in ben oberen Stock, umgeben von Arkaden, welche auf toscanischen Säulen ruben, in der Front den breiten Bang bilbend. Die Baluftrade an den Treppen und am Gange erinnert lebhaft an das Schloft in Spital. ift jedoch ohne feinere Durchführung. Durch ein Portal von Marmor gelangt man vom Gange in den 23 Meter langen, 13 Meter breiten und 8.25 Meter hohen Wappenfaal mit Marmorfugboden und italienischem Kamin. Un den Banden und felbst an der Dece ift Alles mit den Wappen bes Abels und der Bürbenträger Karntens bemalt. Ein großes Deckengemalde mit vorzüglicher Perspective stellt die Huldigung Kaiser Karls VI. dar. An ben beiden Stirmwänden befinden fich Scenen aus der Beschichte Rarntens, hohe formloje Fenster vermitteln die Beleuchtung des Saals. In dem kleinen Wappensaal ist ebenfalls ein vorzügliches allegorisches Dedengemalbe. Alle diese Gemalbe ftammen von der Künstlerhand Fromillers, 1740.

Karnten und Krain. 13

Bu gebenken ware noch bes Rathhauses in Rlagenfurt. Die Façabe ist bürftig, bas Portal aber mit korinthissirenden Halbsäulen eingefaßt, auch sind charakteristisch die Löwenköpfe an den Postamenten und das Blattwerk an den Bogenzwickeln. Der Hof ist quadratisch und macht mit seinen Arkaden in beiden Stockwerken und ebenerdig einen ganz italienischen Eindruck.

Bon Privathäusern in Alagenfurt sind zu erwähnen: das gräflich Goëß'sche Haus am Alten Plat mit einem sehr hübschen gebauchten Balkon aus Schmiedeeisen, das ehemals Phrkenau'sche Haus in der Wienergasse, der Viktringerhof, früher bischöfliche Residenz, in der Kaserngasse mit zwei Portalen, das vom Fürsten Porcia erbaute am Neuen Plat, am Giebel mit dem fürstlichen Wappen und unter der Einfahrt mit dem steinernen Reliefbild Karls V., dann das Rosenberg'sche Palais am Neuen Plat mit Giebel und dem Wappen.

Im Schlosse Wasserleonburg, an den füdlichen Abstürzen der Villacher Alpe, wo einst die bekannte Anna Neumann, deren letter Gemal ein Schwarzenberg, wohnte, findet sich beinahe noch die ganze Originaleinrichtung im Urzustand von 1528, gut erhalten, vor.

Das XVII. Jahrhundert führt uns die Rosenberg'schen Schlösser vor, zunächst Grafenstein, welches 1638 von J. Andreas Rosenberg und Johanna, gebornen Kulmerin, erbaut wurde. Es hat zwei Stockwerke mit Arkaden in dem rechteckigen Hof, sehr geräusmigen Sälen und Zimmern, und einen sehr schönen großen Park, dann Welzenegg, welches der Fürst noch bewohnt, und Keutschach.

Im Jahre 1639 taufte Kürftbijchof Baris Graf Lobron Die Herrschaft und Stadt Gmund sammt Dornbach, Kronegg und Rauchenkatsch in Oberkarnten von den Graf Reitenau'ichen Erben um 200.000 Gulben, ließ bie jegige Burg gang neu banen und räumte sie der Brimogenitur seines Stammes ein. Wenig ansprechend ist das Äußere des Schlosses, verräth jedoch den italienischen Meister, deffen Name leider unbekannt ift. Es wurde 1641 vollendet und besteht aus Erdgeschoß und zwei Stockwerken mit sehr großen Räumlichkeiten. Schon von ferne machen sich die mit Kronen gezierten Wetter= ableiter und die Spißen der beiden Thürme bemerkbar, die im viereckigen Hofraum in dem Anichluß der Flügel an das Hauptgebäude achteckig emporragen und steinerne Wendeltreppen enthalten. Das mit Sandstein reich bekleidete und mit dem Lodron'schen Löwen im Frontspit versehene Gingangsthor führt durch eine weite hohe Wölbung in den Burghof, wo man fich gegenüber ber Schlofighr und ben beiden koloffalen Löwen befindet, welches Kunstwerk der Graf aus dem im Jahre 1818 in Salzburg abgebrannten Lodronschen Balaste hierher bringen ließ. Sie stehen auf Pfeilern am Eingange bes Parkes. Im erften Stock ber hauptfront find ber große Saal (10 Meter breit und 13 Meter lang), die Conversationszimmer und an den Ausgängen die nach beiden Seitenflügeln einmundenden Wohnraume. Im parkettirten Saal sind die Bildnisse des Kürstbischofs Paris und mehrerer Familienmitglieber in Lebensgröße aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert nebst vielen anderen Porträts. Graf Constantin ließ mittelst eines Corridors nach der Hossieite die Burg bewohnbarer machen, da die wälsche Bauart für diese Gegend in der Nähe der Gletscher, wo es dreiviertel des Jahres Winter ist, sich doch als zu luftig erwies. Im zweiten Stock ist nebst vielen Gemächern das Theater, vollkommen eingerichtet mit Sigen 2c. und guten Decorationen von dem Wiener Maler Ludwig Kraißl.

Loretto bei Klagenfurt am Ausschusse bes Wörther Sees in den Lendkanal wurde im Jahre 1652 von Andreas Graf Rosenberg erbaut und muß nach den Abbildungen Balvasors ein wunderbar reizender Bau gewesen sein. Im Jahre 1708 brannte es aber ab und von der ganzen großen Herrlichseit ist nur ein einstöckiger Bau ohne weitere architektonische Zier übrig geblieben, der jest nebst einer Restauration mehrere Wohnungen sir Sommerfrischler enthält. Im Jahre 1706 wohnten hier die in dem spanischen Erbsolgeskriege gesangenen baierischen Prinzen. Sie waren beim Brande zugegen, wurden aber glücklich gerettet.

Aus diesem Jahrhundert ist noch zu erwähnen die Dreifaltigkeitssäule am Heiligensgeistplatz zu Klagenfurt, welche wegen Abwendung der Pestgesahr im Jahre 1689 errichtet wurde. Zu oberst besindet sich ein etwas plumpes Kreuz über dem besiegten Halbmond.

Anzureihen sind hier noch die restaurirten Schlösser Mageregg, Ehrenhausen, Wiesenau, Neuhaus, Kollnit, Tressen, Kollegg und andere, bei denen einzelne gute Anklänge der Bauweise dieses Jahrhunderts vorkommen. Sie sind gut erhalten und dienen meist wirthschaftlichen Zwecken.

Zahlreicher sind die Bauten aus dem XVIII. Jahrhundert, jedoch von geringerer architektonischer Bedeutung bis auf einen höchst interessanten und originellen Bau. Nahe der Gisenbahnstation Treibach am Zusammenfluß der Gurk und Metnit in dem tief ausgewaschenen Diluvium liegt Zwischenwässern, das Lust- und Jagdschloß der Bischöfe von Gurk. Ursprünglich stand hier das Schloß Pöckstein nebst mehreren dischöflichen Hammerwerken. Unter Fürstbischof Ioses Gehloß Pöckstein nebst mehreren die Façade, desto merkwürdiger die innere Eintheilung desselben. Der Bau bildet ein längliches Biereck mit neun und sieben Fenstern und drei Stockwerken ohne Hofraum. Ebenerdig ist ein Eingang mit einsachem, zeitgemäßem Portal, der sich die ganze Länge des Baues durchzieht dis zu dem gegenüberliegenden Ausgang. Bon diesem Durchgang gelangt man zu beiben Seiten in die Kanzlei, die Küche, Magazine und Keller. An der Nordseite entwicklt sich ein breites, lichtes Stiegenhaus mit Doppeltreppe sür die oberen Stockwerke. Ein zweiter Eingang ist an der Südseite, wo man von der schief auswärts sührenden Straße über einige Stusen direct in den ersten Stock gelangt. Inmitten ist ein

länglicher, an ben Ecken abgerundeter Raum, von welchem man in die nach allen Seiten liegenden zehn Gemächer gelangt. Die gebogene Linie an den Ecen ist so genau eingehalten, daß selbst die Thuren gebogen sind. Das zu beiden Seiten mit kolossalen Basen in Nischen geschmückte stuccaturte Stiegenhaus führt nun weiter in den zweiten Stock, wo man wieder in einen Mittel-Borfaal gelangt, von welchem an drei Seiten die Eingänge in die eigentlichen Prunkgemächer führen. Lettere, sowie die übrigen Stockwerke sind noch genau in demselben Zuftande erhalten, wie sie ursprünglich ausgestattet wurden. Sämmtliche Wände sind mit Leinwand tapezirt und bemalt. Die hübsche Hauskapelle reicht durch zwei Stockwerke. Classisch find die bischöflichen Zimmer im Geschmack der damaligen Zeit bemalt mit Jagbscenen, umrahmt mit braunen Borbüren. Unter den acht Gemächern ift der Speisesaal an der südwestlichen Ecke bemerkenswerth. Wände und Plafond stellen luftiges Gewölke dar, in welchem die exotischesten Bögel flattern, und an den Wänden sind tropische Gewächse, Palmen u. s. w. gemalt, untermischt mit allen Gattungen Affen und Bapageien. Die Kensternischen stellen gemalte Lauben vor mit hellgrünen Staketten, um bie sich wieder wunderliche Schlingpflanzen emporranten. Die Thuren sind weiß, die Cannelirungen grun gestrichen. Claffische Ropfofen sollen biese luftigen Raume in ber falten Jahreszeit heizen. Im britten sehr nieberen Stockwerke, wo bie Hauptstiege endet, behnt sich ein langer, breiter Bang burch bie ganze Lange bes Schlosses, analog bem Durchgange zu ebener Erbe aus, mit niederen Fenftern an ben Stirnseiten, von bem man zu beiben Seiten in die zahlreichen Gaftzimmer gelangt. Mertwürdig ift, daß alle biefe Mittelräume durch das Stiegenhaus genügend erhellt find. Bon hier gelangt man zu den Bodenräumen und eine im Erdgeschoß beginnende Wendeltreppe führt zur Plattform auf bem Dache, auf welchem fich noch in ber Mitte ein fleiner luftiger Saal befindet, über bem sich ein Uhrthurm als Dachreiter erhebt. An ben vier Eden ber Plattform munden bie Rauchfänge, vier Burfel barftellend, über welchen in ber Mitte ein fünfter Burfel aufgesett ift. Bon hier aus hat man wohl eine beschränfte Aussicht in bas Gurt, und Metnitthal. An ber Nordseite bes Schlosses, zwischen biesem und ber Metnit ift ein niedlicher frangofischer Bart angelegt.

Süblich vom Schlosse über ber Straße befindet sich ein ausgedehnter Zier- und Küchengarten mit einem halbkreisförmigen ebenerdigen Bau, in dem sich in der Mitte ein Salon, zu beiden Seiten die Gärtnerwohnung und die Glashäuser befinden. Alles und Jedes ist hier in dem eminentesten Barockstil gehalten, wie man dies selten antrifft.

Ein kleines Seitenstück zu diesem Bau ist die jetige bischöfliche Residenz in Rlagenfurt mit ihrem niedlichen Park. Sie wurde für die hochselige Erzherzogin Marianne erbaut und nach ihrem Ableben den Fürstbischöfen von Gurk gegen das Viktringerhaus überlassen. Die Hauptfront liegt nach dem Garten und in dem Hof sind zwei Flügel in

Hemächer, zum Theil noch mit der Originalausstattung befinden. In dem Bischofsaal sind die Bildnisse aller Bischofse von Gurk, in einem anderen echten Roccoczimmer die Porträts von Mitgliedern des Kaiserhauses. Allenthalben bemerkt man noch, daß hier eine Frauenshand gewaltet. Recht geschmackvoll ist das Stiegenhaus und die Kapelle. In der Nähe von Klagenfurt, in Sbenthal, ist das gräslich Goöß'sche Schloß. Es war früher ein Vorwerk der Ritter von Greisensels bei Gurnis. Erst Christof von Neuhaus erweiterte es zu einem Jagdhaus, dem Erzherzog Karl, Regent von Innerösterreich (1567), den jetzigen Namen beilegte. Graf Peter Goöß stellte es nach Beseitigung mehrerer Thürme und Thore



Schloß Zwifchenmaffern fammt Grunbriffen.

in der jetigen Form her. Ein sehr hübscher Bau ist das Schloß Rosegg an der Drau. Es wurde in den Jahren 1770 bis 1780 von dem Oberstfämmerer und Conserenzminister Franz Xaver Fürst von Orsini-Rosenberg nach dem Muster der Villa Lucretia dei Florenz in italienischem Stil erbaut. Stark an die französische Bauweise erinnern das "Herbertstöckl" in Rlagenfurt und das "Lannerstöckl" in Krumpendorf, namentlich wegen ihrer inneren Eintheilung. Sie haben keinen Hofraum, sondern von der Stiege gelangt man im ersten Stock direct in einen großen Saal, dem Zusammenkunstsort der Hausdewohner. Er nimmt die ganze Länge des Baues ein und von ihm gelangt man erst in die nebensliegenden Wohnräume so wie in Zwischenwässern.

Ein sehr hübsches Zöpschen ist die Florianistatue am Henplat in Alagenfurt. Sie wurde im Jahre 1781 nach der Fenersbrunst im Jahre 1777 errichtet und ist eine merkwürdige Zusammenstellung von Durchdringung einer abgestutzten Pyramide.

Die Schlößchen in der Umgebung von Alagenfurt: Annabichl, Drafing, Hornftein, St. Georgen am Sandhof, Marienhof, Meiselberg, Portendorf, Zigulln, Farchern, Pichlschof, Biglstetten und andere repräsentiren recht hübsch den Charakter dieser Bauperiode.

Tentschach ist ein ansehnliches zweistöckiges Schloß mit einer wunderbaren Fernsicht auf die ganze Karavankenkette. Es stammt aus alter Zeit, hat vier Thürme, Arkaden in dem viereckigen Hof und viele geräumige Gemächer. Es wurde öfter restaurirt, aber nicht zur Zierde des Baues.

Auf dem Plate in Wolfsberg befindet sich eine recht charakteristische Pestsäule vom Jahre 1718. Auf einer römischen Säule aus Salzburger Marmor thront Maria, etwas tiefer von vier Heiligen umgeben. Auf den Ecken des sauberen Geländers stehen vier gut gearbeitete Engelkinder mit Inschrifttaseln.

Im XIX. Jahrhundert wurden von alten Schlöffern gründlich umgebaut und restaurirt das gräslich Henkelsche Schloß in Wolfsberg im Tudorstil von den Architekten I. von Romano und A. Schwendenwein, vollendet aber im Jahre 1851 vom Architekten A. Bierbaum. Letterer restaurirte auch das gräslich Christalniggsche Schloß in Eberstein. Richtig restaurirt, vielleicht einzig in seiner Art ist das Schloß Groppenstein bei ObersBellach. Architekt A. Stipperger stellte es im Burgenstil her und ließ es auch mittelalterlich einrichten. 1854 wurde Pichlern bei Klagensurt, Herrn Dr. von Sbelmann gehörig, von Prosessor und 1867 auch das Baron Repersche Schloß Krastowit vom Architekten Hausen vorzüglich restaurirt.

Ein seltener Bau der Neuzeit ist das Mausoleum der Gräfin Henkel in Wolfsberg (1858 bis 1863). An den Abhängen der Koralpe ist dieser Bau schon weithin sichtbar. Er ist ganz aus Quadern gebaut. Stufen führen zur Vorhalle, auf welcher drei römische Säulen die Rundbogen tragen. In der Mitte führt eine große Thür zum Innern und geradeaus abwärts über Stusen zur gewöldten Gruft. Zu beiden Seiten gelangt man über mehrere Stusen in die achtectige Halle mit Kuppel, über welcher eine schlante Laterne, auf Säulchen gestüßt, angebracht ist. Der Raum ist von drei großen Rundbogensenstern beleuchtet, die Halle weiß gehalten. Hier steht auch das vom Bildhauer Kiß in Berlin meisterhaft ausgesührte Monument, die Gräfin liegend in Lebensgröße darstellend, von Carraramarmor. Der Sockel ist aus grauem Marmor. Es ist das schönste Kunstwert der Neuzeit in Kärnten. Der Stil dieses Baues ist ein Gemenge von Kömisch-Romanisch und Renaissance, sowie eigene Erfindung. Die Pläne stammen von dem preußischen Oberbaurath August Stüler.

Von Neubauten sind in Klagenfurt zu erwähnen die durch die Munificenz der kärntnischen Sparkasse errichteten öffentlichen Anstalten. In erster Linie das kärntnische Landesmuseum "Rudolfinum" mit einem prachtvollen römischen Bestibul. Acht Säulen

aus rothem Salzburger Marmor mit Sockeln aus sehr schönem hiesigen Marmor tragen die Glasdecke. Weiland Kronprinz Audolf legte zu diesem Bau den Schlußstein und eröffnete das Museum im Beisein der Kronprinzessin am 10. Juli 1884. Diesem reihen sich an das Gebäude der Sparkasse mit reicher Façade, die Berg- und Ackerbauschule mit Säulenportal und figuraler Ausstattung und die Volksküche mit der Mädchenindustrieschule und dem Musikverein. Alle diese Bauten entwarf Architekt Guggiß, ein geborner Kärntner, sie wurden vom Architekten Heß ausgeführt. Die Irrenanstalt bei Klagensurt, sowie der Kainerhof am Neuen Plat mit schönem Marmorportal und vier Eckthürmen sind ganz vorzügliche Neubauten. Besonders hervorzuheben wäre noch ein in allersetzer Zeit entstandener Neubau in der Bahnhofstraße, welcher die tadelloseste deutsche Kenaissance repräsentirt; der Entwurf ist vom Architekten A. Gunold in Graz, der Bau selbst vom Stadtbaumeister Hannel ebendaselbst; Eigenthümerin ist die k. k. privilegirte Brandschaden-Versicherungsgesellschaft in Graz.

In Villach ist das sehr ausgebehnte Gymnasialgebäude mit der Holzindustrieschule, von der Stadtgemeinde erbaut, zu erwähnen. Die Pläne sind von Prosessor Housensty in Graz und haben sich bei der Ausführung der Bauleiter Ingenieur von Rauschenfels, sowie Kausmann Karl Ghon große Verdienste erworben.

In Wolfsberg ist das Erzherzogin Marie Valerie-Spital ein bemerkenswerther Neubau, in neuester Zeit entstand durch die Vemühungen des Bürgermeisters Herrn Ernst Herchnawe ein herrliches Gebäude, in dem die Sparkasse, das Gemeindeamt und die Industrieschusen untergebracht sind. Die Mittel hiezu gab die Wolfsberger Sparkasse, die Bläne stammen vom Architekten Heß.

Sine Zierde bes Landes ift noch das mit den Mitteln der barmherzigen Brüder in St. Beit im Jahre 1876 erbaute Kronprinz Rudolf Spital. Es ift neben dem Museum in Klagenfurt entschieden der bedeutendste Ban der Neuzeit in Kärnten. Nordswestlich von St. Beit, erhaben auf einer Terrasse prangt der dreigliedrige Ban. Die Front bildet ein erhabenes Erdgeschoß mit zwei Flügeln nach der Hofseite, in welchem sich die großen Krankensäle besinden. In der Mitte verbindet die Kapelle und das Resectorium ein Glasgang, der dis zum rüchwärtigen einstödigen Ban führt, in dem sich wieder einzelne Krankenzimmer besinden. Durch ein mit gebundenen Säulen eingesaßtes Portal gelangt man in ein kleines, sehr hübsches Bestibul, zu beiden Seiten Säulen mit römischen Capitälen, welche die Rundbogen tragen. Zwölf Stusen sichen sich die beiden großen Krankensäle besinden. Dem Eingang gegenüber gelangt man durch ein hübsch geschnitztes Portal in die Kapelle. Sie ist sehr einsach, aber geschmackvoll und empfängt durch sechs Halbogensensenster Licht. Über dem Eingang ist ein netter Chor, mehr eine Kanzel in Form

einer Muschel, die auf dem sehr schönen Portal an der Innenseite ruht. Rundherum laufen breite Gesimse, beim Altar von zwei cannelirten Säulen getragen. An die Kapelle reiht sich das gleich große Resectorium (12·48 Meter lang und 6·24 Meter breit). Neben beiden zur Linken führt ein hübscher Glasgang zum Hintergebände, alles leider mit Terazzo gepflastert, sehr schön, aber für die Gegend und ein Krankenhaus doch nicht ganz zuträglich. Vorne rechts, neben dem Eingang zur Kapelle, führt eine Wendeltreppe zum Chor und auf den Thurm. Dieser ist von außen gesehen ein etwas massiver, aber charakteristischer Renaissanzebau mit Gesimsbogen, gestutzten Phramiden, luftigen Feustern und einem massiven Kreuz, was dem Ganzen ein imposantes Aussehen verleiht. Der Plan zu diesem Bau stammt von dem Florentiner Architekten Rafanelli und wurde vom Grazer Stadtbaumeister Andreas Franz ausgeführt.

Spärlich find in Rarnten die Gotteshäuser im schönen Renaissancestil vertreten. Borerft mare ber Bubauten bei unseren Stiften und Rlöftern zu gebenken, wo sich boch manche Berle aus der Renaissancezeit hier und da findet. Weist im XVI. Jahrhundert haben die Klöster Um- und Zubauten erfahren. Überall finden wir bei diesen oft sehr ausgebehnten Gebäuden die bekannten Arkaden, wie in Gurk, St. Paul, Eberndorf, Biktring und dem einstigen Frauenkloster St. Georgen am Längsee, in welch letterem sich jest die Sommerfrischler gut geschehen lassen. Wehr ober minder kommen überall noch Täfelungen vor und die vier Prachtfäle in St. Paul suchen ihres Gleichen. Hervorragend ist die Decke des sogenannten Kaiserzimmers. Sie ist ein Rechteck von 12 Meter Länge und 9 Meter Breite. Ihre Ausführung ift, was die geometrischen Grundformen, sowie die sehr reichhaltigen becorativen Elemente anbelangt, mit einer sachverständigen Combination in der Zeichnung zusammengestellt, welche diese Arbeit als eine mustergiltige Repräsentation ber Holzarchitektur aufstellen lassen. Die architektonische Eintheilung bildet neun Cassetten, in welchen abwechselnd das regelmäßige Sechseck und die Bogenconstruction zur Geltung gelangt. Die Mittelcaffette bilbet ein regelmäßiges Achted. Es wurde burchgehends verschieben gebeigtes Kichtenholz verwendet. Die Kriese und Küllungen sind mit reichhaltiger Schniterei und durchbrochenen Ornamenten ausgeschmückt. Die Zahl berselben beträgt für jede Caffette 22 Stud, somit im Ganzen bei 200 decorative Details, wobei sieben verschiedene Motive durchgeführt sind; das Material ift Lindenholz. Gine sehr hübsche Durchführung ergibt der Übergang der Decke zu den Wandflächen. In einer Breite von 42 Centimeter findet fich eine ber Holzarchitektur angemessene Unordnung von Architrav, Fries und Rranggesims. Sämmtliche Wandflächen sind mit 42 Centimeter hohen und 12 Centimeter breiten Trägern mit Ornamenten geschmudt. Leiber ift ber Meifter des Baues nicht bekannt. Da diefer Tract des Stiftes im Jahre 1668 erbaut wurde, so burften biese Arbeiten so ziemlich aus ber gleichen Beit stammen. In ben Prachtfälen zieren noch 14 große, gut erhaltene Ölbilder von dem berühmten "Aremfer Schmidt" bie Wände.

In Gurk sind auch noch Täfelungen in verschiedenen Gemächern. In der Kirche befindet sich ein kolossaler, reich vergoldeter Hochaltar, eine gigantische Masse von mehr als hundert Figuren. Von künstlerischem Werthe ist aber der Kreuzaltar, Maria mit der Leiche Christi in Lebensgröße von Raphael Donner in Blei gegossen. Von demselben ist



Kronpring Rubolf-Spital in St. Beit.

auch die Ausstattung des Altars und der Kanzel mit ausgezeichneten Reliesbildern aus demselben Metall. — Die Stadtpfarrfirche in Villach ziert nebst einem schön geschnitzten Betstuhl eine höchst interessante Kanzel aus dem Jahre 1555. Aus dem Herzen eines auf dem Boden liegenden Mannes steigt ein Ast auf, sich in mehrere Zweige theilend, welche Schilder mit den Bildnissen der Nachkommen der Familie Jesse tragen. An der Brüstung der Kanzel sind noch Darstellungen aus dem alten Testament und ein Wappen des Hauses Kiensberg. Eine neunstusige bemerkenswerthe Stiege führt zur Kanzel. Sie ist entschieden wälsche Arbeit.

In Offiach wurde im Jahre 1629 die neue Prälatur vollendet. Bemerkenswerth ist ber Kaisersaal, ein ehemaliges Refectorium mit Gemälden von Fromiller, die österreichischkärntnischen Regenten von Otto dem Fröhlichen bis Josef I. darstellend.

Die Domkirche in Rlagenfurt wurde in den Jahren 1582 bis 1593 von den Brotestanten erbaut. Bei ber Gegenreformation fam sie in die Sande ber Jesuiten und wurde erst später zur Domkirche erhoben. Sie ift ein ziemlich correcter Renaissancebau, hat eine Länge von 50 Meter und ist mit den Seitenaltären 21 Meter breit. Das Bresbuterium ift für sich abgeschlossen, woran sich bas Längenschiff mit feinen acht Seitenaltaren anschließt, gegenüber bem Eingange ift eine Seitenkapelle mit Gruft aus neuerer Zeit. Bu beiben Seiten bes Längenschiffes sind über ben Seitenaltären Chorgange mit Rundbogen. In der Mitte, im Fond der Kirche ift ein geräumiger Chor, über welchem sich der Musikchor befindet. Die Decke ift Rundbogen mit Rreiskuppeln. Der Ginfluß ber Jesuiten mit ber Stuccatur wirkt hier nicht störend. Der Hochaltar ist im Birkel in eblerem Stil gebaut mit einem großen Altarbild, Beter und Baul, von Daniel de Gron, einem Wiener, 1752 recht gut gemalt. Die Kanzel ist groß und schön mit Baldachin. Zu oberst thront Chriftus, umgeben von Engeln in beinahe Lebensgröße auf Wolken. Die Ranzel selbst ift mit ben vier Evangelisten geziert, reich vergoldet und marmorirt. Gegenüber ber Kanzel wurde zu Ehren der Anwesenheit Kaiser Karls VI. bei Gelegenheit der Eröffnung ber Strafe über ben Loibl ein Balbachin errichtet, zu oberft Johann von Nepomut, zu beiben Seiten Engel auf Wolken sitzend, am Rande das Kärntner Wappen. Die Seitenfapellen zieren ausschließlich Jesuitenaltäre mit hübschen, theils gewundenen Marmorfäulen. Hier findet eine sehr glückliche Bereinigung des Kiguralen mit der Architektur statt. — Die Stadtpfarrkirche in Klagenfurt ist eine im Rundbogen gebaute lichte Kirche mit Augelkuppel. Sie ist etwas kleiner als die Domkirche und wurde in den Jahren 1692 bis 1697 gebaut. Die Decke ziert eine sehr hübsche Freske von de Melkh vom Jahre 1764 mit vorzüglicher Perspective. Zu beiben Seiten sind Chorgange und rückwärts ein geräumiger Chor. Der Thurm wurde im Jahre 1709 vollendet. Er ist einer der höchsten der Monarchie, 48 Klafter, 2 Schuh hoch. Die Ruppel mit zwei Laternen reiht sich den besseren Bauten dieser Zeit an. Die Priesterhauskirche in Klagenfurt kam durch die Bemühungen des Erzbischofs von Salzburg, Sigmund Christof von Schrattenbach 1795 zustande. Sie ift annäherungsweise ein Rococobau, 18 Meter lang und 15 Meter breit. Das Ruppelgewölbe ist mit aut gemalten lebhaften Fresten geziert.

Die Lorettokirche in St. Andrä im Lavantthale wurde vom Fürstbischof Raspar von Stadion in den Jahren 1673 bis 1704 in italienischem Stil gebaut. Ihre Ausstattung verdankt sie dem Fürstbischof Ernst Grafen von Khuenburg 1793. Diese Kirche ist sehr licht, sauber und freundlich, 40 Meter lang und 15 Meter breit. Zu beiden Seiten sind

Rapellen, die Kreuzform herstellend. Die Höhe beträgt 17 Meter. Das Gewölbe ist ein keck gebauter Aundbogen, so daß der Baumeister, als nach Vollendung der Decke die Gerüste weggenommen wurden, den Einsturz fürchtete, entsloh und spurlos verschwand. Fresken von Deschwanden zieren theilweise das Innere. Die Architektur dieser Kirche wäre wohl einer besseren Ausschmückung werth gewesen. Vom Eingange links besindet sich in einer Seitenkapelle das Gnadenbild mit einer im abschreckendsten Stil ausgeführten Ausstattung. An der leeren Façade der Außenseite stehen zwei ziemlich hohe Thürme ohne störenden Eindruck.

Die Heiligenkrenzkirche bei Billach verdankt ihre Entstehung einem Crucifix, welches um bas Jahr 1708 "wunderbarer Beife" aus einer Mauer hervorzutreten begann. Das Bild ftellt Chriftus am Rreuze bar, auf einer 70 Centimeter hohen Holzplatte eingebrannt, nur der Kopf tritt plastisch ausgearbeitet hervor. Der Bau hatte manche Schwierigkeiten, da die Opfergelber in unrechte Sande gelangten. Erft im Jahre 1725 gelang es bem bamaligen Commiffar und nachmaligen Landeshauptmann von Karnten Grafen Wagensperg, wie auch ben Burggrafen Grafen Thun und Coronini, den Bau in Gang zu bringen. 1726 ftand ber Bau fertig ba, leiber ift uns ber Architekt nicht bekannt. Erft 1751 wurde die Rirche eingeweiht. Sie bildet eine Rotunde mit vier halbzirkelförmigen Ausweitungen, Oratorien zu beiden Seiten, und ift 33 Meter lang und 13 Meter breit. Ein hübsch geglieberter Stirngiebel fteht über dem nach einwarts gebogenen Eingang. Bu beiden Seiten stehen die in drei Stockwerke getheilten Thurme, über benen hubsch gebauchte Auppeln mit schlanken Laternen angebracht sind. Unter bem Chor, an bem ein großes Ölgemälbe, die Räufer- und Berkauferaustreibung aus dem Tempel barftellend, in seiner ganzen Ausdehnung angebracht ift, gelangt man in das Innere der Kirche. Der Beschauer ift nicht wenig überrascht, hier beinahe ausnahmslos nur frummen Linien im Grundriffe zu begegnen. Der Chor ift nach ruckwärts gebogen, ja felbst die Pfeiler sind nach einwärts gebogen, nur bei den Oratorien befinden sich die zwei einzigen geraden Linien. Die Seitenkapellen, sowie bie Rirche felbst find kugelformig gewölbt. Inmitten ber Hauptkuppel steigt eine breite sechsectige Laterne mit sechs Fenstern über einer kleinen Balerie empor und ift oben wieder ichon gewolbt. Rundherum unter den Gewolben laufen breite schöngegliederte Gesimse, die dem Ganzen ein hübsches Aussehen geben. Alle Räume der Kirche find mit Fresken, wohl sehr primitiver Art bemalt, ebenso der plastische Christus am Hochaltar, sowie die Arbeiten an der Kangel. Rur ober bem rechten Seitenaltar befindet fich ein gutes Olgemälbe.

Die Wallfahrtskirche Maria Silf bei Mösel auf einem Berge ist ein hübscher lichter Rundbau mit Kuppel und zwei Thürmen. Die übrigen Kirchen Kärntens aus der Renaissancezeit sind von geringer Bedeutung. Anßerordentliches haben in Kärnten die protestantischen Gemeinden geleistet, indem sie vom Jahre 1782 bis jett 26 Kirchen und Bethäuser erbauten. Selbstverständlich konnte bei den geringen Mitteln wenig auf die äußere Form verwendet werden, bennoch zeichnen sie sich durch eine gewisse Sanderkeit aus, die ihnen alle Ehre macht. Bei vielen ist der Baustil zweiselhaft, doch ist bei den späteren Bauten, namentlich den neuesten, der romanische Rundbogen und die Gothik bemerkbar. Der hervorragendste Bau ist die vom Architekten A. Bierbaum 1863 bis 1866 gebaute protestantische Kirche in Klagensurt mit hübschem Thurm.



Chloß Beyer bei St. Beit fammt Grunbrig.



Bandmalerei im Ronnenchor bes Gurter Doms.

## Malerei und Plastik in Kärnten.



em kleinen Alpenlande Kärnten, das weder einen mächtigen, sei es geistigen oder materiellen, Bereinigungspunkt noch auch sonst größere oder bedeutendere Städte aufzuweisen hat, sehlten zur Erlangung einer bahnbrechenden oder führenden Rolle in der bildenden Kunst zu jeder Zeit die nothwendigen Bedingungen. Die bildende Kunst gelangte baher

in Kärnten nie zu einer größeren Selbständigkeit, sondern sie war in ihrer Entwicklung stets mehr oder weniger von äußeren Anregungen und Einflüssen abhängig. Sie zeigt deßhalb auch kein eigenartiges Gepräge, sondern fällt sowohl in ihren charakteristischen Eigenschaften und Erscheinungen als auch in ihrem Entwicklungsgange mit den übrigen deutschen Ländern Österreichs im Großen und Ganzen zusammen. Ganz besonders gilt dies von der Plastik, welche — abgesehen von der zu einer gewissen Zeit hochentwickelten und umfangreichen Holzsculptur, welche bei der Kunstindustrie besprochen werden soll — in allen Perioden verhältnißmäßig ziemlich bedeutungsloß geblieben ist. Soweit sie mit der Architektur im Zusammenhange stand und ihr zur Aussichmückung diente, war sie auch von ihr stets in größerem Maße abhängig.

Die ältesten Werke mittelalterlicher architektonischer Steinplastik haben sich in Kärnten, wie auch sonst fast überall, an den größeren monumentalen romanischen Kirchensbauten erhalten. Künstlerisch ziemlich roh, steif und schematisch, verdienen sie hauptsächlich in ikonographischer Beziehung, wegen ihrer oft kaum mehr zu enträthselnden phantastischen Symbolik, größere Beachtung. Man findet derlei Sculpturen an den Kirchen in

Millstatt, Maria-Gail, Gurk, Wolfsberg, St. Paul, Lieding und in Friesach theils noch an ihrer ursprünglichen Stelle und Berwendung, theils auch bereits losgelöft von jenen architektonischen Gliedern, denen sie früher angehört haben. In der darauffolgenden Zeit ber Gothif fommen figurliche Sculpturen an Kirchenbauten hauptfachlich an den Gewölbeschlußsteinen und Kragfteinen und als Capitälauflösungen der Dienste und nur selten als freistehende Statuen, wie z. B. in St. Leonhard im Lavantthal, oder als Reliefdarstellungen in den Portalen vor. Allein sie haben meist keinen größeren künstlerischen Werth. Umjo häufiger und reicher find aber einzelne Bautheile an gothischen Kirchen burch ornamentale Zierglieder ausgeschmückt. Kaum nennenswerth find dann wieder die wenigen plaftischen Decorationsstücke an den Rirchenbauten der folgenden Stilperioden, der Renaissance und des Barocfftils bis herauf in unsere Beit. Doch ift auf einige becorative Sculpturen an Profanbauten der Renaissance hinzuweisen. Vor Allem erscheint das prächtige Schloß ber Fürsten Porcia in Spital mit ornamentalen plastischen Berzierungen reich ausgeschmudt. Selbst die im Allgemeinen nüchternen Bauten bes baulustigen Grafen Georg Rhevenhüller gegen Ende des XVI. Jahrhunderts, wie das Schloß zu Wernberg und der großartige Festungsbau von Hoch-Ofterwit sind des figurlichen Schmuckes nicht ganz bar. Namentlich ist sein in Marmor ausgeführtes Bildniß mit den Büsten der Frauen über bem Sübportal bes Schlosses Wernberg aus bem Jahre 1576 auch fünstlerisch beachtenswerth.

Auf bem Gebiete ber selbständigen und von der Architektur unabhängigen Blaftik gibt es auch in Rärnten ein Feld, auf dem in allen Stilperioden eine größere Anzahl von Werken, die noch zum großen Theile erhalten sind, geschaffen wurden. Es sind dies die verschiedenen, theils in weißem, theils in rothem Marmor ausgeführten Grabmonumente. Man findet fie an gablreichen Rirchen entweber im Innern ober an ben Außenmauern aufgestellt, so namentlich in Friesach, Billach, Rlagenfurt, St. Beit, Strafburg, Millstatt, Eberndorf, St. Andrä im Lavantthal, Liftring, Offiach, Maria-Saal, St. Martin im Granitthal, Sagrit, Tultidinig u. f. w. Die fünftlerisch werthvollsten barunter stammen aus der Beit der Spätgothit und der Renaissance. Bu den hervorragenosten gehören bie Grabmale zweier Unquabe, Herren zu Sonegg, aus den Jahren 1468 und 1490 in Ebernborf, die ber beiben ersten Grogmeifter bes St. Georgs-Orbens in Millftatt aus ben Jahren 1508 und 15(33), die ber Reutschacher in Maria-Saal, bavon eines aus bem Jahre 1511, bann bas Grabmal bes Sigmund von Dietrichstein aus bem Jahre 1533 und ein Baar von den Denkmälern der Rhevenhüller in Billach, ferner das laut Juschrift vom Bilbhauer Jeremias Franck gearbeitete Denkmal bes Salzburger Biceboms Georg Schafmann vom Jahre 1572 in ber Bartholomäustirche zu Friesach und endlich bie großen schönen Grabsteine zweier Propste aus ben Jahren 1662 und 1689 in St. Andrä im Lavantthal, von welchen der eine den Namen des Künftlers Philibertus Pocobel trägt. Im Anschlusse an diese Werke der Plastik ist auf die zwei hochinteressanten Botivreliefs an der Stadtpfarrkirche in Spital, welche die Grafen von Cilli aus Anlaß der



Grabbentmal bes Johann Siebenhirter in Dillftatt.

Beerbung ber Grafen von Ortensburg (1418) wahrscheinlich im Jahre 1421 haben anfertigen lassen, hinzuweisen. Endlich sind noch die zwei spätgothischen Hochreliesplatten mit sieben sigürlichen Darstellungen zu St. Stefan bei Finkenstein als ikonographisch werthvoll besonders hervorzuheben.

Obwohl wir die Namen der Rünftler, welche diefe Berte ge= schaffen haben, mit Ausnahme ber obengenannten nicht fennen, so werden wir doch faum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß die meisten einheimisch ober boch im Lande seßhaft waren. Fanden doch einheimische Künftler auch außer Landes Beichäftigung. Go hat ber Rlagenfurter Bilbhauer Martin Pocobello, wohl ein älterer Bermandter bes obengenannten Philibert, im Jahre 1624 bas in Murau befindliche Grabmal ber bekannten Gräfin Anna Schwarzenberg, gebornen Neumann zu Bafferleonburg, angefertigt. Un ber Norbseite ber Stadtpfarrfirche in Alagenfurt aber befindet sich von diesem Meister das Grabmal seiner

im Jahre 1610 im Kindesalter verstorbenen Tochter Katharina. — An größeren monumentalen Werken der Plastik ist Kärnten verhältnißmäßig sehr arm. Bon besonderem Kunstwerthe ist eine Marienstatue aus dem XIV. Jahrhundert in der Dominicanerfirche zu Friesach. Ein schönes und zierliches Renaissance-Monument besitt Friesach an dem Brunnen auf dem Plate, der 1563 für das Schloß Tanzenberg angesertigt und erst 1804 von da nach Friesach übertragen worden ist. Beachtenswerthe Renaissance-Arbeiten sind ferner die Kanzel in der Stadtpfarrkirche in Villach aus dem Jahre 1555 und zwei in Marmor gearbeitete Altäre, früher in der Luschari-Kirche, jett in Saisnitz. Der Renaissance gehört endlich auch noch das größte und bekannteste plastische Werk in Kärnten, der um die Wende des XVI. Jahrhunderts errichtete Lindwurmbrunnen in Klagenfurt an, doch ist er als Bilbhauerarbeit ohne künstlerischen Werth.

Aus der folgenden Stilperiode sind einige nicht unbedeutende Werke zu nennen. Zunächst muß der schönen und edlen in Hartblei gegossenen Biëtà-Gruppe am Krenzaltare in Gurk von Georg Raphael Donner, welche zu den besten Werken dieses großen Künstlers gehört, gedacht werden. Gegenüber dieser schön und maßvoll aufgebauten Gruppe erweist sich die mit reichem plastischen Schmuck verzierte Kanzel daselbst als ein Werk des ausgeprägtesten Barockstils, obgleich es mit Raphael Donner und seiner Schule in sicherem Zusammenhange steht und wahrscheinlich von Donners Schüler Balthasar Woll versertigt worden ist. Ein anderes künstlerisch werthvolleres Monument dieses Bildhauers, die im Jahre 1765 in Bleiguß ausgeführte Waria Theresia-Statue in Klagensurt, das erste öffentliche Monument, das der großen Kaiserin in Österreich errichtet worden ist, mußte leider wegen zu großer Schadhaftigkeit abgetragen werden und wurde im Jahre 1872 durch eine künstlerisch minder gelungene Bronzestatue von Pönninger ersett. Zu erwähnen sind endlich noch der von Antonio Corradini aus carrarischem Marmor gearbeitete Hemma-Altar mit dem Relief der sterbenden Hemma in der Krypta zu Gurk und die Marmoraltäre in Malborghet.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts entstanden zwei Werke des Bildhauers Johann Propst: die durch ihre Größe auffallende Gruppe der Arenzabnahme in der Priestershauskirche und den uch dem Vorbilde der obgenannten Donner'schen Piëta in Marmor ausgeführte Altar in der Kapelle der fürstbischösslichen Residenz in Klagenfurt. In unserer Zeit wurde das Mausoleum der Gräfin Laura Henkel von Donnersmark mit Sculpturen des Berliner Bildhauers Kiß in Wolfsberg errichtet.

Während die genannten Künstler sämmtlich Ausländer waren, muß schließlich auch noch einiger aus Kärnten stammender Bildhauer gedacht werden, welche zwar keine oder doch nur geringe Spuren ihrer Thätigkeit in Kärnten hinterlassen haben, jedoch eines größeren künstlerischen Aufes sich erfreuen und darum dem Lande zur Ehre gereichen. Es sind dies: Florian Grübler aus Kolbnit im Möllthal (1746 bis 1813), Michael Nußbaumer aus Schörstadt in der Pfarre Irschen (1792 bis 1861) und der bedeutendste und hervorragendste unter ihnen Hans Gasser aus Sientratten bei Gmünd (1817 bis

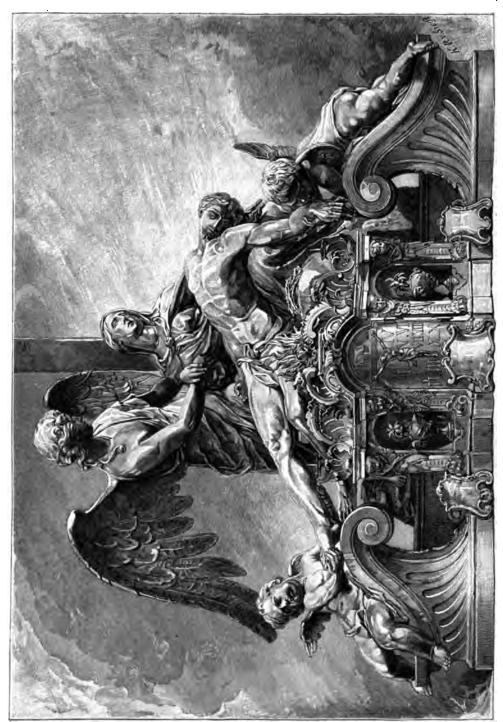

Pield.Gruppe von Georg Raphael Donner im Gurler Dom.

1868). Nur von letterem befinden sich auch einige Originalwerke im Lande selbst, als der lebensgroße Heiland der Lodron'schen Gruft in Gmünd, das Christallnigg'sche Grabmal in St. Michael am Zollseld, die zwei Bronzeengel am Hochaltar der Stadtspfarkliche in Klagenfurt und die Büste des einheimischen Geschichtsschreibers Gottlieb Freiherrn von Ankershofen im Rudolsinum in Klagenfurt. Diese Anstalt besitzt auch eine größere Sammlung von Gypsabgüssen und Gypsmodellen Gasser'scher Werke. Die Stadt Villach hat Hans Gasse Gasser durch die Errichtung eines Standbildes geehrt, das von dem Kärntner Bilbhauer Josef Messner ausgeführt worden ist.

Bur Malerei übergehend, ist zunächst im Allgemeinen zu bemerken, daß, obwohl Kärnten an der Grenze von Italien liegt, die hier erhaltenen Werke der Malerei doch keine bestimmt ausgesprochene Beeinflussung von dorther zeigen, jedenfalls nicht mehr als die österreichische und süddeutsche Malerei des Mittelalters überhaupt. Höchstens könnte man die stark hervortretende Vorliebe für monumentale Wandmalerei, die Kärnten mit Tirol gemein hat, auf das benachbarte Italien zurücksühren. Dem eigentlichen Wesen nach war die Malerei in Kärnten jedoch zu jeder Zeit durchaus beutsch.

Neben Tirol gibt es in Österreich keine Provinz, die eine so reiche Fülle erhaltener Werke der Malerei aus dem Mittelalter aufzuweisen hätte, wie Kärnten. Insbesondere waren die Kärntner des ausgehenden Mittelalters von einer ganz außerordentlichen Farbenfreudigkeit erfüllt, so daß wir nicht nur die größeren Kirchenbauten dieser Zeit, sondern auch häusig ganz kleine Dorfkirchen, Todtenkapellen und Wegkreuze voll schönen, sarbigen Schmuckes sinden, eine Eigenschaft, die leider nach und nach immer mehr verschwand, um endlich — was nicht genug zu bedauern ist — bei der monotonen, Alles überdeckenden, Geist und Gemüth tödtenden weißen Tünche anzulangen.

Schon die ersten romanischen Monumentalbauten sind fast durchaus mit farbensprächtigen Wandgemälden ausgestattet worden, so unter anderen namentlich der Gurker Dom, wo in dem ehemaligen Nonnenchor ein um die Mitte des XIII. Jahrhunderts entsstandener großer Gemäldecyklus noch dis auf unsere Tage theilweise leidlich gut erhalten geblieben ist. Un idealschristlichem Gehalte und an religiösssmystischer Gedankenfülle kann demselben wohl kaum etwas Ühnliches an die Seite gestellt werden. Er faßt eine größere Menge einzelner biblischer und symbolischer Darstellungen zu der einheitlichen Idee der Wiedergewinnung des verlorenen Paradieses für die Menschheit durch Christus zusammen und ist auch in technischer und künstlerischer Beziehung von größtem Werthe. Diese Malereien, die zu den vorgeschrittensten und edelsten Werken jener Zeit gehören, bilden eines der wichtigsten und hervorragendsten Denkmale romanischer Wandmalerei nicht nur in Österreich, sondern in Deutschland überhaupt. Der Meister derselben war ein technisch tüchtig durchgebildeter, ersahrener und in der Zeichnung und Farbengebung sehr geschickter

Künstler. Leiber ist es bisher noch nicht gelungen, seinen Namen bestimmt nachweisen zu können. Außer diesen Gemälben haben sich noch an zwei anderen Orten aus der näheren Umgebung von Gurk Reste von Wandmalereien erhalten, welche derselben Zeit angehören, wie die Malereien im Gurker Nonnenchor und mit diesen sicher in einem engeren Zusammenhange stehen, so daß sie vielleicht sogar von demselben Meister oder doch wenigstens von seiner Schule herrühren. Es sind dies die Malereien in der Kapelle



Bandmalerei im Ronnenchor bes Gurter Doms.

bes Donjons der Beste am Petersberg in Friesach und jene im Karner zu Pißweg. Auch sonst zeigen noch mehrere Kirchenbauten aus der romanischen Zeit Reste oder Spuren von Wandmasereien, wie z. B. St. Helena am Wieserberge. Wir können daraus auf eine ziemlich umfangreiche und ausgedehnte Kunstthätigkeit in jener Zeit schließen.

In der romanischen Stilperiode, etwa gegen die Wende des XII. Jahrhunderts, wurde wahrscheinlich in Millstatt auch ein bedeutendes und sehr beachtenswerthes Denkmal der Buchillustration geschaffen, die Millstatter Handschrift des kärntuischen Geschichtss vereines. Sie enthält unter anderen deutschen Gedichten eine gereimte deutsche Bearbeitung

ber Genesis und des Exodus mit 88 und einen Physiologus mit 30 in verschiedenfarbiger Tinte ausgeführten, kunftlerisch höchst werthvollen Federzeichnungen, die zu den besten Arbeiten dieser Art aus jener Zeit gezählt werden müssen. Allein dieses werthvolle Denksmal der malerischen Reinkunft steht in Kärnten ganz vereinzelt da. Auch an Werken der eigentlichen Miniaturmalerei ist Kärnten höchst arm. Es hat weder aus dieser noch aus einer der solgenden Stilperioden etwas aufzuweisen, was der Erwähnung nur einigersmaßen werth wäre, eine Erscheinung, welche bei der großen Anzahl nicht unbedeutender Klöster auffallen muß.

Minder zahlreich und bedeutend als bie Denkmäler ber Wandmalerei aus ber romanischen Stilperiode find jene aus der ersten Zeit der Gothit bis in den Anfang bes XV. Jahrhunderts. Das umfangreichste und hervorragenoste Werk aus bem XIV. Jahrhundert bilben die ausgedehnten und in mehrfacher Beziehung interessanten Wandmalereien in der Borhalle des Gurker Doms. Sie führen uns in 32 Feldern eine vollständige Bilberbibel von der Erschaffung der Welt bis zur Auferstehung Christi vor, haben aber leider schon mehrfach sehr gelitten. Weit zahlreicher sind bann wieder die Wandgemälde aus bem XV. Jahrhundert, wovon einige noch ganz, andere nur mehr in Fragmenten erhalten sind. Wir treffen barunter mehrere von theils kunstlerischem, theils ikonographischem Werthe wie die Malereien in der St. Michaelskapelle in Berg vom Jahre 1428 und die mit diesen verwandten in Rittersdorf, dann die noch in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts entstandenen Wandmalereien in Nikelsdorf bei Paternion, welche in ihrer Art musterhaft ausgeführt find, endlich die ausgebehnten Gemälbe in Zwickenberg (1438) und in Maria-Saal. An die letteren erinnern die in Zeichnung und Composition durchaus correcten und schönen, die Legende der heiligen drei Könige betreffenden Wandmalercien in St. Ranzian bei Finkenstein. Aus bem Jahre 1478 stammt bas jungste Gericht in Wolfsberg. Der zweiten Salfte bes XV. Jahrhunderts gehören bann noch an die fast ben ganzen Chor bebedenden, sehr wichtigen und werthvollen Fresken in Thörl, die Gewölbemalereien in Haimburg und die Gemälde zu St. Lorenz im Lessachthal. Hochinteressant find ferner bie in biefer Zeit entstandenen Frescogemalbe in Ober-Gottesfeld; von vorzüglicher Schönheit ist die große, noch ziemlich gut erhaltene Freste St. Martin in Kirchbach im Gailthal und durch ihr fehr tiefes Colorit ausgezeichnet sind endlich die Fresten in Malestig bei Kinkenstein.

Ihre Blütezeit und die höchste Stufe der Entwicklung erreichte die Wandmalerei in Kärnten aber in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, sowohl was die Menge der ausgeführten Walereien als auch was ihren künstlerischen Werth anbelangt. Gleich in den Anfang des Jahrhunderts fallen die Fresken zu Hohenfeistritz, zu St. Margarethen in der Reichenau, am Portal der Friedhofsmauer in Willstatt, im Karner zu Greutschach und



Das jungfte Gericht, Bandgemalbe in Millftatt.

bie intereffanten Todtentanzbilder am Karner zu Metnig. Im Jahre 1523 entstanden bie beachtenswerthen Gemälde im sogenannten Bestfreuz zu Maria-Saal und wahrscheinlich in bemfelben Jahre auch bie intereffante Bewölbebemalung in ber St. Bolfgangfirche zu Grabes. Die Fresten zu Laas wurden 1535, jene zu St. Andra im Lavantthal 1545 angefertigt. Das großartigfte und fünftlerisch werthvollste Denkmal ber Wandmalerei aus dieser Zeit ist aber das große Frescogemälde mit der Darstellung des jüngsten Gerichts in Millftatt. Es zeichnet fich burch seine außerorbentlich flare Composition und burch bie minutiofe, an Miniaturen mahnende Ausführung aus. Alle Details, selbst die Deffins an den Gewändern, erscheinen mit der größten Sorgfalt behandelt. Der unbekannte Meister biefes ausgezeichneten Werkes war, obschon er aus den Werken der italienischen Renaissance sichtlich mancherlei Anregungen empfangen haben muß, doch ein bedeutender selbständiger Künftler. Gute Malereien aus der Renaifsancezeit sind endlich auch noch die Darstellungen zur Athanasiuslegende an der Athanasiuskirche zu Berg. An dieser Stelle ist noch auf eines der allerinteressantesten Denkmäler der Walerei in Kärnten hinzuweisen, auf die Walereien an der flachen Decke der Kirche zu Schlanitzen, die in 48 quadratischen Feldern die mannigfaltigsten Darstellungen von Arabesten, stilifirten Blumen und Blattranken, phantastischen Thierfiguren, Heiligengestalten u. s. w. enthält. Ühnliches dürfte wenig existiren.

In ikonographischer Beziehung verdienen die St. Christofbilder an den Außensmauern der Kirchen, die nirgends so häusig vorkommen als in Kärnten, und die wiederholt auftretenden Darstellungen des jüngsten Gerichts Erwähnung. Bon den ersteren sind einige auch künstlerisch beachtenswerth; so unter anderen das kolossale Christofbild in Faak, das Holbein'schen Einfluß verräth, und das zu St. Helena am Wieserberg, welches trot der bedeutenden Höhe von sechs Metern doch zart und schwungvoll durchgeführt ist.

Mit einer ganz eigenthümlichen Art von Denkmälern der Malerei dürfte aber Kärnten unter den übrigen Provinzen Öfterreichs wohl einzig dastehen. Wir treffen hier nämlich wiederholt große Fasten= oder Hungertücher, kolossale Stücke Leinwand, die ganz mit Malereien überdeckt sind und in der Fastenzeit zur Verhüllung der Altäre dienen. Das interessantesste, zugleich das älteste und größte ist das Hungertuch in Gurk. Es ward im Jahre 1458 von dem Friesacher Bürger Meister Conrad gemalt und enthält, in 100 Felder getheilt, mehr als 100 Darstellungen aus der biblischen Geschichte. Der Zeit nach folgt dann das Haimburger Fastentuch aus dem Jahre 1504 mit 36 Bildern. Daran schließen sich das Fastentuch in Baldramsdorf aus dem Jahre 1555, getheilt in 39 und das in Sternberg aus dem Jahre 1629, getheilt in 24 Felder und gemalt von Victor Pazner in Villach. Auch diese enthalten durchaus Darstellungen aus der biblischen Geschichte. Im Zusammenhang damit sei auch noch des prächtigen Fastenbildes von Knoller in Pulst gedacht.

Berfen wir nun noch einen Blid auf die erhaltenen Denkmäler der mittelalterlichen Tafelmalerei in Kärnten, so finden wir solche erst aus der späteren Zeit der gothischen Stilperiode. Sie beschränken sich fast nur auf Malereien an Flügelaltären. Von diesen aber eristirt besonders aus der spätgothischen Zeit noch eine stattliche Anzahl. Nicht minder zahlreich find bann auch die erhaltenen Flügelaltäre aus ber Zeit ber Renaissance. So fommt es, daß kein anderes Land Öfterreichs verhältnißmäßig so viele Denkmäler dieser Art theils noch in unberührter ursprünglicher Gestalt, theils nur mehr in Fragmenten aufzuweisen hat als Kärnten. Da an vielen dieser Altäre nicht die Malereien die Hauptsache sind, sondern die Schnitzarbeiten aus Holz, so werden fie erst im kunftgewerblichen Theile ihre eigentliche Bürdigung erfahren. Einige find jedoch auch mit umfaffenden Malereien von hohem fünstlerischen Werthe geschmuckt. Das Kapitel über die Malerei in Kärnten wurde baber nicht vollständig fein, wurde man fie bier gang unerwähnt laffen. Wenigftens jene Orte sollen schon jest genannt werden, welche Flügelaltäre mit interessanten und werthvollen Malereien besitzen. Es sind dies die Deutschordens- und Betersfirche in Friesach, bie St. Wolfgangfirche in Grades, die Kirchen in Heiligenblut, St. Leonhard im Drauthal, Lieferegg, Lind oberhalb Belben, Maria im Elend, Maria-Gail, Maria-Saal, Ober-Gottesfeld, Ober Bellach, Bregeggen, Rangersborf, Rappersborf, Schlanigen, Gillebrucken, Treffling, St. Wolfgang am Millstatter See, Wöllan und Zwickenberg. Technisch auffallend ift an ihnen die häufige Anwendung von Goldgrund noch in verhältnigmäßig fpater Beit.

Weniger zahlreich sind die erhaltenen Einzelgemälde aus der Zeit der Gothik und Renaissance. Doch finden sich auch unter ihnen einige von größerem künstlerischen Werthe, zum Beispiel das figurenreiche Kreuzigungsbild zu Hoch-St. Paul, die Kreuzabnahme in Abtei, die zwölf Apostelbilder in Reinthal und die Bilder zur Vitus-Legende aus der Franciscaner-Kirche zu St. Beit im Rudolfinum in Klagenfurt. Das bekannteste, künstelerisch werthvollste und für die Kunstgeschichte wichtigste ist aber das Flügelaltarbild mit der heiligen Sippe von Jan Scorel aus dem Jahre 1520 in Ober-Bellach, eines der Hauptwerke dieses hervorragenden niederländischen Meisters. Außerdem besitzen noch die Kirchen in Baldramsdorf, Egg, Fischering, Köring, St. Peter ob Gurk und Tiffen interessante und beachtenswerthe Einzelgemälde.

Mit Ausnahme des Ober-Bellacher Altarbildes sind weder die Meister der vielen Flügelaltäre, noch auch jene der einzelnen Taselgemälde bekannt. Desgleichen können wir auch nicht einen einzigen der vielen Frescomaler mit Namen nennen. Jedoch darf es als ziemlich sicher gelten, daß die meisten derselben einheimisch oder doch wenigstens im Lande seßhaft waren. Nach den hinterlassenen Werken zu urtheilen, waren es größtentheils ganz tüchtige Künftler, welche die Technik in jeder Richtung vollskändig beherrschten und sich

auch eine correcte Zeichnung und gefällige Farbengebung zu eigen gemacht hatten. Sie standen in dieser Hinstigen fast durchaus auf der Höhe ihrer Zeit und ihre Werke stellen sich zum mindesten ebenbürtig den in den übrigen österreichischen Ländern geschaffenen zur Seite.

Dieser außerordentlichen Blütezeit der Malerei in Kärnten folgte auch hier wie in gang Deutschland ein trauriger Verfall. Auch hier, wie überall, haben die religiosen Wirren höchst verderblich auf ihre Entwicklung eingewirkt. Bon ihrer höchsten Blüte im Anfang bes XVI. Jahrhunderts fank fie etwa von der Mitte dieses Jahrhunderts an rasch immer tiefer und tiefer bis zu gänzlicher Bedeutungslofigkeit herab, um dann durch das ganze XVII. Jahrhundert hindurch auf dieser tiefen Stufe stehen zu bleiben. Nur wenige Ausnahmen sind zu verzeichnen, wie die guten Fresten in der Schloßkapelle zu Straßburg aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts oder die ausgedehnte sehr interessante Darstellung bes jüngsten Gerichts und andere Malereien vom Jahre 1609 in Srejach bei St. Ranzian. Im Übrigen aber sind die wenigen umfangreicheren Wandmalereien dieser Zeit, wie die von dem Klagenfurter Bürger und Maler Anton Blumenthal im Jahre 1598 in den Apsiden des Gurfer Doms ausgeführten oder die gegen Ende des XVII. Jahrhunderts entstandenen Malereien im Wappensage zu Wernberg ohne besonderen fünstlerischen Werth. Auf berselben niederen Stufe stehen auch die übrigen, zum größten Theile in Borträts ober firchlichen Botivbilbern bestehenden Denkmäler ber Malerei aus dieser Zeit. Seines Kunstwerthes wegen zu erwähnen ist nur ein Botivbild aus bem Jahre 1593 in der Kirche zu Thörl.

Erst im XVIII. Jahrhundert erhebt sich die Malerei auch in Kärnten — hierin der allgemeinen Entwicklung in Österreich folgend — wieder zu größerer Bedeutung. Stand sie früher fast ausschließlich im Dienste der Kirche, so hält sie nun auch hier wie ander-wärts ihren siegreichen Einzug in die Schlösser des Abels. Kunstssinnige Vertreter desselben, wie die Grafen Goöß, Rosenberg, Stampfer und Thurn, zogen theils fremde Künstler ins Land und gaben ihnen Veschäftigung, theils unterstützten sie die vorhandenen einheimischen Kräfte. Selbst die Kirchenfürsten und Übte dieser Zeit nahmen an den allgemeinen Kunstsbestrebungen Antheil.

Die umfassenbste Thätigkeit, ebenso als Frescos wie als Taselmaler, entwickelte in dieser Periode ein einheimischer Künstler: Josef Ferdinand Fromiller (gestorben 1760), ben wir Kärntens Daniel Gran nennen können. Vortrefsliches leistete er in groß angelegten Frescomalereien. In dieser Beziehung müssen in erster Linie die umfangreichen Gemälbe im großen Wappensaale des Klagensurter Landhauses hervorgehoben werden. Außerdem hat er unter anderem zwei Säle im Stiftsgebäude zu Ossiach und die Schlösser Gbenthal, Ober-Vellach und Töscheldorf mit prächtigen Werken ausgeschmückt. Auch die

Begräbnißkapelle zu Stallhofen und die Kirche zu Offiach haben von seiner Hand herrührende Frescomalereien aufzuweisen. Weniger bedeutend sind seine Taselmalereien. Zu erwähnen wären ein Paar Altarbilder für kärntnische Kirchen, wie für Maria-Rain, für die Schloßkirche in Wernberg und für die Bürgerspitalskirche in Klagenfurt, dann die großen Gemälde in Gurk.

In dieser Beriode entstanden dann noch unter anderen die Gewölbemalereien der Stadtpfarrfirche in Rlagenfurt vom Hoffammermaler Mölf, die Fresten im Schlosse Meifelberg und bas Plafondgemälde in der Kirche St. Michael am Bollfeld von Anton Boller, die schönen Fresten in der Priesterhauskapelle in Rlagenfurt von Enstach Gabriel, die Gemalbe in ber Rapelle und im Speijefaal ber bijchoflichen Resideng in Alagenfurt von Josef Bichler, endlich die Malereien in Straßburg und Zwischenwässern von Josef Bergler. Einige von diesen Künftlern haben auch manche treffliche Ölgemälde für Kärnten geliefert, jo insbejondere der Schwabe Eustach Gabriel für mehrere Rirchen Altarbilder. Außer den Genannten fanden noch mehrere andere theils einheimische, theils auswärtige Künstler in Kärnten Beschäftigung. Bon einheimischen wären zu nennen ber Lehrer Fromillers, Steiner, und der Klagenfurter Franz Linder; von Ausländern der Lanbschafter Chriftian Brand und die Staliener Beter Cuffetti, der altere Lampi, Carlo Maratti und ber Benetianer Banufi. Bereinzelt findet man bann auch noch bas eine oder andere Bild von bekannteren öfterreichischen Meistern, wie z. B. Altarbilder in Bolfsberg vom Rremfer Schmidt und von Mahlfnecht und bas Hochaltarbild in ber Domfirche zu Klagenfurt von Daniel Gran.

Wir sehen also auf dem Gebiete der Malerei durch das XVIII. Jahrhundert hindurch bis in den Beginn unseres Jahrhunderts hinein eine rührige Thätigkeit sich entsalten. Die Malerei seierte auch in Kärnten wieder eine Blütezeit. Doch erreichte sie bei weitem nicht jene Höhe wie im Beginn des XVI. Jahrhunderts.

In unserem Jahrhundert trat wieder ein Verfall ein. Nur in der Landschaftsmalerei haben ein paar einheimische und zum Theil auch in Kärnten selbst wirkende Künstler Nennenswerthes geleistet, so die Brüder Josef und Ludwig Willroider, Eduard Ritter von Moro und Martus Pernhart. Von Historienmalern hat Johann Scheffer von Leonhardshoff einige Zeit in Klagenfurt gelebt und für den tunstsinnigen Fürstbischof Salm einige Vilder gemalt. Hingegen haben die Kärntner Josef Possod aus Griffen und insbesondere der bekannte und seinerzeit sehr gesuchte Porträtmaler August Prinzhofer aus St. Beit ihre Werke außerhalb der Heimat geschaffen. Was aber die monumentale Wandmalerei anbelangt, so hört mit dem Beginn dieses Jahrhunderts alle Thätigkeit saft vollständig auf. Es entstanden nicht nur keine nennenswerthen neuen Gemälde, sondern selbst viele der älteren Wandmalereien verschwanden in bedauernswerther Weise unter der

Herrschaft ber weißen Tünche immer mehr und mehr. Die einstige Farbenfreudigkeit, die insbesondere unsere um die Wende des XV. Jahrhunderts lebenden Vorsahren in so hohem Maße erfüllt und ausgezeichnet hat, scheint für lange Zeit verloren zu sein. Sine neue Blüte der großen monumentalen Kunst ist schwer hervorzurusen; sie verlangt vor Allem reichere Mittel, als sie das kleine Land besitzt, und lange Vorbereitung in ernster Arbeit. Aber das noch aus alter Zeit Erhaltene läßt sich schützen und das Verborgene hervorziehen aus dem Dunkel der Vergessenheit. Auf diesem Felde liegen für die Gegenwart, die sich ihres geschichtlichen Sinnes rühmt, noch manche nicht allzu schwer zu lösende Aufgaben.



Anterehofen.



Gifengitter bes Lindwurmbrunnens in Alagenfurt.

## Kunstindustrie in Kärnten.



as Kronsand Kärnten, an den Grenzen Italiens und Deutschlands gelegen, zwischen dem größten Culturstaate des Alterthums und dem mächtigsten Reiche, welches christlich germanische Cultur geschaffen, daukt dieser glücklichen Lage wiederholt Culturperioden, in welchen auch die Kunstindustrie zu einiger, in manchen Zweigen zu hoher Blüte

gelangte. Zeuge dessen ist die große Menge von Gegenständen kunstgewerblicher Natur, welche durch den Forschereiser der Gelehrten oder zufällig durch den Spaten des Landsmanns aus den Trümmerseldern römischer Ansiedlungen zu Tage gefördert oder, einer jüngeren Zeit angehörend, in den Kirchen und Klöstern, in den Schlössern des Adels, wie nicht minder in den Bürgerhäusern der Städte und Märkte, sowie in den Gehöften des wohlhabenden Landmanns uns erhalten geblieben sind.

Wenn auch mit Bestimmtheit anzunehmen ist, daß vor der Ankunft der Römer Kärnten nicht der gewerblichen Thätigkeit entbehrte, so erblühte doch erst nach der Bereinigung mit dem Weltreiche in demselben eine Industrie, welche unter dem Einflusse des verseinerten Geschmacks der römischen Colonisten in Bronzeguß, Keramik und decorativer Ausstattung der Wohnräume auch zur Kunstindustrie sich entsaltete. Mögen auch die der hohen Kunst angehörigen Bronzesunde auf dem Magdalenaberge vielleicht einer jenseits der Alpen gelegenen Kunstwerkstätte entstammen, so ist es doch kaum zweiselhaft, daß die in so vielen Orten, besonders an den Stätten von Teurnia und Virunum vorgesundenen äußerst zahlreichen Gebrauchsgegenstände von Bronze wohl zum

großen Theile im Lande ihrer Fundorte angefertigt worden sind, zumal die Aussindung von unsertigen Gegenständen, rohen Bronzestücken und Schmelztiegeln die Übung der Bronzetechnik wenigstens im alten Virunum außer Zweisel setzen. Gewiß entstammen auch die vielen den Ruinenstätten des Magdalenaberges und Zollseldes entnommenen Thongeräthe inländischen Werkstätten, um so mehr, als im Lande selbst sowohl für graues als rothes Thongeschirr der vortrefslichste Rohstoff sich vorsand. Auch hier zeigt die Eleganz der Form, der oft vorzügliche Vilberschmuck und die äußerst sorgfältige Behandlung den Fortschritt des Töpfers zum Kunsthandwerker, sowie der malerische Schmuck der Wände in den zierlichsten pompejanischen Motiven und das eine oder andere Hausgeräth ebensosehr Zeugniß davon geben, daß auch andere Gewerbe in ihrer Entwicklung nicht zurückgeblieben waren.

So tiefe Wurzeln aber auch die Gewerbe und Künfte des Friedens während der Römerherrschaft geschlagen, so verschwindet ihre Übung doch ganzlich aus unserem Beimatlande, als die Stürme der Bölferwanderung über dasselbe hinbrauften. Rach Jahrhunderten der Barbarei brachten unseren Gauen erst das Chriftenthum und mit ihm baierische und fränkische Herrschaft vom Ausgang des VIII. Zahrhunderts an allmälig neue Gesittung und damit auch das Wiedererwachen kunstgewerblichen Schaffens. Übten die Bewohner der ältesten Culturstätten Kärntens, wie der Stifte Offiach, Arnoldstein, Millftatt, St. Baul, Biktring, Griffen als gelehrige Schüler ihrer aus Baiern, Schwaben, Lothringen und Franken gekommenen Lehrmeister ihre künstlerische Thätigkeit vorzugsweise im Dienst ber Rirche, so fand ber Handwerker ber frühzeitig aufblühenden geschlossenen Orte auch in ben mit ber fortschreitenden Cultur gesteigerten Bedürfniffen ber geiftlichen und weltlichen Großen bes Landes und in dem mit der zunehmenden Wohlhabenheit sich mehrenden Sinne der Bürgerschaft für gefälligen Schmuck des Lebens reiche Anregung au fünftlerischem Schaffen. Doch mag es immer nur wenig gewesen sein, was in ber Beit ber wechselnden Herzogsgeschlechter, in der romanischen Aunstperiode, an mahrer Aunstarbeit geleiftet murbe, benn schmudlos mar noch die Wohnung und einfach ber Sausrath ber Bornehmen. Es ist daher auch gar nicht zu verwundern, daß von kunstinduftriellen Begenftanden mit dem Beprage Diefer Zeit nur wenige und zwar ausschließlich firchliche auf uns gekommen find. Mehrere Bronzegegenstände, ein tleines Rauchfaß aus der Pfarre St. Daniel im Jaunthal und zwei Altarleuchter, wahrscheinlich ursprünglich aus ber Rirche in Maria-Saal stammend, find vorzügliche Erzeugnisse bes Metallguffes jener Zeit und erscheinen besonders die letteren als sehr werthvolle Denkmale mittelalterlicher Runstinduftrie. Bon Gijenarbeiten haben romanisches Gepräge bas Beschläge am Gingangsthor bes gelegentlich ber Strafenerweiterung 1845 entfernten romanischen Karners in Friesach und der Sacristeithüre in dem unweit davon gelegenen Grafendorf. Zwar nicht mehr dieser

Zeit angehörig, aber in ihrem Charafter noch völlig romanisch sind die Glasgemälbe in St. Helena am Wieserberg, der Aupertuskirche bei Völkermarkt und die den Fenstern der ehemaligen Kirche der Cistercienserinnen in Friesach entnommenen Darstellungen der klugen und thörichten Jungfrauen. Sie sind zugleich in Kärnten die ältesten Beispiele des Glasmalereischmuckes, mit welchem seit dem XIV. Jahrhundert zahlreiche Kirchen (etwa 40 sind noch jetzt nachweisbar), besonders in der nächsten Umgebung von Friesach und dann im weiteren Umfreise, vor Allem im Flußgebiete der Gurk, ausgestattet wurden, daher in



Romanifcher Brongeleuchter in ber Rirche gu Maria Saal.

dieser Stadt die schöne Kunst wohl frühzeitig eine Heimstätte gefunden haben mochte, die, nachdem sie während ihrer furzen Blüte im XV. Jahrhundert für die Kirchen von St. Leonhard im Lavantthal, Lieding, Viftring, Gaisberg, Neuhäusel 2c. den farbenprächtigsten Bilderschmuck geschafsen, mit Beginn des XVI. Jahrshunderts fast plöglich erlischt. Vereinzelt steht das Prachtwerk des Mercurius Müller von 1570, vormals in der Burgskapelle zu Landskron, jetzt im Museum des historischen Vereins, als Product einer anderen Kunstrichtung.

Biel zahlreichere und bebeutenbere Werke ber Kunftindustrie als aus ber romanischen Periode und der Zeit ihres Überganges sind aus den nächstsolgenden

Jahrhunderten erhalten geblieben. Sie vertreten schon die verschiedensten Zweige berselben und einzelne gehören zu ihren hervorragendsten Denkmälern. Es ist die Zeit, in welcher die Gothik alle Zweige des Kunsthandwerkes beherrschte; doch erst mit ihrem Versall beginnt dessen Blüte. Der reiche Vergsegen, der ungemein lebhafte Handel, vor Allem mit Venedig, die Erweiterung des Culturbodens mehrten stetig die Bevölkerung und schusen im XVI. und XVII. Jahrhundert einen Wohlstand, wie ihn frühere Zeiten kaum kannten. Die kleinen romanischen Kapellen genügten nicht mehr, sie wurden in einem neuen Stile umgebaut und erweitert, und neue Kirchen entstanden. Und als die kirchliche Bauthätigkeit zu erlahmen begann, erweiterten die Herren ihre Burgen zu wohnlichen Räumen oder schlössen sich in bequemerer Lage am Fuße derselben neue, mitunter prachtvolle Schlösser oder auch in ummauerten Orten geräumige Stadthäuser. Die natürliche Folge dieser

Erscheinungen war ein großartiger Aufschwung ber entsprechenden Kunftgewerbe, an welchem bald alle Gewerbe theilnahmen. Es entwickelte sich unter gleichzeitig italienischem. boch vorwiegend deutschem Einflusse eine Blüte der Kunftindustrie, welche noch tief in das XVII. Jahrhundert hinein dauerte. An derselben haben zunächst die größeren Orte, vor Allem wohl Villach, der reiche Handelsort, und Alagenfurt, die neue Hauptstadt, theil= genommen. Zahlreiche ständische Säuser erhoben sich innerhalb ihrer Mauern, Scharen geschickter Rünftler und Gewerbetreibender aus dem südweftlichen Deutschland ließen sich unter dem Schute der Stände besonders in Magenfurt nieder, wo sie, damit es nicht an schöner Arbeit und für diese an reichem Absat fehle, durch Beranstaltung von jährlich sich wiederholenden, mit einem Gludshafen verbundenen Ausstellungen vorzüglicher Erzeugniffe ber Golbschmiede, Gürtler, Schwertfeger, Schlosser, Tijchler, Drechsler u. f. w. in bisher ungewohnter Beise die gewerbliche Thätigkeit forberten. Benn uns nun auch ein reicher Schat ber mannigfaltigften Werke heimischer Runftindustrie aus dieser Zeit erhalten geblieben ift, jo suchen wir doch auch bei den hervorragenoften Gegenftanden vergeblich nach bem Namen des Meisters ober nach dem Orte ihrer Entstehung. Findet sich ausnahmsweise auf einem Werke ein Name, so ift es der eines fremden Meisters; die archivalischen Quellen versiegen in dieser Richtung ganglich. Bon allen ben Meistern ber Rleinkunfte aus bem XVI. und Aufang bes XVII. Jahrhunderts wird nur ein Goldschmied Beter Bihsper in Billach und ein Leo Pronner (geboren 1555 bei Alagenfurt, gestorben 1630 zu Nürnberg) als vorzüglicher Elfenbeinschnitzer genannt; von ihm ift jedoch kein Werk im Lande bekannt.

Überblicken wir, was uns aus dieser Periode an Werken, welche mit einiger Wahr= scheinlichkeit als Erzeugnisse ber einheimischen Runftindustrie angesehen werben können, erhalten geblieben ift, so find es abermals vorzugsweise nur Kunftgegenstände, welche zum firchlichen Gebrauche geschaffen wurden. So find es Rirchengewänder, besonders Caseln, welche Zeugniß geben, in welch hoher Blüte die Runft ber Stiderei des XIV. Jahrhunderts ftand, vor Allem in den stillen Räumen ber Nonnenklöfter. Sie zeigen in gahlreichen Exemplaren (circa 40), wie die Nadelmalerei des XV. und beginnenden XVI. Jahrhunderts, welche befonders die Darftellung des Gefreuzigten auf Rankenkreuz, von Engeln und Beiligengestalten, ja auch von ganzen Scenen und symbolischen Bilbercyclen, sowie von schönem Blattwerke sich zur Aufgabe machte, im XVI. Jahrhundert der Applicationsarbeit, untermischt mit Plattstichstickerei auf Leinwand und verschiedenfarbigem Seibengrunde weicht, neben welcher schon bas relief satine in Anwendung kommt, wovon ein besonderes Beispiel die Casula in Ebriach von 1570. Dieser Technik folgt um 1600 bie Ausführung figuraler Darftellungen mit ftilifirtem Blumen- und Blattwert in offener Seibe auf Beifleinen. Bur Sausinduftrie hat fich die Stiderei nur bei ber flovenischen Bevölkerung bes unteren Rosenthals besonders entwickelt, wo nebst ber Erzeugung von

Spigen aus Zwirn die Verzierung von Weißleinen ber verschiedensten Bestimmung mit Ornamenten, ausgeführt mit rothem Garn in Kreuz- und Plattstich nach Art der Südslaven, seit unbestimmter Zeit im Gebrauche war.

Einer besonderen Blüte muß die Industrie in Ebelmetallen sich erfreut haben. Die Prunksucht der Vornehmen, der Gebrauch der Chrengaben, der fromme Sinn der



Gothijcher Reld in ber Rirche zu Maria: Saal.

Bevölferung, ber reiche Ertrag ber im XVI. Jahrhundert am meisten ergiebigen Goldbergwerfe gaben ihr reichliche Nahrung. In der That weisen auch die vorhandenen Verzeichnisse nicht blos einen reichen Schat an verschie= benen Geräthen in Rlöftern und Ballfahrtsfirchen aus, fonbern lassen auch bei einzelnen ben besonderen Werth, die Art der Arbeit erkennen. Doch ist nur wenig an wahrer Kunftarbeit erhalten geblieben. Bas in Laienhänden sich befand, ift ber geistigen und materiellen Noth der Zeiten, sowie der Geschmacksänderung jum Opfer gefallen, die Schatfammern ber Rirchen und Klöster aber lichtete wiederholt die Noth des Vaterlandes. — Als hervorragendes Denkmal der Goldichmiedekunft des XV. Jahrhunderts ift noch erhalten

geblieben ein Speisekelch von ungewöhnlicher Größe (30 Centimeter) in Maria-Saal mit sechs runden Wappenmedaillons mit roth und blau emaillirter Grundfläche auf dem sechsblättrigen Fuße und acht schöngravirten Heiligenfiguren an der Cuppa mit der Legende: Maria hilf mir jorgen ungnaden und allen mein farfadern und nachkomen amen anno ii 1466. Kelche von nahezu gleicher Größe waren in Reichenfels und Theißeneck. Größeren Reichthum in der Form zeigen noch die dem XIV. und XV. Jahrhundert angehörenden Kelche in Ludmannsdorf, Villach und Glainach,

während von den mehr als hundert übrigen noch erhaltenen kleineren gothischen Kelchen viele besonders durch die vollendete Symmetrie der einzelnen Theile beachtenswerth find. Als Beispiele vollendeter Übergangsformen mögen noch angeführt werden der die Jahr-3ahl 1607 tragende Kelch der Kirche St. Leonhard im Lavantthal und der Relch in St. Peter im Holz aus dem XVI. Jahrhundert. Geringer ist die Anzahl von gothischen Reliquiarien und Oftensorien, boch sind fie zum Theile durch ihr Alter oder durch bie vortreffliche Arbeit von Bedeutung. Dem XIV. Jahrhundert gehören an die Reliquiarien zu Balbramsborf und in ber Seminarfirche zu Friesach. Unter den Oftensorien (circa 10) find hervorragend durch besondere Schönheit die Monftranze ber Bfarrkirche zu St. Leonhard aus dem XVI. Jahrhundert und durch Größe (78 Centimeter) und reine solide Arbeit als schönes Beispiel der Übergangsform in gothischer Grundform mit Renaissanceschmud die Monstranze in der Stadtpfarrfirche zu Villach. Gehr beachtenswerthe Arbeiten aus dem XV. Jahrhundert sind noch ein Reliquienkreuz in Rolbnit, ein Stehkreuz in Rappel am Krapfelb und Griff und Scheibenbeschläge am Schwerte bes erften Hochmeisters ber Georgsritter in Milltatt im Museum bes hiftorischen Vereines. — Urm ift Rärnten an wirklich schönen Arbeiten ber Renaissance, welche nur langsam bie Traditionen der Gothik verdrängte. Was zum Brofangebrauche frühzeitiger in der neuen Runftrichtung an kostbaren Geräthen geschaffen wurde, ist aus bem Lande verschwunden: minderwerthig find ichon die Schöpfungen bes XVII. und XVIII. Jahrhunderts, benn bie Monstranze in Maria-Rain, ein Werk bes Meisters J. Stief in Klagenfurt von 1659, zeugt bereits vom Niedergange des einst so blühenden Runfthandwerkes.

Für die gleichzeitige Blüte jenes Zweiges des Kunsthandwerfes, welcher in Halbedelmetallen und Legirungen seine Werke schuf, sprechen nicht weniger die spärlichen, aus
dem XV. und XVI. Jahrhundert stammenden kirchlichen Geräthe aus Kupfer und Bronze,
wie die Tausschüsssellen in Lölling und Paternion, das Oftensorium in Ober-Vellach, das
Ciborium in Hohenthurm, die Rauchfässer in Passering und St. Ruprecht dei Bölkermarkt
und andere, als auch die zahlreichen Ampeln und Altarleuchter aus Messing und Bronzeguß, sowie zinnerne Innungsbecher mit gut ausgeführten Gravirungen und anderes noch
hier und da vorhandenes Zinngeräthe aus dem Ende des XVI., besonders aus dem
XVII. Jahrhundert, vor Allem aber der Glockenguß, von welchem sich Meister und Werke
bis in den Ansang des XV. Jahrhunderts nachweisen lassen. Ein Hans Reicher goß 1400
eine Glocke sür Lieseregg und war vielleicht noch ein sahrender Meister wie Adam Sterzer
"aus Pair-Land" 1604, doch gossen schon seit 1528 die Egger in Villach und Klagensurt,
im XVI. und XVII. Jahrhundert die Stampsel, Pacher und Polster, während nach 1554
Benedict Fiering in Völkermarkt seine Kunst geübt hat. Seit der zweiten Hässen kVII. Jahrhunderts sind stets größere Werke von Glockengießern in Klagensurt

nachweisbar; Matthias Landsmann in Alagenfurt goß auch 1687 die große Glocke in Maria-Saal, die größte Glocke im Lande. Von diesen Zweigen des Aunsthandwerkes sind gegenwärtig der Zinnguß und Glockenguß vollständig eingegangen. Auch in Kirchen-geräthen mußte die solide Bronze seit dem vorigen Jahrhundert dem versilberten Blech weichen, doch werden in derselben von einheimischen Meistern gegenwärtig wieder recht beachtenswerthe Werke geschaffen.

Rein anderer Zweig der Kunftindustrie hat jedoch im eisenreichen Kärnten so lange und bis in die kleinsten Orte so vortrefflich geblüht als jener, welcher den harten Stahl und das geschmeidige Eisen seinen Zwecken dienstbar macht. Wohl hat sie nicht Arbeiten



Gothifches Thurichlog aus Maria Saal.

im großen Stile geschaffen, boch umfassen die uns erhaltenen Eisenarbeiten vom Ausgang ber romanischen Periode bis in das XVIII. Jahrhundert alle Stilperioden, deren einzelne durch mitunter einzig in ihrer Art dastehende Aunstwerke vertreten sind. Der Schildträger des Gewerbsmanns selbst in kleineren Ortschaften, das Grabkreuz des wohlhabenden Bauers und erbgesessenen Bürgers, die Thürbeschläge, Schloßbleche und Thürzieher oder Leuchter und Luster mancher einsam stehenden Landkirche sind oft nicht minder kunstreich hergestellt als dergleichen Arbeiten größeren Stiles und Abschlußgitter in Stadt- und Wallsahrtskirchen oder wie Brunneneinfassungen, Thor- und Balcongitter in Schlössern, Stiftsgebäuden und Städten. Ja selbst der Eisenguß, der zu Ende des vorigen Jahrshunderts die Arbeiten in Schmiedeeisen zum Theil verdrängte, hat in einzelnen Reliefs und besonders in dem schönen Carolinenthor zu Ebenthal beachtenswerthe Spuren künstlerischer

Rarnten und Arain.

Entwicklung zurückgelassen. Wie vornehm gibt sich der feltene, aus der Blütezeit der Gothik stammende Beschlag bes Subportals in Maria-Saal! Ober welche prachtvolle Wirkung mag wohl einst der spätgothische reiche Gijenbeschlag am Bortal der Stadtpfarrfirche in Bölfermarkt auf bem braunen Gichengrunde hervorgebracht haben! Ein unvergleichliches Meisterstück ift bas im Museum bes historischen Bereins befindliche, aus Maria-Saal ftammende Schloß — eines der vorzüglichsten Beispiele burchgebildeter Eisentechnik bes ausgehenden XV. Jahrhunderts. Von der fortbauernden Blüte dieses Aweiges der Kunstindustrie auch in den folgenden Jahrhunderten gibt Zeugniß die große Anzahl von trefflich ausgeführten Gittern; es sei nur erinnert an die Brunnengitter in Klagenfurt (1590), St. Beit, Biftring (XVII. Jahrhundert), St. Paul (1691), an die Abschlußgitter in Maria-Wörth, Stadtpfarrkirche in Villach, St. Paul, Lavamünd, St. Gertraud, Areuschlach, Eberstein und viele andere. Mehr als alles andere läßt jedoch auf die im ganzen Lande verbreitete Tüchtigkeit des Handwerkes schließen die große Menge vorzüglich gearbeiteter Grabkreuze, die auf allen Friedhöfen größerer Orte, ja sogar bei Dorffirden vor kaum 30 Jahren noch in größerer Anzahl zu sehen waren. Reiche Phantasie und vollendete Technik haben in solchen Rreuzen mahre Runftwerke geschaffen.

Den Eisenarbeiten steht ebenbürtig zur Seite, was gleichzeitig Schreiner, Drechsler und Bilbschnitzer an Runftarbeiten erzeugt haben, jo dag wohl jene Zweige ber Runftindustrie in Karnten zu den hervorragenosten gehören, welche aus den Stoffen ihre Werke schufen, die allezeit den Hauptreichthum des Landes bildeten. Gine große Anzahl von zum Theil sehr bedeutenden Werken ist auch von diesem Zweige ber Kunftindustrie aus früheren Jahrhunderten auf uns gekommen. Auch seine Blütezeit fällt in das XVI. und XVII. Jahrhundert in die Zeit der absterbenden Gothif und aufblühenden Renaissance. Ein wahres Meisterwert ber Holzschnitzerei, ganz einzig in seiner Art, besaß durch Jahrhunderte die Kirche zu Möchling im Jaunthal an dem in Form einer gothijchen Kirche (2.30 Meter hoch, 0.87 Meter breit, 1.90 Meter lang), der Tradition nach von einem Monche des Stiftes St. Baul, welchem die Pfarre Möchling damals incorporirt mar, aus Lindenholz angefertigten Reliquienschrein. "Wie ein zartes Spigengewebe, auf allen Seiten durchsichtig, in hundertfältigen, in den zierlichsten Mustern abwechselnden Felbern hebt sich leicht und luftig der herrliche Ban." Mit diesem Kunstwerk, das in der ersten Balfte des XV. Jahrhunderts entstanden sein durfte, beginnt eine Reihe der schönsten Schöpfungen der Holzsculptur, einer ungezählten Menge von Flügel= und Baldachin= altären. Noch sind etwa 50 mehr ober weniger wohl erhalten, darunter Meisterwerke erften Ranges, wie die beiden Riesenaltäre in Heiligenblut (12.71 Meter) von dem Tiroler Meifter Bolfgang Saller und in St. Bolfgang bei Grades (15 Meter) von einem unbekannten Meister, beide aus bem Anfang bes XVI. Jahrhunderts. Bon der gleichen



Möchlinger Schrein.

Anzahl find Überrefte erhalten, meift ber Schrein sammt ben Flügeln. Rur wenige stammen aus der zweiten Balfte bes XV. Jahrhunderts, wie der Altar in Maria-Gail und einer der beiden Flügelaltäre in Ober-Vellach bei Hermagor, die größte Anzahl ist in ber ersten Sälfte bes XVI. Jahrhunderts entstanden, andere in ber zweiten Sälfte, ja es wurden bis in das XVII. Jahrhundert hinein noch Flügelaltäre gebaut, bis die Renaissanceund Barockbauten dieselben gänzlich verdrängten. Unter den zahlreichen und prächtigen Werken dieser Art sei nur auf den Hochaltar in Gurk, von dem Gurker Meister Michael Bahnel 1631 gebaut, als eines ber sinnvollsten, schönsten und großartigften hingewiesen. Dieselbe Zeit, welche die Kirchen mit so prachtvollen Altären schmückte, suchte auch die übrige Ausstattung berselben mit Bet= und Chorstühlen, Baramentenkasten 2c. durch schöne Form und oft reiches Schnigwerk fünstlerisch zu gestalten, doch sind unsere Kirchen an bergleichen Arbeiten verhältnißmäßig arm. Nur ein Werk, ein kleiner Betftuhl aus Nußbaumholz von 1464 in der Stadtpfarrfirche zu Billach, vertritt jest noch allerdings in würdiger Beise die Zeit der Gothit, sowie die Kunft des XVII. und XVIII. Jahrhunderts auch nur burch je ein bebeutenbes Werk vertreten ift, einen Betstuhl in berselben Rirche in schöner Renaissance und bas vielsitige Chorgestühle in ber früheren Domkirche zu St. Andra in reichem Barockftil mit Intarsia (1761). In besonderer Übung mar jedoch bie Berftellung solcher Gerathe, und zwar meift in der ersten Balfte des XVI. Jahrhunderts, sowie von Stiegengeländern und Brüftungen von Emporen aus weichem Holz in sogenannter Tirolergothik, jener flachen Holzarbeit, welche das Relief auf dem vertieften Untergrunde des Ornamentes nach Art der Flachmalerei nur durch geschwärzte Striche und Schnitte andeutet. Arbeiten biefer Art find in Rarnten ziemlich häufig. Bu ben beften derselben zählen ein sechssitziger Chorstuhl in St. Leonhard in Tweng (1512), zwei Chorftühle mit je drei Sigen in Srejach (1525) und der Sacristeikasten von Windisch-St. Leonhard. Die Zeit seiner Anfertigung verräth eine auf schön geschlungenem Bande in gothischen Minuskeln angebrachte Legenbe: anno · dni · 1 · 50 · 8 · jar · der · gulben - zit 8 - bas - bie - almar - ift - gemacht - worden. Roch möge ein Zweig ber Holztechnik erwähnt werden, welche zunächst der wohnlichen Ausstattung der Profangebäude diente und besonders bei den im XVI. und XVII. Jahrhundert vorgenommenen Neu- und Umbauten zur Anwendung kommt, nämlich die Bekleidung von Wand und Dede einzelner Bemächer mit Holzgetäfel. Biele diefer Arbeiten find in Rarnten noch erhalten und find vollwerthige Zeugniffe für die Tüchtigkeit ber Runfttischler jener Zeit. Bei benjelben erscheinen die Wände gewöhnlich einfach in Feldern entweder bis zu Zweibrittelhöhe, in welchem Falle ein Gesims abichließt, oder bis an die Dede bekleibet, die Thuren aber gestalten sich zu großen Portalen, welche bis an die Decke reichen und in italienischer ober beutscher Renaissance oft prachtvoll mit Säulenstellungen, Bilaftern,

Gesimsen, aufgelegten Flachornamenten und besonders reichen Intarsien in verschiedensfarbigen Holzarten ausgeführt sind. Vorzügliche Beispiele solcher Prachtthüren sind im Schlosse Abiern (wohlerhalten) und im Schlosse Wasserhosen. Gine cassettirte Dece



Der Sacrifteitaften aus ber Rirche ju Binbifch: St. Leonhard.

schloß die Täfelung nach oben ab. Die herrlichste Arbeit dieser Art ist nebst anderen im Stifte St. Paul erhalten geblieben. Die Decke ift, 12 Meter lang und 9 Meter breit, in beutscher Renaissance auß Fichtens, Lärchens und Lindenholz gefertigt und verbindet in ihrer Architektur, sowie in den decorativen Details künstlerische Durchführung mit reichhaltiger Abwechslung. Bon den Holzgeräthen, welche diese traulichen Gemächer schmückten und

noch in ben Stilarten bes XVII. und XVIII. Jahrhunderts geschaffen wurden, ift nur wenig mehr zu sehen, boch beweift auch bieses Wenige mit bem, was manche Kirche an Rangeln und verschiedenem Geftühle enthält, daß an Holzarbeiten noch bis in die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts Tüchtiges geleiftet wurde. — Auch von Werken anderer Industriezweige, welche der äußeren und inneren Ausschmückung des Hauses dienten, ift noch manches Bemerkenswerthe auf uns gefommen; jo viele prachtvolle Stud-Reliefs aus bem XVII. und XVIII. Jahrhundert als Flächenbekleidung gewölbter Decken, wovon nebst anderen besonders ichone Beispiele in verschiedenen Stiftsgebäuden und Rirchen sich befinden, so die Riesenöfen in Rellerberg und Griffen aus dem XVIII. Jahrhundert und endlich schöne Reliefs aus Terracotta, wie das vortreffliche Thonrelief in Rolnit von 1549. Als vor noch nicht breißig Jahren vor Allem in Ofterreich, und zwar zunächst von Wien aus durch die Gründung des Museums für Runft und Industrie eine erfreuliche Reaction gegen die Verflachung und den verkehrten Geschmack ausging, begann auch für die heimische Kunstindustrie wieder eine bessere Zeit zu tagen. Zufolge der vielfachen, durch die allgemeine Bewegung gegebenen Anregungen zeigte fich in berfelben allmälig neues Leben, boch ging bas Wollen noch vielfach über bas Können, bis die Gründung verschiedener zunächst gewerblichen Zweden bienender Schulen bem Unvermögen zu Bilfe tam. Bahrend biefe die Rräfte vorbereiten, die mit einem geläuterten Geschmack auch die nöthige technische Ausbildung besiten, belehren die Ausstellungen des Gewerbemuseums in Rlagenfurt sowohl Gewerbemänner als Laien durch Borführung stets neuer mustergiltiger Gegenstände verschiedener Zweige der Runftinduftrie, besonders aber von Arbeiten einheimischer Meister über die Leistungsfähigkeit derselben und wecken in der Bevölkerung mit einem besseren Beichmack auch eine ftets regere Raufluft.

Es ist hocherfreulich zu sehen, wie besonders die Eisenindustrie seit einer kurzen Reihe von Jahren nun allmälig aus ihrem Berfall sich erhebt und zunächst in den der Architektur dienenden Gegenständen, als Gittern, Giebel, Dachkrönungen zc. recht geschmackvolle Arbeiten zu liefern beginnt, an welchen sich mit Interesse das allmälige Fortschreiten von der Berwendung des über die breite Seite gebogenen Bandeisens zum kantigen Stabseisen und endlich zum Rundeisen verfolgen läßt. Jeht werden aber auch schon Abschlußgitter geschaffen, welche nach Schönheit der Zeichnung und vorzüglicher Durchführung des theils aufgelegten, theils aus dem Stabeisen selbst getriebenen Ornamentes den besten Arbeiten gleichen Stils früherer Jahrhunderte nahekommen. Nebstdem sehlt es nicht an zahlreichen gelungenen Versuchen, andere mustergiltige Gegenstände aus vergangenen Tagen, als Thürschlösser, Luster zc. nachzunhmen.

Nicht minder bedeutend ist der Aufschwung, der sich in der Holzindustrie bemerkbar macht. Wenn auch schon früher manches Anerkennenswerthe in Möbeln, Schnikarbeiten

auch in kirchlichen Kunstarbeiten geseistet wurde, so beginnt doch erst mit der Gründung der betreffenden Fachschule besonders in Villach für die Holzindustrie eine bessere Zeit. Sie schafft derselben erst eine gesicherte Zukunft durch Bewahrung und Verwerthung der im Lande vorsindlichen und trefflichen Muster aller Stilarten, durch Übung jeder bekannten Technik, Wiederbeledung in Vergessenheit gerathener und Ersindung neuer Muster (in Villach Zinkintarsia in massivem Holze) und besonders durch Heranbildung zahlreicher, theoretisch gebildeter und praktisch geschulter Kräfte. Runmehr werden im Lande, und zwar nicht blos in Klagensurt und Villach, dem Hauptsitze der Holzindusstrie, sondern auch in einzelnen kleineren Orten ganz vortrefssiche Arbeiten gesiefert.

Aber auch an anderen Gewerben, welche den Kleinkünsten dienen, ist die Bewegung zu ihrer Resorm und zur Läuterung des Geschmacks nicht spursos vorübergegangen. Hier ist es die schöne Form, dort die passende Andringung eines edlen Ornamentes, oder es ist die Anwendung der richtigen Technik oder überhaupt die harmonische Wirkung des Ganzen, was uns an diesem oder jenem Gegenstande einen wesentlichen Fortschritt in der künstlerischen Leistungsfähigkeit einzelner Gewerde erkennen läßt. Sind diese Erscheinungen auch noch nicht in sehr großer Anzahl vorhanden, so zeigen sie doch, daß der ausgestreute Samen vielsach auf nicht unfruchtbaren Boden gefallen ist, und berechtigen für die Zukunft zu den erfreulichsten Hoffnungen.

Insbesondere befriedigt die Wandlung, die sich auf dem weiten Gebiete der weiblichen Runftarbeiten, vor Allem auf bem ber Stickerei burch die in verschiedener Beise von außen geübten wohlthätigen Ginfluffe, sowie durch die befruchtende Thätigkeit gut geleiteter Arbeitsschulen bereits vollzogen hat und noch immer vollzieht. Immer mehr wird fich die Stiderin bewußt, daß die von ihr geübte, Berg und Sinn erfreuende schöne Runft vor Allem decorativen Zwecken zu bienen hat, und lernt den der Art der Darstellungen entsprechend in der richtigen Technif ansgeführten ornamentalen Schmuck nach Ort und Ausmaß richtig zu vertheilen, wenn auch Verstöße gegen die obwaltenden Regeln noch immer allzuhäufig vorkommen. Doch abgesehen von diesen Mängeln ist ber Fortschritt in dieser Runft immerhin ein so allgemeiner und bedeutender, daß in jeder Art berselben mit Ausnahme der bisher gang unbeachtet gebliebenen Applicationsftickerei nicht blos von Brivaten, sondern auch von öffentlichen Firmen wirklich Schones geschaffen worden ift. Gebührt ber Preis ber Schönheit auch ber vornehmen Technif bes Plattstichs und ber Reliefstickerei, so zeigen doch auch die mit rothem und blauem Garn auf Leinwand meist in Kreuzstich ausgeführten Arbeiten vorwiegend guten Geschmack und scheint sich diese Übung in einzelnen Orten Oberfärntens auch zur hausinduftrie entwickeln zu wollen.

Die Technik in Legirungen liefert Hängelenchter und manches andere Geräth zu profanem und kirchlichem Gebrauche von schöner Zeichnung, von sorgfältiger und reiner

Durchführung, ja auch auf dem Gebiete der hohen Kunst der Golds und Silberschmiede werden nach geschmackvollen Originals Entwürfen schätzenswerthe Versuche in getriebener und eiselirter Arbeit gemacht, denen es nur an der nöthigen Ausmunterung durch entsprechende Bestellungen und Aussicht auf reiche Arbeitsfrüchte zu sehlen scheint, um sich auch an die Aussichrung bedeutenderer Werke zu wagen. Selbst auf dem disher vollkommen brachgelegenen Arbeitssselde der Keramik beginnt es sich in einigen Orten zu regen. Auch haben städtische Firmen mit Benützung von farbiger Glasmasse, Butzenscheiben und Kathedralglas, in Blei gesaßte Verglasungen, hergestellt, welche durch Anordnung, Zeichnung und Harmonie der Farben von geläutertem Geschmacke zeugen.





ziffer in der Monarchie. Hiervon ernährt die Lands und Forstwirthschaft 68·62 Procent, der Bergbau und die Hütte sammt der Industrie und den Gewerben 17·84 Procent, der Handel und der Berkehr 2·82 Procent; der Rest von 10·72 Procent vertheilt sich auf die übrigen Bevölkerungsclassen. Das volkswirthschaftliche Leben Kärntens gipfelt sonach in der Landwirthschaft, im Bergbau und dem damit verbundenen Hüttenwesen.

## Uckerban und Diehzucht.

Bon der gesammten productiven Bodenfläche entfallen 15 Procent auf das Actersland, 11:58 Procent auf Wiesen und Gärten, 5:67 Procent sind Hutweiden im Thale, 18:66 Procent Alpen, 48:42 Procent Waldungen und 0:67 Procent Seen, Sümpse, Teiche u. s. w. Das Acterland ninmt sonach kaum den sechsten Theil des Bodens, im Ganzen 141.549 Hektar ein, von welchem überdies mehr als ein Fünstel (22:24 Procent) zur Eggartenregion gehört und periodische Grasnuhung gewährt. Der durch das Vershältniß der Culturarten bewirkte und durch häusige Niederschläge noch vermehrte Futterzeichthum und die ausgedehnte Alpenweide begünstigen eine bedeutende Viehhaltung und ist denn auch die Viehzucht als die wichtigste Einnahmequelle der heimischen Landwirthschaft zu bezeichnen.

Rärntens Boben gehört theils ber Urgebirgs, theils ber Secundars und Tertiars formation an; nur einige Thäler und Thalweitungen fallen in das Gebict des Diluviums. Das Urgebirge, burch fanft gewölbte Ruppen und gewundenen Schichtenbau gekennzeichnet, ift reich an Quellen und wird von zahlreichen Wasserabern burchzogen; bas Geftein verwittert leicht zu fruchtbarem Erdreich. Hierher gehören bas Möll-, Lieser- und Ratschthal, Willstatt, die sogenannte "Gegend" und die Ebene Reichenau, bas Gurtund Metnisthal, das Görtschisthal, das Lavantthal und die Nordseite des Drauthals. Die Sübseite bes Drauthals, bas Gail- und Leffachthal, bas Ranalthal, bas Rosenthal, bas Thal ber Mies, ber Bellach und bas Seeland find beherrscht vom füblichen Ralkalpenzug, bem Triasgebilbe aus Ralk und Dolomit und vereinigen sich zu einem natürlichen Gebiete der Kalkalpen, mährend das Gebiet der Boralpen die Diluvialbildungen des Landes in sich begreift. Hierher gehört bas Rrapffeld, die Ebene von Klagenfurt, Bölkermarkt, Bleiburg, Griffen, die Sohle bes Rosenthals, der Billacher Boben und bas Jaunthal. Es ist gekennzeichnet burch mächtige, oft zu Tage tretenbe Schottermaffen, auf benen nur eine seichte Ackerfrume lagert, bestehend aus lehmigem Sande. Dieser warme burchlässige Boben steht in Bezug auf Fruchtbarkeit hinter ben vorgenannten Bilbungen weit zurud; die beträchtlichen Riederschlagsmengen bes Sommers und die ftarte Thaubildung im Berbst wirken jedoch vortheilhaft ein und ermöglichen

auch hier eine reiche Futter production und ansehnliche Biehhaltung, zumal der Boden durchwegs kleefähig ist. Das Alluvium macht sich durch einzelne Torfmoore bemerkbar. Die flachen Thalsohlen sind reich an stauender Nässe und liefern häufig nur saueres Heu; doch sind es vornehmlich diese ausgedehnten Mooswiesen des Gails, des Draus und Glanthals, welchen Kärnten seine bedeutende Pferdezucht verdankt.

Außer dem Boden ift es das Klima, welches auf die Art und Beife des wirthschaftlichen Betriebes bestimmend einwirkt. Charafteristisch für Rärnten sind die bedeutenden Niederschlagsmengen, deren jährliche Durchschnittsziffer von 630 Millimeter im Krapffeld bis zu 1.995 Millimeter in Raibl wechselt und im Mittel bes ganzen Landes mit 983.8 Millimeter, jener von Klagenfurt, angenommen werden fann. Da ber größte Theil bes Landes in der Region der Sommerregen gelegen ift, so fällt die höchste Temperatur mit ben größten Nieberschlagsmengen zusammen. Die mittlere Jahrestemperatur von Rlagenfurt ist 7·57 Grad Celsius. Der heiße Sommer in der Thalsohle, der einem äußerst falten Winter gegenübersteht, ermöglicht jedoch trot dieses geringen Jahresmittels den Anbau des "Türken" und, in Verbindung mit den Sommerregen, das Reifwerden einer zweiten Frucht innerhalb der Begetationsperiode. Demgemäß laffen fich bezüglich des Ackerlandes mehrere Begetationsgebiete unterscheiden, und zwar ein Gebiet mit doppeltem Fruchtbau im Jahre, wo Haiden (Buchweizen) nach Roggen als Nachfrucht regelmäßig angebaut zu werden pflegt (58.11 Procent), ein Gebiet der einfachen Frucht (19·65 Procent) und das Gebiet der Wechseläcker (22·24 Procent). Dem excessiven Klima der Thalsohle steht das ausgeglichene Höhenklima der Bergabhänge gegenüber. Sonnige Lehnen erfreuen sich eines außerordentlich milben Winters und einer verhältnißmäßig hohen mittleren Jahreswärme. So kommt es, daß der Feldbau bis in bedeutende Höhen hinaufsteigt: Mais bis 979 Meter, Roggen bis 1.611 Meter, Gerste bis 1.645 Meter Seehöhe.

Die Fruchtfolge ist im Allgemeinen eine freie, sie bewegt sich aber boch in dem strengen Gesüge der Dreiselberwirthschaft. Die erntestatistischen Erhebungen haben die bemerkenswerthe Thatsache zu Tage gefördert, daß auf nahezu zwei Dritteln des ganzen Ackerlandes weißes Getreide, auf dem letzten Drittel Hackfrüchte, Klee, Feldsutter, Hülsenfrüchte und Handelsgewächse gebaut werden. Hauptsrucht ist der Roggen, welcher 28:63 Procent des gesammten Ackerlandes beherrscht; Hafer 18:4 Procent, Weizen 11:3 Procent, Klee 11 Procent, Gerste 7:3 Procent, Mais 5:9 Procent, Kartoffeln 5:2 Procent u. s. w. Für den Nachfruchtbau werden eirea 16 Procent der gesammten Ackerarea benützt, und zwar für Haiden 9:4, für Stoppelrüben 4:5, für Kleesamen und Mengsutter 2:1 Procent. Die im Lande erzeugten Brotsrüchte decken mit Ausnahme von Weizen und Brauereigerste den heimischen Bedarf; Hafer, Bohnen, Kleesamen gelangen

in nicht unbedeutenden Mengen zur Ausfuhr. — Die Landwirthschaft liegt in Kärnten fast ausschließlich in den Händen der mittleren und kleinen Grundbesitzer, unter denen allerdings noch Hössler, Hubenbesitzer, als eigentliche "Bauern", und Keuschler unterschieden werden. Nach der Robotauschebung hatte das Land 10.319 Ganz- und 10.642 (3/4, 1/2 und 1/4) Theilhuben, ferner 13.100 Keuschen; diesen standen 360 ehemalige Dominien und 246 Pfründen gegenüber, — Besitzerhältnisse, welche sich seit jener Zeit durch Zusammenlegen von Besitzungen, durch Aussorstungen, endlich durch Umwandlung von Berghuben in "Halthuben" nicht unwesentlich verändert haben. Eine einsache Bauernschube umfaßt, in meist glücklicher Vereinigung von Ackerland, Wiese, Wald und Weide, 25 bis 40 Hektar, und ersolgt die Bewirthschaftung vorwiegend mit Beihilse von Dienstsboten, deren rechtliches Verhältniß zu den Arbeitgebern durch eine Dienstbotenordnung geregelt ist.

Berhältnißmäßig schwer wirthschaftet der Thalbauer gegenüber dem Gebirgsbauer, ben ein gunftiges Geschick mit einer "Alpe" bedacht hat. Diese ermöglicht es, alles Bieh bis auf einige Heimfühe und die Zugthiere den Sommer über aus dem Stalle zu bringen und die reiche Jutterernte fur ben Winterbedarf aufzusparen. So erklart fich, bag ber Thalbauer trachtet, wenigstens sein Jungvieh auf eine, wenn auch noch so entfernte Alpe zu bringen, welche mit "Zinsvieh" beset wird, selbst auf die Gefahr hin, daß dieselbe "übertrieben" ist und die Thiere zuweilen Mangel leiden; weiß er doch, welch wohlthätigen Einfluß der Weidegang auf die Entwicklung der Thiere ausübt. Sind die Alpen ber Urgebirgsformation futterreicher als jene ber Kalkalpen, so gewähren doch auch biese wieder manche Vortheile: so beeinflußt das kalkhaltige Futter vortheilhaft die Knochenbilbung und pflegen daselbst auch weniger Krankheiten unter dem Weidevieh aufzutreten. Am meisten gefürchtet ist neben dem Blutharnen der Rauschbrand, welchem die davon befallenen Thiere in wenigen Stunben erliegen. Als Borbeugungsmittel bagegen werben in neuerer Zeit Impfungen mit Rauschbrandgift versucht. Es gibt einzelne ganz besonders hervorragende Alpengebiete im Lande, so die durch ihren Futterreichthum berühmten "Reichenauer Garten", in benen bie Ochsen halbfett gemästet werben, bas ausgebehnte Gebiet der Fladnit zwischen dem Gurk- und Metnitthal, die Kor- und Saualpe, die Gruppe der Gail- und Kanalthaler Alpen, in welchen einzelne fast ebene Thäler mit förmlichen Alphüttenbörfern eingebettet sind. Hierher gehört auch das ichone Alpengut "Plecken". — Ganz eigenthümlich ist ber Wirthschaftsbetrieb in ber Uggowißer Alpe, bie bem gleichen Gebiete angehört. Diefer von brei Bachen burchfurchte und von fünf Hochgipfeln bewachte Alpenkessel ift eirea 4.000 Bektar groß, von Butten, Stallungen und Heuschuppen bebeckt und liefert ben fleißigen Bewohnern bes Uggowißer Dorfes, beren "Hausgärten" zusammen 42 Bektar meffen, bas nöthige Futter für ihr Bieb.

Die Seehöhe der Alpe, im Mittel 1.400 Meter, die günstige Lage, der warme Mergelsboden zeitigen rasch den Graswuchs. Mitte Juli befindet sich Alles, was Beine hat, bei der "Heuwerbung" auf der Alpe und das Dorf bleibt während sechs Wochen der Obhut des Pfarrers, des Lehrers, des Wirthes und einiger alten Leute überlassen. Im Winter wird das Heu auf kleinen leichten Handschlitten von den stämmigen Söhnen der Alpe zu Thal gebracht, welch harte Arbeit gefährlich genug ist, wie die "Marterln" beweisen, die der Ersteiger der Uggowißer Alpe längs des steilen, an Abgründen sich hinziehenden Weges aufgerichtet findet. Eine ähnliche Heuwerbung findet sich auch im Gebiete der



Tauern, im Gebiete der Möll und der Lieser, wo einzelne hochgelegene und darum wasserarme Alpen als "Bergmähder" genutt werden. Alle drei Jahre gibt der Wiesenboden eine Mahd. Noch seucht, wird das saftige Gras sest in Schober gesetzt, erhitzt sich darin und wird dann als braun gewordenes duftiges "Ebelheu" im Winter mit dem "Schlapfzeug" zu Thal geschafft, wobei die weniger steilen Gehänge auch die Verwendung von Zugvieh gestatten. In der Regel dauert die Alpzeit von Witte Juni dis zum 8. September eirea 70 Tage, während die "Halthuben" reiche Vor- und Nachweide und auch eine Futter- ernte gewähren.

Die Größe des Viehstandes in Rärnten ist badurch gekennzeichnet, daß auf je 1.000 Einwohner 773 Stück, auf 1 Heftar Ackerland 1.97 Stück Großvieh entfallen (in Böhmen 353, beziehungsweise 0.79 Stück) und daß sich der Gesammtwerth der Viehzuchtproducte jährlich mit rund 11 Millionen Gulben beziffert. Zur Ausfuhr gelangen Broducte im Werthe von 4 bis 5 Millionen Gulben.

Die Pferbezucht liefert zweierlei Material: bas norische Lastenpferd und ben Gestütschlag. Ersteres in ganz Oberkärnten, dem Gebiete der Tauern, dann der Kor- und Saualpe einheimisch, unterscheidet sich von dem eigentlichen "Pinzgauer" dadurch, daß es "gängiger" ist, eine Eigenschaft, die es der, wenn auch geringen Sinmischung spanischen Blutes, den Pferdestämmen Sacromoso und Generale verdankt. In Unterkärnten wird der schwere Gestütschlag gezüchtet und liefert derselbe sogenannte Carossiers, vorzügliche Dienstpferde für Heer und Wirthschaft, und sind es namentlich diese letzteren, welche, vielssach nach Italien ausgeführt, daselbst den Ruf des "Kärntner Pferdes" begründeten. Aufgezüchtet werden im Lande verhältnismäßig nur wenige Fohlen; die meisten und besten werden gelegentlich der Michaelisperbstmärkte von fremden Händlern angekauft und außer Landes geführt.

Die Rindviehzucht bes Landes ist im Besitze zweier Racen. Die eine, bas norische ober Lavantthaler Rind, charakterisirt durch lichtes Pigment, weiße bis semmelsgelbe Haarfarbe und große Körpersormen, beherrscht das Unterland, wogegen das Möllthaler Vieh in Oberkärnten gezüchtet wird und bermalen bereits nach Mittelkärnten vorgedrungen ist. Ersteres ist zweisellos bereits von den bajuvarischen Einwanderern nach Kärnten gebracht worden, gleicher Abstammung wie das Frankenvieh und gehört zur weit verbreiteten Familie des "mitteleuropäischen Blondviehes"; die Möllthaler dagegen sind erst in den letzen fünfzig Jahren aus dem einheimischen kleinen Gebirgsschlage von unausgeprägtem Typus durch Kreuzung mit Pinzgauern entstanden. Sie gehören zur Familie des alpinen Flectviehes und zeichnen sich durch Genügsamkeit, Frühreise und Milchergiebigkeit aus, wogegen das norische Kind durch seine Körpergröße, Mastsähigkeit und durch die ausgezeichnete Qualität des Fleisches hervorragt.

Die Schafzucht findet ihre natürlichen Vedingungen in dem wasserarmen Gebiete der Ralfalpen und in den höheren Urgebirgslagen, dort, wo das Rindvieh nicht mehr aufsteigen mag. Hervorragend ist das Secländer Schaf — ein Abkömmling des Bergamasker Alpenriesenschafes — durch seine Körpergröße und Fruchtbarkeit; das Gurkthal züchtet ein altes deutsches Landschaf, wogegen in den höchsten Lagen, am Fuße des Großglockner, das kleine, meist scheige Steinschaf und in der Gegend von Raibl das dunkelbraune Flitscher Melkschaf weidet. Die großformigen Schläge finden oft erst nach langen Wanderungen ihre schließliche Verwerthung auf den Schafmärkten zu Paris.

Von nicht zu unterschätzender Bebentung ift die Schweinezucht, da fie den größten Theil des heimischen Fleisch= und Fettbedarfes deckt und ihre Erzeugnisse einen Broductionswerth von 4 Millionen Gulben jährlich darftellen. Gezüchtet wird vorwiegend bas kleine subbeutsche Landschwein, in Oberkarnten stellenweise mit romanischem Blute vermischt und in neuerer Zeit vielfach mit englischen Racen gekreuzt.

Burückgegangen in der Bedeutung ist die Bienenzucht. Die Kärntner Biene (heute "Krainer Biene" genannt), bei den Imkern ganz besonders beliebt, sehlte früher in keinem Bauerngehöfte. Das Wandern mit den Bienenstöcken zu Anfang des Frühjahres in die Borberge der Alpen, wenn die Erica carnea sie mit ihrem Blütenteppich bedeckt, mehr noch im Herbst, wo zur Zeit der Haidenblüte der Gebirgsbauer seine Bienen auf die Weide bringt, ist heute noch gang und gäbe. Bienenweide-Ordnungen bestehen noch aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia.

Bon größerer volkswirthschaftlicher Bedeutung könnte mit Rücksicht auf die mannigfachen Fijchwässer, an benen Karnten so reich ist, die Fischzucht und Fischerei werden. Das schöne Alpenland besitt 32 größere Seen mit einem Flächeninhalt von 6.342 hektar, fleinere Seen und Teiche 284 Heftar und Fluffe und Bache 3.583 Settar, zusammen 10.209 heftar Fischwasser. Bon eblen Fischen nennen wir den huchen in der Drau, Burk, Liefer und Lavant, der zur Laichzeit meift gestochen wird und den Oftertisch versorgt, ferner die Bachforelle und die Äfche in den fließenden Gewäffern. In den Seen steht obenau die Lachs- und die Seeforelle im Millstatter und Weißen See, der Waller insbesondere im Offiacher und die Reinanke im Wörther See. Fällt die Lachsforelle dem Fischer in die Hände, wenn sie dem Gin- und Abflusse der Seen zueilt, um zu laichen, so ist der nämliche Naturtrieb die Beranlaffung, daß die Reinanke die schützende Tiefe verläßt und, regelmäßig zur Beihnachtszeit, in seichteren Gewässern zur Bobe steigt. Da bas Laichen meist bei Nacht erfolgt, so gilt es, den Fischzug in eisiger Kälte, oft bei - 20 Grad Reaumur und in der Nacht vorzunehmen. Die mit Speise und Trank reichlich gelabten und nach Möglichkeit gegen die grimmige Kälte geschützten Fischer verlassen auf zwei mit Rienfpänen beleuchteten Rähnen das Ufer, werfen das Schleppnet, freuzen die Enden und ziehen nach mehrstündiger Arbeit oft reiche Beute aus dem Baffer; bisweilen schlägt der Fischfang allerdings auch gang fehl. Die fparfame Sausfrau, welche am nächften Morgen um den garten Beihnachtöfisch feilscht, hat selten eine Ahnung bavon, mit welchen Aufregungen, Strapagen und Gefahren für die Gesundheit beffen Kang verbunden mar.

## forstwirthschaft und Jagd.

Kärnten ist die am stärksten bewalbete Provinz des Reiches; von den 459.408 Hektar Walbland entfallen 2.710 Hektar auf Laub-, der Rest auf Nadelholz. Vorherrschend ist die Fichte mit 90 Procent der Bestockung, hierauf folgt die Tanne, Föhre und Lärche, horstweise, im Urgebirge leider stark ausgerodet, die Zirbe und eingesprengt die Rotheibe

und Schwarzföhre. Die Holzgrenze bezeichnen in der Tauernkette die Lärche und Zirbe, in dem Karavankengebiete die Lärche und die Krummholzkiefer, allgemein "Latsche" genannt. Von Laubholz herrscht die Buche, ferner die Birke vor, eingesprengt finden sich Ahorn, Siche und verschiedene andere Laubhölzer. Sine besondere Erwähnung verdienen die im Karavankengebiete noch bemerkbaren Reste von früheren Schwarzsschrenbeständen, ein Beweis, daß dieser Baum in den Karavanken früher eine größere Verbreitung hatte. Der eigentliche Pfleger der Zirbe ist der Tannenheher, welcher durch seine Gewohnheit, die Nüsse unter der Bodendecke aufzuspeichern, dieselben zur Keimung bringt. Auf diese Weise verjüngt sich in den meisten Fällen diese edle Holzart ohne Zuthun des Wenschen.

Was die Bewirthschaftung der Forste betrifft, so stehen von der Gesammts släche von 459.408 Hektar 170.320 Hektar in sustematischem Betriebe, während der Rest von 289.088 Hektar in altgewohnter Weise bewirthschaftet wird.

Bon ben gewonnenen Forstproducten werden circa 20 Procent des Materiales als Nutholz und 80 Procent als Brenn- und Kohlholz verwerthet. Beim Nutholz gliedert sich die Berwendung in Säge-, Bau- und Schleisholz; letzteres ist nicht ohne Bedeutung. Der größte Theil des Nutholzes kommt allerdings als Bau- und Sägeholz zur Berwendung. Von ersterem geht das daraus gewonnene Schnittmateriale hauptsächlich nach den italienischen Häfen, von letzteren der Haupttheil nach Ungarn. Die Bewirthsichaftung erfolgt in den meisten Fällen im Kahlschlagbetrieb, bei kleineren Besitzbiecten jedoch nach den Regeln der Plenterwirthschaft, und erfolgt in ersterem Falle die Wiedersversüngung mittels Pssanzung, in letzteren Falle durch die natürliche Besamung.

Bur Ausbringung der Hölzer dient im Hochgebirge meistentheils die gewöhnsliche Trockenriese, in seltenen Fällen die Wasserriese, theilweise wird getriftet, während in den Borbergen und im Mittelgebirge die Ausbringung mittels Fuhrwerk erfolgt; die zahlreichen Wasserkräfte des Landes dienen der weiteren Beförderung und Verwerthung der Forstproducte.

Ungemein abwechselnd zeigt sich die Thierwelt des Waldlandes. Kärnten mit seinen 473 Jagdgebieten beherbergt von friedlichem Haarwilde in den Regionen des Wittel- und Hochgebirges den König der Wälder, den majestätischen Hirsch, zahlreiches Rehwild, ferner in den Hochlagen die Gemse, welch letztere Wildart stetig zunimmt. Der Bestand von Feldhasen ist nur von untergeordneter Bedeutung. Von Federwild sinden wir den prächtigen Auer- und Spielhahn, in den Hochregionen das Stein- und Schnee- huhn, in den sansteren Gebirgszügen, besonders in den lauschigen, dunklen, wasserreichen Gräben das Hashuhn und endlich in der Ebene das Rebhuhn. Zahlreiche Scharen von Wildenten und anderem Wasserssigel beleben die reichlich vorhandenen Wasserbecken und Wasserdern und die seltensten Gäste nordischer und tropischer Heimat zeigen sich

zur Zugzeit im Gebiete des Kärntnerlandes. Bon schäblichem Haarwild finden wir am verbreitetsten den Fuchs und die Marderarten; selten verirrt sich aus den kroatischen oder krainischen Nachbargebieten Isegrimm und noch seltener Meister Pet ins Kärntnerland; ebenso sind der Luchs und die Wildkate schon große Seltenheiten geworden. Dagegen decimiren verwilderte Hauskaten den Hühnerstand und vernichten manche Brut unserer gesiederten Sänger. Von schäblichem Flugwild sind vor allen die verschiedenen Ablers und Geierarten bemerkenswerth, von ersteren besonders der Steins und Seeadler, von letzteren der graue Geier. Auch die verschiedenen Falkenarten und von den Nachtraubvögeln der Uhu kommen häusig vor. Endlich ist auch der Elstern, Krähen und Heher, sowie der Würgerarten nicht zu vergessen, welche so manches Singvogelnest zerstören und dem jungen unbeholsenen Lampe oft genug den Garaus machen.

Von den Jagdmethoden ift die allgemeinste in der Ebene und im Mittelgebirge die Brakade mit Hunden, im Hochgebirge die Treibjagd, die Pürsche, der Austand und die Suche mit dem Vorstehhund. Wohl eine der interessantesten, aufregendsten und originellsten Jagden ist die Fuchsbrakade, bei welcher ein vorsichtiger und ruhiger Schüße in einem Triebe mehrere Füchse zur Strecke bringen kann. Als Beispiel sei das Ergebniß einer Fuchsbrakade im Reviere der Klagenfurter Jagdgesellschaft "Nurrenwald" erwähnt. Es wurden im Jahre 1886 von 30 Schüßen in drei Trieben nicht weniger als 14 Füchse zur Strecke gebracht.

## Bergbau, Bütten, Fabriken und Verkehr.

Der Boden Rärntens gehört im centralen nördlichen Theile vornehmlich den Urschiefern der Brimarformation an, dagegen ift die sübliche Nebenzone hauptsächlich aus ben Ralfen der Trias- und rhätischen Formation aufgebaut. In beiden Gebieten treten Glieder ber Steinkohlenformation auf. Im Allgemeinen scheidet die Drau die zu hohen Gebirgezügen gefalteten Urichiefer des Nordens von den Ralten des Sudens und burchbricht nur dort bas Urgebirge, wo sie die westöftliche Richtung verläßt, wie dies auf der Strecke Lind-Baternion und Schwabegg-Unterdrauburg der Fall ift. Wo im Gebiete ber füblichen Ralfalpen Aufbruche von Urschiefer getroffen werben, wie zum Theil im Bailthal ober, in Gesellschaft von Granit und Tonalitgneiß, in Ebriach, Schwarzenbach, ba werden fie von den Schiefern und Ralken der Silur- und Steinkohlenformation überlagert, hinter welchen fich dann die Glieder der Triasformation erheben. Zwischen der Urfula und dem Dbir lehnt sich ein ununterbrochener Streifen des unteren Jura an den Nordfuß der Karavanken, durch seine braunrothen Encriniten-Marmore erkenntlich. Die Rreibeformation ift im Rrapffeld und im Görtichipthal am meiften entwickelt. Größere Ausdehnung hat die Tettiär= und Quartärformation in Karntens Sauptthälern, welche Rarnten und Rrain.

einerseits die brauchbaren Brennstoffe Brauntohle und Torf, anderseits wieder den Hochgebirgsschotter und das Terrassendiluvium enthält. Dieselben ragen allenthalben hoch in die Berghänge hinauf und sind Zeugen der weitverzweigten Vergletscherung unseres prächtigen Alpenlandes während der Eiszeit. Heute sind nur die höchsten Zinnen der Tauern in der Glockner-, Hochnarr- und Ankogelgruppe "verkeest". Die Gletscher sind im Rückzuge begriffen. Der größte und schönste von ihnen ist der Pasterzengletscher (9·4 Kilometer lang).

Bon plutonischen Bildungen finden sich in Kärnten Granit, Spenit, Serpentin, Diorit, Eklogit, grauer und rother Porphyrit, Dolerit und Basalt. Den Gebieten dieser gehören mit wenigen Ausnahmen die bisher bekannteren Mineralquellen des Landes an: die Kärntner Römerquelle, ein alkalischer Säuerling bei Köttelach, die Carinthias Quelle, ein alkalischemuriatischer Säuerling bei Kappel, in dessen Nähe auch der Cisenssäuerling von Bellach und der Natronsäuerling von Ebriach liegen. Ein Säuerling dieser Art sindet sich überdies am Ostabhang der Saualpe zu Preblau und werden seine Producte schon lange, wie in neuer Zeit auch jene der Römers und Carinthias Quelle, in größeren Mengen versendet. Mit Bädern sind die Bellacher Quelle, die warme Quelle bei Villach und die Schwefelquelle bei Lusnitz verbunden.

In dem Schichtencomplexe der früher genannten Felsarten finden sich viele nutbare Mineralien, darunter Kupfererze, als Fahlerz in Neu-Finkenstein und Schwabegg, als Kies am Lamprechtsberg und in Fragant, Quecksilbererze im Buchholzgraben bei Paternion und in der Kotschna bei Bellach, Wanganerze am Rock bei Uggowitz, endlich auch Graphit am Klamberg. Die Bergbauten auf diese Mineralien stehen jedoch nur in schwachem, häufig unterbrochenen Betrieb. Sie weisen insgesammt kein hohes Alter auf.

Im Quellgebiete der Möll, der Lieser und der oberen Drau deuten viele offene und verfallene Stollen, Halben und Ruinen von Grubenhäusern, Poch- und Schmelzwerken auf den ausgedehnten Goldbergbau hin, welcher vormals die Thäler und Höhen der hohen Tauern belebte. Der Bergbau bewegte sich da vornehmlich in der Nähe des Kammes und an den süblichen Abfällen der hohen Tauern mitten in der Gletscherwelt dis über 2.800 Meter Seehöhe und verfolgte die zahlreichen Gänge, welche im nordsüblichen Streichen aus dem Salzburgischen nach Kärnten herübersehen. Bon den Tauriskern begonnen, von den Kömern fortgeseht, gelangte der Goldbergbau erst im Mittelalter wieder in lebhaften Betrieb und gewann im XV. und XVI. Jahrhundert seinen höchsten Aussichen Die infolge der Entdeckung von Amerika eingetretene allmälige Werth-veränderung der Edelmetalle, die für tiesere Einbaue im quarzreichen Gestein unzulängliche Bergbautechnik und die religiösen Wirren mit ihren Folgeübeln im XVII. Jahrhundert bewirkten den Verfall der Gruben. Der noch im vorigen Jahrhundert fortgesette, zuletzt

im Jahre 1765 vom Ürar übernommene Bergbau auf der Goldzeche wurde von diesem 1794 verlassen. Nicht besser ging es mit den in den letzten Jahrzehnten angestellten Bersuchen, den Goldbergbau wieder aufzunehmen. Die am Seedichel 2.464 Meter über dem Meere neu erdaute Aufbereitungsstätte wurde in der Nacht vom 3. auf 4. März 1876 durch eine Lawine zerstört. In demselben guten Ruse und Ertrage wie die Goldgruben in den Centralalpen stand im XVI. Jahrhundert der Klieninger Golds und Silberbergbau nächst St. Leonhard am Ostgehänge der Saualpe. Von sehr hohem Alter sind auch die Goldseisen im Diluvialschotter von Tragin dei Paternion, deren Abbau in den letzten Jahrzehnten, indeß mit nur geringem Erfolge, wieder aufgenommen wurde. Es bleibt der Jukunft anheimgestellt, den Goelmetallsvergbau in den Centralalpen mit den versvollsommneten Mitteln der Neuzeit wieder zu beleben und den einst so begünstigten Gegenden des Mölls und oberen Drauthals die Segnungen der Bergbauindustrie wiederzugeben.

Während sich im Mittelalter die Blüte der Montanindustrie Kärntens in seinem Golbbergbau darstellte und bieser den Gegenden des lebhaftesten Betriebes eine so große Bedeutung verlieh, daß das damalige Oberbergmeifteramt für Steiermark und Kärnten in Ober-Bellach seinen Sit hatte, gelangte in der Folge die Eisen- und Blei-Industrie zu einer immer größeren Entwicklung und wirthschaftlichen Wichtigkeit. Die Schäte von Bleierz find in dem Triasfalfe der Gailthaler Alpen und Raravanken in der Rähe der sie überlagernden Raibler Schiefer ("Hauptschiefer" vom Bergmann genannt) eingeschloffen. Diese Lagerstätten sind schon frühzeitig aufgesucht und bergmännisch ausgebeutet worben. Der erzführende Ralfzug, 170 Kilometer lang, ift von Beften gegen Often burch bie namhaften Gebirgshöhen: Jauten, Mabicbiblalpe, Altenberg, Kovesnock, Bleiberger Erzberg, Singerberg, Obir, Begen und Ursula markirt. Beiter gegen Suben schiebt sich bei Raibl ber durch feine Blei- und Zinkerze berühmte Königsberg ein. Die neuesten Funde in Frogg und Gurina, sowie geschichtliche Überlieferungen beuten auf ein fehr hohes Alter bes Bleibergbaues, insbesondere jenes auf ber Jaufen und in Bleiberg. Die allem Anscheine nach schon vor ber Römerzeit betriebenen Bleigruben mögen in der Zeit ber Bölferwanderung gang verobet gewesen sein, bis fie im Mittelalter in wachsende Aufnahme gelangten, da viel Blei bei romanischen und gothischen Bauten als Kensterblei, als Dachbeckmateriale und nach Erfindung des Schiefpulvers für die Kriegführung begehrt und besonders in Benedig und Genua auch zur Farbenerzeugung verwendet wurde. 1006 fam Bleiberg unter die Herrschaft des Bisthums Bamberg und erhielt 1550 bie Bamberger Bergordnung, zu einer Zeit, als Billacher Raufleute einen lebhaften Bleihandel nach Benedig, Genua, Deutschland, Ungarn und ber Türkei unterhielten. Benn auch in ber Folge die Gegenreformation manche Bergarbeiter zur Auswanderung veranlaßte, fo

wurde der Bleibergbaubetrieb doch hierdurch bei weitem nicht so geschädigt wie der Goldbergbau. Im Jahre 1749 begann das Arar sich an dem Bergbau zu betheiligen und unter der hohen Schutzrau des Bergwesens, der Kaiserin Maria Theresia, kam neues Leben in den Betrieb, — ein Umschwung zum Günstigeren, welcher auch unter den Nachfolgern der großen Kaiserin andanerte. Geradezu epochemachend für die Zukunft des Bleiberger Bergbaues war die Anlage des Kaiser Leopold-Erbstollens im Jahre 1795. Als im Jahre 1868 der ärarische Antheil an die Bleiberger Bergwerksunion verkauft wurde, mußten im Interesse eines ökonomischen Bergbaubetriebes namhafte Bauten ausgeführt werden, welche dem Unternehmen den schweren Kamps gegen das bald eintretende Sinken der Bleipreise ermöglichten. Der Kaiser Leopold-Erbstollen wurde bisher auf eine Länge von 4.9 Kisometer fortgeführt, der Rudolf-Schacht abgeteuft und so auch das östliche Bleierzrevier in der Erbstollensohle aufgeschlossen.

Das Alter bes Naibler Bleibergbaues ist nicht genau zu bestimmen, wohl aber werden die Bleigruben bes Mieß- und Jaunthals schon im XII. und XIII. Jahrhundert genannt. Die vielen Pingen auf der Peten, die alten Bleischlacken bei Feistritz weisen auf bedeutenden Bleibergbau in alter Zeit hin, von welchem auch das nahe Bleiburg seinen Namen hat. Heute ist der bedeutendste und lohnendste Bleibergbau Unterkärntens in Mies. Auch in der Schäffler- und Grafensteiner Alpe am Obir werden Bleierze gewonnen und ausbereitet, um in Eisenkappel verhüttet zu werden. Am Singerberg wird der Bleibergbau Windisch-Bleiberg betrieben.

Wie für das Gifen der Büttenberger Erzberg, jo ift für das Blei ber Bleiberger Erzberg der eigentliche Mittelpunkt des karntnischen Bleierzvorkommens. Im östlichen Reviere (Bleiberg) ift die Erzausfüllung lagergangartig in Gangspalten, Kreuzklüften, und Schichtungsflächen vertheilt und wechselt in der Mächtigkeit von 0·1 bis 0·5 Meter. Im westlichen Reviere und Kreuth sind es ganz unregelmäßige Hohlräume, welche nach bestimmten Schichten verlaufen, bisweilen aber auch "überspringen"; fie haben die Form von Wülsten und Gnoden in der Größe von 50 bis 100 Quadratmeter. Die Lagerstätten fallen sehr steil nach Sübost ein. Zwischen bem Ost- und Westrevier existirt eine Berwerfungsspalte, hinter welcher die Lagerung um 30 Grad gehoben und gedreht erscheint. Der stollenmäßige Einbau in dem höheren Horizont ist längst in den schachtmäßigen unter der Thalsohle übergegangen und wurde in Rreuth bereits die namhafte Tiefe von nahezu 400 Meter erreicht. Das Gebirge ist fehr "standhaft" und macht ben Abbau mit geringem Holzverbrauche möglich. Die Förderung und Bafferhaltung beforgen Bafferfäulenmaschinen, Baffertonnenaufzüge, Turbinen und subsidiär Dampfmotoren. Das geförberte Erz wird burch Handscheidung, Siebsetzen und mittels Maschinen auf einen Bleigehalt von 70 Procent angereichert und dann in den Bleiberger Flammöfen



Der Bleiberger Ergberg von Often.



Der ameritanifche Schmelgofen in Kreuth.

ober in Rosie'schen Gebläseherden verhüttet. Erstere sind in der Anslage wohlseil, weil sie kein Gebläse brauchen, arbeiten mit sehr geringen Rückständen, bedingen aber kieselsreie Erze und bringen wenig auf, dagegen die letzteren wenig Brennstoff besnöthigen und sehr viel aufbringen, wohl aber mehr Bleiverlust haben. In ganz Kärnten sind dermalen von Bleibergbauunternehmungen 11 im Betriebe, welche im Jahre 1887 mit

2.267 Arbeitern 77.080 Metercentner Bleischlich im Werthe von 713.777 Gulben erzeugten. Bon den 17 bestehenden Bleischmelzwerken arbeiteten 8 und producirten 54.950 Metercentner Reinblei im Werthe von 851.956 Gulben. Die Production Kärntens beträgt 58 Procent der ganzen Bleierzeugung Österreichs.

Als Nebenproduct der Bleierzgewinnung und Aufbereitung kommt insbesondere in Raibl und Bleiberg das Zinkerz (Galmei und Blende) in Betracht. Die Jahressproduction erreichte 1887 die Höhe von 85.421 Metercentnern im Werthe von 122.350 Gulden. Die Erze werden jedoch außerhalb Kärntens in Cilli, Sagor und

Ivanec verhüttet. Das beim Schlemmprocesse in Bleiberg gewonnene Blendemehl wird als Zinkgrau und der sogenannte Mott in Raibl als Ocker an Farbenfabriken abgesetzt. Das gänzliche Fehlen von Arsen und Phosphor, die verschwindenden Mengen von Silber und Antimon im Kärntner, insbesondere im Bleiberger Blei bewirken seine ausgezeichnete Qualität. Dasselbe hat eine vortreffliche Eignung für sehr reine, seine Bleisarben und dienen der Erzeugung der letzteren vier Bleiweißfabriken, darunter die im Jahre 1759 in Klagenfurt und die später in Wolfsberg errichteten Fabriken altbewährten Ruses, eine kleinere Fabrik in St. Beit und eine zweite größere in Klagenfurt.

Zwei Fabriken, die eine bei Klagenfurt, die andere bei Villach, verarbeiten Blei zu Glätte und Mennig. Zur Bleiwaarenerzeugung dienen drei Schrotthürme in Gurlitsch, Gailit und Föderaun und eine Bleicompressionswaaren-Fabrik in St. Martin bei Villach.

Der Gebirgszug, welcher als Fortsetzung der hohen Tauern aus dem Gebiete der Lieser ostwärts läuft und schließlich als Sau- und Koralpe gegen Süden abbiegt, enthält quarzreiche mit Glimmerschiefer wechsellagernde Gneiße mit Amphibolit, Eklogit, Turmalinfels, Urfalf und Phyllite in concordanter Schichtenfolge. In diesem Urfalfe nun sind jene altberühmten Spatheisenstein-, Branneisenstein- und Eisenglanzlager eingeschlossen, welche seit langer Zeit (in der Krems, bei Friesach, Waitschach, Hüttenberg, Heft, Lölling, Wölch, Loben, Walbenstein) ausgebeutet werden. Das Hauptlager dieser Eisenerze liegt im Hüttenberger Erzberg, einem westlichen Ausläufer der Saualpe, von Alters her "die Haupteisenwurzen" genannt. Hier finden sich in fünf Lagern von frystallinischem Ralf, welche Glimmerschiefer trennt, seche langgestreckte Spatheisensteinlinfen in der veränderlichen Mächtigkeit von 2 bis 95 Meter eingeschlossen, welche gleich bem Nebengestein unter 43 Grad nach Südwest einfallen. Die Erze sind an ber Nord-, Süd- und Westseite des Berges stollenmäßig aufgeschlossen und werden durch Querbau mit Bersat abgebaut. Bon der Erzberghöhe werden sie auf selbstlaufenden hunden über Horizontal- und schiefe Bahnen in der Länge von 43 Kilometern nördlich zur Hochofen- und Bessemeranlage in Heft, süblich zur Hochofenanlage in Lölling und westlich auf den Bahnhof hüttenberg geförbert, wo sie nach Brevali verladen werden. Durch bie Erzschwere werden wieder die Bergwerksmaterialien auf den Erzberg gehoben. Die bei ben Bremsmafchinen übliche Lufthemmung fand hier 1848 ihre erfte Nuganwendung beim Bergbaubetriebe.

Bon ben neun färntnischen Gisenstein-Bergbauunternehmungen ist heute nur eine, jene auf bem Hüttenberger Erzberge, in factischem Betriebe und förberten baselbst (im Jahre 1887) 547 Arbeiter 750.464 Metercentner Erze im Productionswerthe von 300.185 Gulden zu Tage. Alle übrigen Grubenbaue bes genannten Gisenerzzuges sind

eingestellt und in Fristung. Verfolgen wir den Hüttenproceß, so sehen wir das Roherz zuerst in die Rostösen wandern; dann wird es in Lagen von Holzkohle, in Prevali auch mit Coaks- und geringem Kalkzusat in den Gisenhochöfen unter Zusuhr hocherhitzter und



Der "Anappenberg" (bie Beftfeite bes huttenberger Erzberges).

gepreßter Gebläseluft geschmolzen. Das Roheisen läuft in Heft und Prevali unmittelbar vom Abstich slüssig in die Bessemerretorte, wo es unter Einwirkung von comprimirter Gebläseluft durch Verbrennung des in ihm enthaltenen Kohlenstoffes raffinirt und direct in Flußstahl oder Flußeisen umgewandelt wird. In den übrigen Hochöfen, z. B. in Lölling, werden Flossen oder Stripel gesormt, die gleich den Hefter Bessemerblöcken in die

Raffinirwerke, zum Theil auch außer Landes wandern. Bon 18 Gischhochösen waren 1887 nur 8, davon 5 unmittelbar am Fuße des Erzberges, im Betriebe; aus 705.316 Meterscentnern Rösterz wurden bei einem Kohlenverbrauche von 208.659 Kubikmeter und 52.131 Metercentnern Coaks 390.433 Metercentner Roheisen im Werthe von 1,676.854 Gulden erzeugt. An Bessemermetall betrug die Jahresproduction in Heft und Prevali 230,679 Metercentner mit dem Verkeinerungswerthe von 622.673 Gulden.

Dem Fortschritt der Eisenhüttentechnif ist es gelungen, daß jest das Ausbringen und Ausbringen von Sisen und Stahl ein sehr hohes und der Brennstoffauswand ein geringer genannt werden muß, wenn man das heutige Versahren mit jenem der Vorzeit vergleicht. Die keltischen Noriker machten ihr Eisen in Erdgruben, deren Sinrichtung noch in Überresten am Hüttenberger Erzberg zu sehen ist; die Römer, welche das norische Sisen besonders hoch schätzen, gingen zu Schachtösen über; an die Stelle der Hand- und Tretgebläse kanen in der Folge Wasserradgebläse und entwickelte sich der Stuckosens betrieb, der sich bis in das vorige Jahrhundert erhalten hat. Im Mittelalter kam der Hüttenberger Erzberg in den Besitz des Hochstistes Salzburg. Der Bergdaubetrieb war 1567 unter die Ferdin andeische, von 1759 bis 1854 unter die Theresianische Bergordnung gestellt. 1570 wurde zuerst in Urtl zum continuirlichen Floßosenbetrieb übergegangen und von da an entwickelte sich immer mehr der Hochsos fenbetrieb, welcher das Ausgehen der kleinen Unternehmungen in wenige größere, zuletzt in vier große zur Folge hatte. Aber auch diese traten 1869 zu der Hüttenberger Eisenwerksgesellschaft zusammen, welche 1881 wieder in der noch größeren Österreichisch-Alpinen Montangesellschaft ausging.

Ein Überblick ber gesammten Kärntner Bergbauindustrie im Jahre 1887 zeigt uns, daß von 70 Bergbauunternehmungen auf 5.422 Hektar belehnter Fläche nur 24 im Betriebe waren und von 29 Hüttenwerken nur 13 ununterbrochen rauchten. 4.269 Arbeiter nebst einer Maschinenkraft von 2.900 Pferden und 103 Kilometer Förderbahnen dienten dem Bergbau- und Hüttenbetriebe. Der Werth der gesammten Production betrug infolge der start gesunkenen Metallpreise und der namhaft verminderten Roheisenerzeugung nur 3,264.153 Gulden, das ist die Hälfte dessenigen im Jahre 1883 und war um 1½ Million unter dem Durchschnitt der vorausgegangenen zehn Jahre. Die tiefgehende Einwirkung dieser Krise auf den Wohlstand der Vevölkerung liegt klar zu Tage. Nur die größte Thatkraft und das patriotische Zusammenwirken aller Betheiligten wird den schweren Concurrenzkampf mit Erfolg überstehen sassen.

Während bei ber Verarbeitung von Blei zu ben üblichen Bleifabrikaten im letten Jahrhundert nur geringe und keineswegs umwälzende Veränderungen vor sich gingen, war dies bei der Gewinnung und Überführung von Gisen in Handelswaare allerdings in hohem Maße der Fall. Als die Gisenindustrie nur auf Holzkohle als Brennstoff angewiesen,

ber Gisenschmelzproceß durch die Hochöfen vom Frischproceß getrennt war und dieser auf eigenen Frischherden vorgenommen wurde, war die Entwicklung der Eisenverseinerungsindustrie eine für bas ganze Land höchst wohlthätige. Der Reichthum bes Landes an Forsten und an Wasserkräften ließ in den Thälern Sammerwerke entstehen, welche Stabeisen aller Urt und Stahl erzeugten und zu Blech, Draht, Nägeln, Pfannen und Sensen verarbeiteten. Noch in den Dreifiger-Jahren bestanden in 15 Thälern des Landes 106 hammerwerke mit 292 Zerrenfeuern. Die Verbreitung ber Dampfmaschinen, Gisenbahnen, eisernen Schiffe u. f. f. gab ben Anftoß zu einem wachsenben Begehr nach Gijen, bem bie Bolgkohlen Gifeninduftrie mit der Berbfrischerei nicht mehr genügen konnte. Schon im Jahre 1832 entstand in Kärnten das erste Bubbelwerk an ber Stelle, wo sich heute die erfte Cellulosefabrik befindet, aufangs mit Holze dann aber in Brevali seit 1835 mit Braunkohle betrieben. Das war die Zeit, wo Braunkohlen und Torf bei uns Werth erlangten und für die Anlage von größeren Gifenwerfen maggebend wurden. Durch die Heranziehung dieser Brennmaterialien zur Eisenproduction wurde die von den Hammerwerken bisher verwendete Holzkohle zu einem großen Theile für die vermehrte Robeisengewinnung verfügbar. Infolge der weiteren Ausbildung des Buddelprocesses und seiner Anwendung auf die Stahlgewinnung, besonders aber infolge der durch den Bessemerund ben Martin-Broceg wesentlich veränderten Darftellungeweisen von Stahl und Gijen fonnten fich in den folgenden drei Zahrzehnten von den älteren mit Herden und zum Theil mit Holzflammöfen betriebenen Frischereien nur diejenigen behanpten, deren Bezug von wohlfeiler Holzkohle durch eigenen Forstbesit oder "gewidmete" Waldungen gesichert war und welche fich nicht, wie bis dahin, auf die Gewinnung von Gifen für den Markt, sondern auf die Verarbeitung besselben zu Draht und Drahtstiften warfen. Auf diese Art verschob sich das ursprüngliche Bild der Vertheilung der Eisen- und Stahlbereitungswerke im Lande. Die zahlreichen Hammerwerke in Oberkarnten, im nördlichen und norböftlichen Gebiete Kärntens, bei Kappel und Freibach gingen ein.

Der vermehrte Brennstoffbedarf für die Stahls und Eisenverseinerung, für Gewerbe und Industrie führte zur Ausbeutung der Braunkohlens und Torflager. Heute besteht der Bergbau am Sonnberg bei Guttaring, wo einige Glanzkohlenslöße im Socän eingeschlossen sind Jahre 1887 wurden da 8.610 Metercentner Kohle gefördert. Größere Ausdehnung hat die Braunkohle der Neogensormation. Eine langgestreckte Mulbe, meist lignitführend, streicht im Lavantthal von Reichensels nach Wiesenau, Wolfsberg, Dachberg bis gegen Lavamünd im Drauthal mit kurzer Ausbuchtung gegen das Granitsthal. Durch Einbaue sind in Wiesenau drei Flöhe, das unterste bis fünf Meter mächtig, und am Rothkogel bei St. Stefan ein drei Weter mächtiges Flöh aufgeschlossen worden. Der erstere Bergbau lieserte im letzten Jahre 221.213 Wetercentner, der letztere

46.006 Metercentner. Das zweite Reogenbeden burchzieht bas fübliche Karnten von Beft nach Dit, aus ber Gegend von Hermagor über Feistrit, Latschach, Benten, Reutschach, Möchling, Stein, St. Philippen, Liescha bis Siele in Windischgrag. Dasselbe läßt zwei Altersftufen erkennen. Die untere führt brauchbare Glanzkohle. Das zwei bis fechs Meter mächtige, 15 bis 18 Grad füdlich fallende Braunkohlenflöt in Liescha lieferte für bas Eisemverf Brevali im letten Jahre 378.213 Metercentner und die beiden Gruben in Som und Loibach 70.201 Metercentner für bas Stahlwert Streiteben und bie Brauerei in Sorgendorf. In der mächtigsten Ablagerung der oberen Altersstufe ift ein jungerer Lignit bei Benken und in Turia mit zwei burch ein fechs Meter mächtiges Thonmittel getrennten Flögen aufgeschlossen worden, bas eine ein bis drei Meter, bas andere brei bis neun Meter mächtig. Diese Lignite marten auf eine entsprechende Berwendung, benn bie Broduction des letteren Jahres betrug nur 568 Metercentner. Derselben Altersstufe gehört auch der weit weniger mächtige Lignit von Feistrit an der Gail an, von dem 1887 7.610 Metercentner gewonnen wurden. Alle diese Braunfohlenflöße find von theilweise recht werthvollen Thoulagern begleitet, wie ber von den Töpfern im ganzen Lanbe gebrauchte Thon von Dachberg, ber Thon aus den Gegenden der Lignite von Feiftrit im Gailthal, die gut ausgelangten, auch feuerfesten Thone von Benten, Rosegg und Liescha.

Von 19 bestehenden Unternehmungen auf Kohle sind dermalen 8 im Betriebe, welche mit 799 Arbeitern und Arbeiterinnen 732.836 Metercentner Braunkohle mit einem Productionswerthe von 309.772 Gulden fördern. Auf einen Arbeiter entfallen jährlich 917 Metercentner Kohle im Werthe von 388 Gulden.

Die Torfmoore Kärntens bergen einen Schatz, ber weit mehr Aufmerksamkeit verdient, als ihm bisher entgegengebracht wurde. Sie haben sich aus Seen und Teichen gebildet, beren ungenügender Wasserabsluß die Torsvegetation begünstigte, so zwar, daß durch die Bucherung von unten nach oben und vom Rande gegen die Mitte schließlich das Becken ausgefüllt wurde. Kärnten hat zwei Gruppen von Torslagern, von welchen die tieser gelegene (440 bis 470 Meter) zwischen Goritschach, Trizen, Teinach, Thon, — die höher gelegene (550 bis 560 Meter) bei Ossiach, Moosburg und Keutschach sich befindet. Die mittlere Torsmächtigkeit ist drei bis vier Meter, steigt aber bis acht Meter. Die Eisenwerke Buchscheiden und Freudenberg verwenden Tors. Der bei weitem größte Theil der Torsselber harrt aber noch der entsprechenden Verwerthung.

Die Frischeisenerzeugung beschränkt sich gegenwärtig auf das seit 1854 mit Torf betriebene Puddelwerk Freudenberg an der Gurk, welches für Lippigbach bei Bleisburg, das seit 1794 bestehende älteste Blechwalzwerk, vorarbeitet, und auf die mit der Drahtsabrication verbundenen Werke des Rosenthales. Nur ausnahmsweise findet sie noch in Prevali statt. Flußeisen und Flußstahl der Bessemerhütten Heft und Prevali



Elfenbraht- und Stiftenfabrit Feiftrig im Rofenthal mit Interieur.

Sowie 1869 in Prevali der erfte Coafshochofen in den Alpenländern und 1877 eine große Bessemeranlage mit 2 Converters entstand, so wurde 1885 — ein weiterer Fortschritt ein großes Reversirwalzwert zur Erzeugung von schweren Blechen und Grobstreckwaaren unmittelbar zur Beffemerhutte geftellt, um die bedeutende Ingotswarme auszunüben, was eine große Breunftoffersparung zur Folge hatte. 2. Das Stahlwerf Streiteben Mieß erzeugte im letten Jahre mit Maschinen von 355 Pferdefraften und 252 Arbeitern aus 37.723 Metercentner Robeisen und Ingotsabfallen verschiedene Sorten von Riftens, Schweiß- und Raffinirstahl, Buß- und Flugstahl im Belaufe von 28.591 Metercentner, welche hauptfächlich an die größeren Sensenwerte und in den Orient gingen. Im Rosenthal befinden sich die erste und größte Draht- und Stiftenfabrit Keistrit mit 703 Drahtzugtrommeln und 45 Stiften- und Nagelmaschinen, ferner die zusammengehörigen Berte Baibisch Ferlach : Unterloibl mit 400 Drahtzugtrommeln und 41 Stiften: und Nägel: maschinen, endlich die seit mehr als zwei Jahrhunderten bestehende Gewehr-Erzeugung in Ferlach, welche mehr gewerbes als fabritsmäßig von 130 in eine Genoffenschaft vereinigten Gewerbeleuten betrieben wird und mit ber Erzeugung einiger Gewehrbestandtheile ber Bausinduftrie angehört.

In stetem Betriebe erhielten sich die sieben Sensenwerke des Landes, und zwar drei davon an der Tiebl bei Himmelberg, eines nahe der Gurk bei Klein-Glödnitz und die zwei größten bei Wolfsberg. Von den Zeughammerwerken besteht noch eines bei Feldfirchen und eines bei Malborghet, von den Pfannenhammerwerken je eines bei Himmelberg und bei Tarvis. Das Hammerwerk in Seebach bei Villach wurde in eine Metallwaarenfabrik ungestaltet, welche schöne Blechgeschirre, verzinnt und emaillirt, erzeugt und auch exportirt. Unter den Gisengewerben hat sich besonders die Schlossere in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg in erfreulicher Beise gehoben. Maschinen erzeugen die zwei Maschinenfabriken in Klagenfurt und Villach. Erstere arbeitet mit 200 Arbeitern und liesert auch Dampstessel. Für Wagenfedern besteht eine Fabrik in Wolfsberg und für Drahtseile eine zu Bleiberg-Kreuth.

1

Biele der durch das Eingehen von Hammerwerken verfügbar gewordenen Wasserfräfte fanden seither eine neue, für das Land sehr ersprießliche Berwendung durch die Anlage von mehreren Aunstmühlen, 5 Cementfabriken, einer Falzziegelsabrik, serner von Werken für die Berarbeitung von Holz, als: 1 Parquetenfabrik bei Villach, 14 Holzstoffabriken mit 56 Schleisapparaten, welche für 2 Papiersabriken im Lande und eine in Steiermark, größtentheils aber für den Export arbeiten, und 2 Holzshobeleien. Die bedeutendste der neueren Unternehmungen ist die Cellulosefabrik bei Wolfsberg, durch 2 Turbinen von 110 Pferdekräften und 1 Dampsmaschine betrieben, und die Holzwaarenfabrik in Villach. — Seit 1886 besteht in Klagenfurt eine Lohertracts

fabrik, welche Fichtenlobe zu Extract verarbeitet und größtentheils zur Ausschhr bringt.

— Die Verfertigung von Holzschuhen, Wagenbestandtheilen, Schlitten, Holzgeräthen und ordinären Korbgeslechten für den häuslichen und landwirthschaftlichen Bedarf ist Gegenstand der an mehreren Orten betriebenen Hausindustrie. Davon verdienen ganz besondere Beachtung die in der Gegend von St. Margarethen im Rosenthal erzeugten Binderwaaren und Küchengeräthe und die bei Fersach betriebene Schaftholzerzeugung. Von den übrigen Gewerben des Landes gelangte das der Möbeltischler und Töpfer zu nennenswerther Entwicklung. Auch die Lederindustrie (Klagenfurt, Villach, Wolfseberg), besonders die Lederwaarensabrik in Klagenfurt erfreuen sich eines guten Ruses.

Was die Textilindustrie betrifft, so gehört zu den ältesten Unternehmungen dieser Art die seit einem Jahrhundert von der nämlichen Familie betriebene Feintuch= und Lodenfabrication in Klagenfurt und Viktring. Es hat sich dieselbe durch die Lieferung von seinen Armeetüchern in den verschiedensten und lebhaftesten Farben und durch ihre vorzüglichen Loden vortheilhaft bekannt gemacht. Im letzten Jahrzent wurde an Stelle eines Hammerwerkes eine Flachsspinnerei in Feldkirchen errichtet. Die Hausindustrie besonders im Möllthal, Lieserthal, im oberen Drauthal und Lavantthal liesert guten Loden und allenthalben im Lande Haus- und Tischleimwand.

Der Erzengung von Nahrungs und Genußmitteln bienen die zahlreichen (982) gewöhnlichen Mühlwerke und 10 Kunstmühlen, die älteste davon zu Margeregg an der Glan, die größte zu Spital an der Lieser. Von 80 Brauereien des Landes wurden in dem letten Jahre 149.188 Hektoliter Kesselbier gebraut. Davon entsielen 64 Procent auf die drei größten zu Wincklern bei Klagenfurt, Silberegg und Sorgendorf. — Von den im slovenischen Theile des Bezirkes Klagenfurt noch bestehenden 11 Steinbierbrauereien wurden 2.281 Hektoliter Steinbier erzeugt. Diese Biererzeugung gehört, sowie die Most und Branntweinerzeugung aus Obst der landwirthschaftlichen Hausindustrie an. Ihre Entstehung reicht weit zurück. Das Bier wird aus Hafer, Weizen, auch aus Gerste, unter Zusak von Hopsen in Bottichen mit glühenden Steinen gesotten, wozu der in diesen Gegenden vorkommende graue Porphyr verwendet wird. Die Kühlung und die erste Gährung erfolgen in flachen Bottichen, worauf das sechs bis neungradige Vier in Fässer gefüllt und schon am dritten Tage getrunken wird, da es rasch verbraucht werden nuß. Die Spirituserzeugung ist besonders durch die damit verbundene Preßhesesabrication für 7 Unternehmungen von Bedeutung (148.000 Kilogramm).

Endlich noch einen Blick auf die Verkehrsanstalten Kärntens. Zur Zeit, als Wien und Triest noch nicht eine Gisenbahn verband, war Kärnten ein ungemein wichtiges Mittelglied für den Waarenverkehr der nördlichen Länder mit Italien und Triest. Mit der Anlage der Südbahn änderte sich diese Sachlage. Das Land mußte sich zufrieden

geben, als es im Jahre 1864 endlich gelang, eine Bahnverbindung von Marburg nach Billach zu erreichen. Erst durch die Kronprinz Rudolf-Bahn gewann es 1869 die fürzeste Berbindung mit Wien und eine selbständige Linie nach Oberösterreich, die Zweigbahnen Glandorf-Klagenfurt und Launsdorf-Hüttenberg. Die Hauptlinie der Kronprinz Rudolf-Bahn wurde erst 1873 von Villach aus nach Laibach und 1879 nach Bontasel, beziehungsweise nach Udine fortgesetzt. In demselben Jahre wurde auch die Zweigbahn Unterdrauburg-Wolfsberg dem Verkehr übergeben.

Den inneren Verkehr vermittelt außer den Gisenbahnen ein ausgebildetes Net von Reichs- und Landesstraßen. Die früher für die Ausssuhr von Mercantilholz aus Kärnten wichtige Plettenschiffahrt auf der Drau wurde durch die Gisenbahnen bedeutungslos. Sonst besteht eine solche noch auf dem Wörther See. Für die Personens beförderung während der Sommermonate dienen zwei kleinere Dampfer auf dem zum See sührenden Kanal und ein größerer auf dem See selbst.



Der Schrotthurm am Borther See.

Krain.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |



Narnten und Rrain.

und Predit bis zu den Durchklüftungen des Savethals öftlich von Laibach, vom Wallzuge der Karavanken bis zu den grünen Dolinen der Karftregion überschaut. Aber weit mehr als dies Alles drängt sich in den Rahmen des Bildes herein. Im Nordwesten glänzt noch das Sis der Tauern, im Norden breitet sich das erstarrte Meer der endlosen Wellenzüge der östlichen Centralalpen. Weithin schimmert im Süden das Meer, tauchen die nackten Gipfel des Küstenkarstes aus der verblassenden Dämmerung des Gesichtskreises auf. Sinem anderen Meere gleicht das unübersehbare Tiefland fern im Often, das in unvordenklichen Beiten von den Fluten des pannonischen Binnenmeers bedeckt war.

Betrachten wir nun das im engeren Rahmen gezogene Bild unseres Standortes. Die Plastik der ganzen Gebirgsgruppe der julischen Alpen an den Gemarkungen zwischen Krain und dem Küstenland prägt sich in einem von Westen her streichenden Hauptzuge aus, der gegen den Triglav zu nach Südosten, von diesem Centralstock aber nach Südowesten und in der Folge nach Süden abschwenkt. Von diesem Hauptzuge strahlen scharfskantige Üste nach Süden und Norden aus und schließen eine Anzahl von Ursprungssthälern ein, welche auf der Nords und Ostseite zum Wassergebiet der Save, auf der Süds und Westseite zu dem des Isonzo gehören. Es sind stille, einsame Hochthäler mit Matten und Karenseldern, vom Silberglanz kleiner Seen da und dort verklärt.

Aus dem Gerippe der Hochzüge steigen allerorten kahle Gipfel bis zu einer dem Triglav sast ebenbürtigen Höhe empor: der Mangart (2.678 Meter), dessen im Sonnensglanz glühender Scheitel sich in den beiden herrlichen Beißenfelser Seen spiegelt; der Jalouc (2.655 Meter), die Moistroka (2.367 Meter), der Razor (2.601 Meter), die Belika Tičerca (2.319 Meter) und der sagenberühmte Bogatin velki (2.008 Meter) im Südwesten. Mauerartig überragen da und dort die küstenländischen Ketten der julischen Alpen das Quellgebiet des Isonzo. Südösstlich des Jalouc liegt die hintere Trenta, der einsame Beiler, die Heimat jenes Jägers, der sich einst vermessen hatte, dem Schutzgeist der hohen Blumengärten der goldgehörnten Gemse — dem "Zlatorog" — ans Leben zu gehen. Wer ihn, den Zlatorog, erlegte — meldet die Sage — erhielte den Schlüssel zu den Schätzen in den Felsenverließen des Bogatin. Wie der "Trentajäger" geendet, hat Rudolf Baumbach in einem berühmten Alpenmärchen erzählt. Die verschwundenen Blumengärten mögen an Stelle jener öden Kare geblüht haben, die sich um die "sieben Triglav-Seen" zwischen dem Hribarce-Plateau und der Komarza-Wand erstrecken.

So ist es auch die Sage, welche die majestätische Scheitelhöhe der julischen Alpen verklärt. Noch blühen die "Triglav-Rosen" an den Schutthalden, weiß und keusch, aber nur Sonntagskinder bekommen sie zu Gesicht. Den Schrecken der Felswildniß im Südwesten und Westen paralysirt das Meer der dunkeln Wälder im Osten und Nordosten, zwischen welchen die nach dem oberen Savethal sich hinabsenkenden Thäler eingebettet sind. Sie

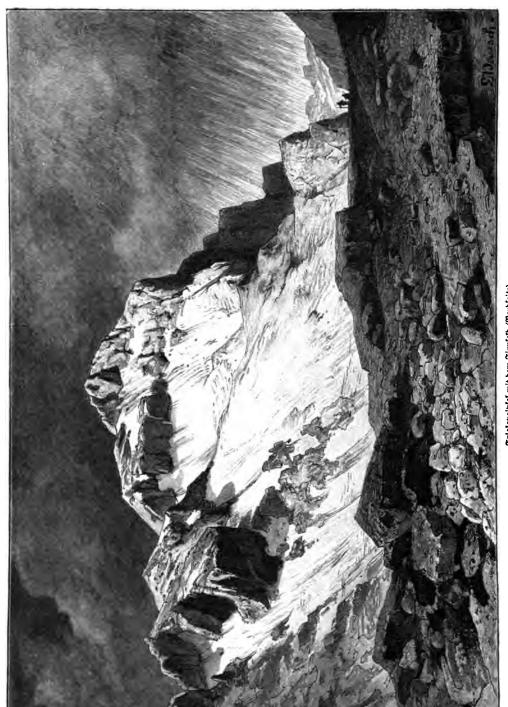

Triglabgipfel mit bem Firnfeld (Rorbfeite).

bilden ebensoviele Zugänge zum Triglav, deren Ausgangspunkt der Ort Moistrana bei Lengenfeld ist: durch das Bratathal und über den Lukniapaß (1.779 Meter), von dem man zur "Triglavhütte" (Zajauer Alpenhütte) im Isonzo Duellgebiet hinabsteigt; durch das Kotthal, zwischen den mächtigen Phlonen des Emir (2.391 Meter) und des Rjovina (2.534 Meter) hindurch bis zur "Deschmann-Hütte"; durch das Kermathal und über das Ioch von Sedlo vrh (2.025 Meter) zur Alpe Belopolje hinab und dann wieder hinauf und über den Grat zur "Waria Theresia-Clubhütte". Bei der Alpe Belopolje mündet die Ausstiegroute ein, welche vom Bocheiner Thal aus eingeschlagen wird.

Der Aufstieg zum Triglav galt bis in die jüngste Zeit für ein außergewöhnliches Bagniß. Die von der Natur gebotenen Gefahren wurden burch bas Hinzuthun von Schreden, welche bie Ginbilbungsfraft geschaffen, ins Ungeheuerliche vergrößert. Der Triglav ragte nicht nur im realen Sinne in die Wolken, sondern auch als Heim eines Guttes, des dreiföpfigen Olympiers der altwendischen Göttersage. Das ist nun Alles anders. Zwar wird auf bem Gipfel des Triglav noch immer höhencult getrieben, aber die Formel ist eine andere geworden. Auf solchen Hochwarten ergött man sich an der Weite bes Gesichtsfreises, an ber Fulle realer Erscheinungen, in welchen die Wahrnehmungen bes Alltagslebens wie Schlacken abgeftoßen werben. Die Opferflammen, welche sinnbilblich bem Sonnenlicht entgegenstreben, gelten bem reinften Genug, bem ber Natur und ihrer unvergänglichen Größe. Freilich ift die Krönung biefes Genusses, soweit ber Triglav in Betracht kommt, nicht ohne Beschwerben. Wer von der Maria Theresia-Clubhütte ansteigt, hat das "Thor des Triglau" vor fich: eine breite Rinne mit fünstlichen Kelsstufen, eingeflemmten Holzprügeln und eifernen Staben, auf und an benen ber Banberer bis jum Aleinen Triglav emporklettert. Alsbann folgt die "Schneide", ein hundert Schritte langer, stellenweise nur einen Schritt breiter Felsgrat mit schwindelnden Abgründen zu beiben Seiten, aber glücklicherweise mit horizontalem Berlauf. Damit nicht genug ist eine zweite aufteigende, mit ähnlichen Klettervorrichtungen versehene Schneide "zu nehmen", um auf ben Gipfel bes Großen Triglav zu gelangen. An ber Nordieite bes höchsten (mittleren) Gipfels hängt an einem Steilhang ein Firnfelb — mitunter fälschlich auch als "Gletscher" bezeichnet —, bas südöstlichste in den Alpen.

Unterhalb ber Region der öben Kare und Felsenwälle mit ihren Gipfeln und Scharten öffnen sich die oben genannten und andere Seitenthäler der Save, von Wälbern umdunkelt, mit rieselnden Bächen und Wasserstürzen, pflanzenreichen Alpenweiden und romantischen Seen. Die kleinsten der letzteren sind die sieben Triglav-Seen, welche noch in der Felsregion südwestlich des Triglav liegen. Das tiefstgelegene dieser kleinen Becken — den "schwarzen See" (Černi Jecero) am Nordwestsuße der Belika Tiderca — umgibt dunkles Nadelgehölz. Zwischen den anderen Seen liegen die Schneefelder bis in

ben Hochsommer hinein. Die "Erzherzog Franz Ferdinand-Clubhütte" beim zweiten und britten See nimmt ben Wanderer gastlich auf.

Das Wasserzebiet ber Save erstreckt sich bis nahe in die nordwestliche Ecke des Kronlandes. Dort, bei Ratschach, trennt die flache, in der Configuration des Bodens kaum wahrnehmbare Wasserscheibe (848 Meter) den nordwestlichen Quellbach der Save (Wurzens) von den Quellzuflüssen des Weißenbach, der in die Gailit fällt, also bereits dem



Planica-Thal (Urfprung ber Burgener Cave).

Wassergebiet der Drau angehört. Der Weißenbach selbst kommt aus dem Römerthal und seine Hauptquelle liegt an den Nordhängen des Versic (1.918 Meter), des weste lichen Echpseilers von Krain, am Trisinium von Kärnten, Krain und dem Küstenland. Bei Weißensels nimmt der Weißenbach den Seebach auf. Es ist der Absluß des nördlichen (unteren) der beiden Weißenfelser Seen, welche den Mangart zum Hintergrund haben. Die "Mangart-Seen" — wie man mitunter diese kleinen Seebecken nennt — sind ein Juwel der süblichen Kalkalpen. Unterirdische Quellen brechen durch den natürlichen Filter von Geröll und Felsspalten hervor und verleihen dem nördlichen See eine wunderbare Klarheit. Im tiessten Grunde erkennt man versunkene Stämme, sieht man die weißen

Schotterbänke und die felsigen Ufer. Zum Farbenspiel dieses lichtbrechenden flüssigen Diamants gesellen sich der Abglanz der weißen Schneeinseln des Mangart, die Spiegelung der hellen Wolken, die Schatten des das Wasserbecken umrahmenden Waldes. Auf der Thalstuse zwischen beiden Seen steht der "Rudolf-Fels".

Unterhalb der Seen ist ein Naturpark mit Moosgründen, rauschendem Wasser, Sägemühle und Eisenwerk. Davor windet sich der Schienenweg der Kronprinz Rudolfs-Bahn im grünen Thalgrund. Folgt man den Schienen in östlicher Richtung, so kommt man alsbald nach Ratschach und über die Wasserscheide hinweg zur Mündung eines dritten Thals, welches "Planica" heißt. In seinem Hintergrunde bricht die Savequelle aus einer steinigen Halde in 1.203 Meter Seehöhe hervor, verschwindet aber alsbald im Geröll, um in der Nordhälfte des Thals wieder zu Tage zu treten. Alsdann verliert sich dieses Gewässer bei Wurzen in einem Sumpssee, der noch von einer zweiten Quelle gespeist wird. Welche von den beiden Quellen als eigentliche "Savequelle" zu gelten hat, ist leicht zu entscheiden, hält man sich an die örtlichen Verhältnisse der die eigentliche Wasserscheide bildenden Landschaft. Darnach ist die Wurzener Quelle, nicht aber das Wässerchen des Planicathals der Save-Ursprung.

Bei Kronau öffnet sich ein viertes Thal, "Pisenza", mit zwei in die Felse wildnisse bes Prisanig ober Prisenska spica (2.555 Meter) — eine der wildesten Stellen im Triglav-Gebiet — und der Sterlatica (2.643 Meter), dem vierthöchsten Gipfel der julischen Alpen, ausgreifenden Ursprungsthälern. Durch den westlichen Ast führt ein Hochsteig über den Moistroka-Baß (1.616 Meter) in das küstenländische Trentathal.

Von größerer Bedeutung sind die weiter östlich, gegenüber von Lengenseld sich öffnenden Thäler, drei an der Zahl, welche insgesammt einen gemeinsamen Zugang haben. Un diesem letzteren liegt Moistrana. Das Hauptthal ist das Bratathal, an dessen Wurzel der Lukniapaß (1.779 Meter) die Verbindung mit dem oberen Isonzos und unteren Trentathal vermittelt. Im Grunde des Vratathales eilen die Wasser der Vistrica zwischen Watten und Schotterusern, an den Hängen stehen Fichten und Vuchen. Ab und zu steigt aus der grünen Trift die graue Rauchsäule eines Rohlenmeilers empor. Es ist ein echtes Alpenthal, ohne Anwesen, einzelne Hütten, welche den Gemss und Auerhahnjägern zur Einkehr dienen, ausgenommen. In der unteren Hälfte des Thals stürzt der Wassersall bes Peričnik in weitem Bogen aus der Felswand 40 Meter tief herab.

Großartig ist ber Hintergrund bes Thals mit dem Triglav-Firn. Die zweite bei Moistrana beginnende Einsenkung in die nordöstlichen Triglav-Vorlagen ist das Kotthal. Den Hintergrund bilden die Rämme, Ressel und Kare des Emir und der Rjovina. Un ihnen vorüber führt der Steig zur neuen "Deschmann-Hütte" hinauf. Es folgt ostwärts das Kermathal, die dritte Einsenkung. Indirect mit Moistrana in Verbindung stehend,

geht das Kermathal, nachdem es links bei Rosmac sich mit dem Kotthal verbunden hat, in das Rothweinthal über, wobei es die nordöstliche Richtung in eine schlangenförmig gewundene durch Südost nach Nordost ändert. Vor seiner Einmündung in die Save bildet der Rothweinbach die schäumende Cascade des sogenannten "Nothweinfalls". — Schon



Der Bafferfall Berienit im Bratathal.

ober ber Mündung bes Rothweinbachs nimmt die Save eine südöftliche Laufrichtung an, wobei sie aus ber oberen Thalftufe in die kleine Cbene tritt, an deren füblichem Rande Radmannsborf liegt. In bie westlichen Vorberge ber Begrenzungshöhen ift ber Belbes See (0.32 Quabrat= filometer Areal, 478 Meter Seehöhe, 45 Meter größte Tiefe) eingebettet, die Perle von gang Krain, ein an Renommé noch immer zunehmendes Sommerajul am Gingang zu ber wildromantischen Thalenge ber Wocheiner Save. — In Belbes erkennen wir eines jener mobernen Sanatorien im grünen wafferbelebten Bergland, wie fie seit etwa zwei Jahrzehnten ba und dort in verborgenen Alpenwinkeln auftauchen, aus primitiven Berhältniffen allmälig zu fashionablen Commerfrischen sich ausgestalten, mit Billen und Gaftstätten, Wafferheilanstalten und Naturcuren, Regatten und anderen Sportvergnügungen ebenjo ber gefunden als ber leibenden Menschheit

zu Rut und Frommen. Die Wahrzeichen von Beldes sind das uralte Schloß auf lotherechter Felshöhe (604 Meter) und das Inselfirchlein "St. Maria im See". Der gewaltige Stol (Stuhl), der culminirende Gipfel der Karavanken, tritt aus blauduftiger Ferne in den Rahmen dieses Bildes ein. Der Ort Beldes liegt etwas abseits vom Nordufer des Sees. Am Südufer liegen die Häuser von Seebach zerstreut. Zahlreiche Villen zieren die User. Wenn am Beldeser Seeuser in Sommernächten das Treiben der Undinen der

Einbildungsfraft fich bemächtigt, möchte ein Bang längs ber rauschenden Baffer in ber schattigen Durchklüftung bes Wocheiner Thals vollends zu einem Stellbichein mit Rühleborn führen. Nichts ist herrlicher als dieser stundenlange Gang hoch über den schäumenden Schnellen ber eilenden Savica burch waldgrüne Engen, in welche ab und zu ein gerötheter Felsgipfel hereinschaut. Burde man den Thalweg verlaffen und die öftliche Hochfläche austeigen, so gabe es ein ftundenlanges Bandern burch ben herrlichen Ilovca = Wald, der dort endet, wo die Gisenhämmer von Kropp pochen. Der Thalweg ber Wochein aber führt vorerst nach Feistrit (Biftrica), einem ber Ausgangspunkte für Triglav-Besteigungen. hier öffnet sich nach Südwest bas Feistritthal, burchflossen von ber eilenden Biftrica, beren Bafferstürze die Gijenhämmer in Bewegung segen. Der Reft bes Beges zieht in Die Ginfamteit bes Bocheiner Sees (0.834 Quabratkilometer Arcal, 526 Meter Seehöhe, 69 Meter größte Tiefe). Bei St. Johann am See mit seinem weithin sichtbaren Rirchthurm und bem neuen schmucken Touristenhause glänzt der grünblaue Wafferspiegel zum erstenmale auf, beim Heiligen Geist-Kirchlein find wir mitten in ber von Baffergeiftern belebten Romantik. Das Befte aber kommt nach, wenn bas Beftende bes Sees erreicht ift und längs ber schäumenden Cascaben ber Savica der Aufstieg zum Wassersturz erfolgt, meist im Waldesschatten, zulet über Holztreppen bis zur hohen Aussichtsftelle.

Schon von weitem kündet sich die Geburtsstätte der Savica an. Dumpfer Donner verhallt durch die Klüftung. Die Gegend liegt in völliger Vereinsamung. Die glassgrünen Wellen brechen sich in schäumenden Cascaden Bahn, von Buchenkronen oder breiten Fichtenästen beschattet. Durch die Dämmerung des feuchten Grundes, wo Farrn und Schwarzbeeren wuchern und die wilde Rose den Undinen zum Schmuck dient, huscht der Eisvogel oder ruft der buntgesiederte Specht. Auf der Höhe des Weges aber verweht feuchter Dunst und in der letzten Lichtung blitt der gewaltige Sturz auf, mit welchem — aus 60 Meter hohem Felsloche — die Savica in den mit Felstrümmern besäeten Kessel hinabdonnert. Auf der Aussichtshöhe gegenüber dem Savicafall erinnert eine Gedenktasel an den Besuch des erlauchten Alpenfreundes Erzherzogs Johann im Jahre 1807.

An der Nordseite der Savica-Quelle (837 Meter) ragt die Komarca-Band empor. Wer sie übersteigt, gelangt auf steilem Felspfade — neben der Drahtseil-Holzsörberbahn der frainischen Industrie-Gesellschaft — in das Gebiet der sieben Triglav-Seen. Sie liegen, wie bereits erwähnt, in den öden Karen des Hiberschaft und auf dessen südlich vorliegenden Terrassen. Damit schließt der Ring, den wir rings um den Triglav-Stock gezogen haben. Unterhalb Beldes, eine halbe Stunde westlich von Radmannsdorf, vereinigen sich die beiden Quelläuse der Save — die Wurzener Save und die Wocheiner Save — und der Hauptsluß eilt nun in gewundenem Lause durch das östliche Borland

bes Hochgebirges, begleitet vom Schienenweg, mit bem ber Alpenstrom ber in ber Ferne sich erschließenben Laibacher Ebene entgegeneilt. Allenthalben grüßen helle Kirchen von waldfreien Höhen, zeigt sich ab und zu ein Stück ber Karavanken-Kette mit rotheangeglühten Felsscheiteln, rücken die Hochwarten ber Steiner ober Sannthaler Alpen näher heran. Da grüßt auch das uralte, auf steiler Uferhöhe throuende Krainburg, das einstige Felsennest, in welchem der Ortenburger Heinrich II. gehaust hat. Die Kanker, die hier in die Save fällt, kommt von den Höhen des Grintouc, der Kanker-Kocha



St. Johann am Gee (Wocheiner Gee).

und der anderen Hochgipfel der Steiner Alpen, die fast den ganzen öftlichen Gesichtsfreis begrenzen, herab.

Neben dem Triglav-Stock der julischen Alpen bilden die Karavanken den zweiten Abschnitt des krainischen Alpengebietes. Sie beginnen im Westen an der Gailit (bei Tarvis in Kärnten), welche dem Wassergebiet der Drau angehört und durch ihre tiefe Durchstüftung die vom Sextenthal in Tirol bis hierher streisenden karnischen Alpen von den Karavanken trennt. Letztere erfüllen den ganzen Raum zwischen der Drau im Norden, der Save im Süden, dem Thal von Gisenkappel (in Kärnten), dem Seeberger Sattel, dem Kankerthal im Osten und dem vorgenannten Gailitbach im Westen. Der Hauptkamm des Gebirgszuges bildet die Grenze zwischen Kärnten und Krain.

Der orographische Typus der Karavanken ist kein einheitlicher. In ihrem westlichen Drittel aus einer einzigen in westöstlicher Richtung streichenden Kette von sast mauersartigem Ausbau entwickeln sich die Karavanken mit zunehmender Entsernung von ihrem Ursprungsorte in immer breiter werdender Basis aus. Zugleich erreichen sie in ihrem östlichen Theile ihre höchste Erhebung im Stol (2.239 Meter). Die südöstlich sich anschließenden Steiner Alpen, welche eine Gebirgsgruppe für sich bilden, erfüllen einschließlich ihrer Borlagen den Raum zwischen Kanker und Sann.

Der Anblick der Karavankenkette ist vom Drauthal — also von Kärnten aus — weit großartiger als von irgend einem Punkte des Savethals. Der Anblick der Steiner Alpen mit dem imposanten Grintovo oder Grintouo — dem höchsten Gipfel derselben (2.559 Meter), nahe am Trisinium von Kärnten, Krain und Steiermark — und mit der nur um Weniges niedrigeren Kanker-Kočna ist namentlich von der Laibacher Ebene aus wunderbar und erinnert an die tirolischen Dolomiten. Ein Bild aber, wie es die von der Sonne rothglühend angehauchten Karavanken etwa vom User des Wörther Sees aus abgeben, möchte sich im gesammten östlichen Alpengebiete kaum wiedersinden. Der Gegensat von Nord und Süd in den Karavanken hat indeß etwas für sich: die Pracht der Bilder des Gesichtskreises, in dessen Mittelselde die hohen Ausssichtsgipfel stehen, wird uns kast unvermittelt zu Theil. Die mächtige Drau im Gegensat zu der unbedeutenden Save, die Seenspiegel Kärntens im Norden und die Felswildnisse des Triglav-Stocks im Süden, grüne Thalebenen aber zu beiden Seiten des Walles: diese landschaftlichen Elemente charakterisiren hinlänglich die Grenzstriche Kärntens und Krains am Walle der Karavanken.

Wir betreten das frainische Karavanken-Gebiet in der nordwestlichsten Ecke des Kronlandes. Am besten geschieht dies mit Benützung des Schienenweges, der von Tarvis nach Laidach zieht. Knapp vor Weißenfels queren wir die Grenze auf einer prachtvollen Eisenbahnbrücke von 38 Meter Höhe und 128 Meter Länge. Die Schienen lausen auf hohem Damme, so daß die zerstreuten Anwesen wie ein Spielzeug zu Füßen liegen. Das Thal ist eng und rauh. Aus dem Römerthal schäumt der Weißenbach. Noch alpenhafter ist der Ort Ratschach auf der Wasserscheibe. Der offene Thalgrund der Wurzener Savequelle wird von der Landstraße durchschnitten, welche nordwärts ansteigt und in 1.071 Meter Seehöhe die Karavanken — und zugleich die Landesgrenze — überschreitet. Es ist "die Wurzen", der Wurzenpaß. Die Thorpseiler desselben sind im Osten der Kamnat urh (1.658 Meter), im Westen der Petelinegg (1.547 Meter). Der Ausblick jenseits des Passes auf den Dobrac (Dobratsch), das Gailthal, auf Federaun und die übrigen Örtlichskeiten, einschließlich der Villacher Ebene, ist ungewöhnlich genußreich.

Bei Kronau beginnt die Romantik des Savethals. Gin Ort wie dieser wäre berufen, ein Sammelpunkt der Alpenfreunde zu werden. Das Pisenzathal ist von wilber

Schönheit und verdunkelt die hier fast unansehnlich erscheinenden Karavanken. Bei der nächsten Bahnstation — Lengenfeld — halten sich Triglav-Stock und Karavanken bereits die Wage. Als Rivale der Borhöhen des Triglav tritt der Große Mittagskogel (2.144 Meter) auf, der domförmige Culminationsgipfel der westlichen Karavanken-Rette. Freilich bietet sich dem, der von der Wurzener Quelle herabkommt, beim Einblick in das Bratathal, in dessen, der von der Wurzener Quelle herabkommt, beim Einblick in das Bratathal, in dessen hintergrunde ganz plößlich der sirngekrönte Gipfel des Triglav erscheint, ein Zielpunkt, dem gegenüber der Große Mittagskogel nicht aussommt. Mit Recht wird diese Stelle bei Lengenfeld als der schönste Punkt der ganzen Rudolf-Bahn bezeichnet.

Bei Afling treten die Karavanken in ihre Rechte. Dieser Abschnitt des oberen Savethals ist durch seine uralte Betriebsamkeit in der Gewinnung und Verarbeitung des Eisens bemerkenswerth. Schon vor zweihundert Jahren konnte der einheimische Chronist Balvasor berichten, daß in Janerburg der "Krodatische Stahl" erzeugt werde, "der so gern Türkenblut saufft und seinen Feinden erschrecklich vor der Nasen blinckt". In Janerburg glüht das Erz im Hochosen, in Aßling hämmern moderne Chklopen. Durch das Thal des Jesenica-Bachs, welches von Aßling nordwärts in die Karavanken-Kette hineingreist, geht es an dem idhlischen Ort Heiligen Kreuz in den Alpen (Planina) und an den Stollen eines Gisenbergwerks vorbei auf den Gipfel der Kočna (1.552 Meter). Immer mächtiger entwickelt sich die Karavanken-Kette. Sie nimmt an der Kočna eine südöstliche Richtung an und erreicht im Stol (2.239 Meter), der zugleich ihr höchster Gipfel ist, die südlichste Ausbiegung. Der Stol ragt gerade im Norden der Radmannsdorfer Ebene auf.

Jauerburg und Karnervellach im Südosten von Ahling liegen noch zwischen ben Bergen, unsern zum Eingang des oberen Save-Defilé, mit engen Waldthälern zwischen ben Vorstaffeln des Karavanken-Hochzuges. Die Thalfurche von Karnervellach bezeichnet den Weg, der auf den Gipfel des Stol führt. Die Aussicht ist der vom Triglav-Gipfel sast ebenbürtig. Sie reicht bis zum Großglockner und Dachstein, in das Wirrsal der Tiroler Volomite, nach den blauen Seenspiegeln des Nordens und Südens und über die schimmernde Laibacher Ebene hinweg dis zum Meer.

Einen wichtigen Abschnitt in den Karavanken bezeichnet die Einsenkung des Loibl Passes (1.370 Meter) im Osten des Stol. Der Loidl-Pass war schon zur Kömerzeit ein wichtiger Übergang zwischen Aquileja und Birunum mit der Zwischenstation Nauportus am Südrande der Laibacher Ebene. Im Mittelalter wenig benütt, gelangte die Loibl-Passage durch die Eröffnung einer Chaussee unter Karl VI. (1728) zu erneuter Bedeutung. Die Pashöhe war ursprünglich mittels eines kurzen Tunnels, der nachmals einstürzte, durchbrochen. Der jetzige Felseinschnitt ist etwa 130 Meter lang und 3.4 Meter tief. Die beiden noch aufrecht stehenden Pfeiler gehörten ursprünglich zum Portal des Tunnels, welches mit diesem verschwunden ist.

Die eigentliche Lvibl-Chaussée zieht von Laibach und Krainburg herauf. Nähere Ausgangspunkte sind die Eisenbahnstationen Podnart-Kropp und Radmannsdorf und Lees. Unterhalb Podnart mündet die Feistritz, welche die Richtung des Weges anzeigt. Der erste Haltepunkt in den Vorbergen ist Neumarktl. Hier fällt der St. Unnabach, der vom Loibl-Paß herabkommt, in die Feistritz. Nach dem vorgenannten Bach hat das Thal den Namen. Um Neumarktl herum aber ist ein weites Gebiet von alpinen Herrlichkeiten. Genannt seien der Erosionsschlund der Feistritz bei der romantischen "Teuselsbrücke", der Ausstleig zur Kosuta, die im Kosutnikthurm (2.135 Meter) culminirt, die Gegend zwischen Neumarktl und Vigaun, über welch letzterem Orte die Ruine Kahenstein thront, die Landstraße nach Kanker und in die Grintouc-Thäler u. s. w.

Das Hauptstück ist natürlich die Loibl-Route. Wer sie im Frühsommer zurücklegt, sieht noch die Schneeinseln auf den Höhen des Thalschlusses und erfreut sich an den Blumen, die am eilenden Wasser blühen. Allenthalben rauschen die Wasserstürze der Mühlen. Um die Bildstöcke und Kreuze summen die Bienen, Anwesen solgt auf Anwesen. Zulet kommt man an den Abstürzen der Kosuta vorüber und erreicht den Weiler St. Anna, von dem aus die Chaussesprentinen zum Loibl-Paß ansteigen. Das Hochthal wird ringsum von kahlen Felsgipfeln überragt. Am großartigsten präsentirt sich die weitzgestreckte schrosse Wand der Kosuta, welche im Südosten der Fahrstraße aufragt. Von Südwesten her dräuen die Zacken und Kämme der Bugunčica (2.063 Meter), deren Geröllselder und Schutthalden tief herabreichen. So bilden Kosuta und Bogunčica die eigentlichen Pfeiler zum Alpenthor des Loibl-Passes. In der Tiefe des Kessels, den alle diese Höhen einschließen, schmiegt sich St. Anna, ein Ort gleich ausgezeichnet durch Annuth der Lage und Pracht des enggezogenen Felsrahmens im nächsten Bereiche.

Über die Paßhöhe des Loibl läuft die Grenze zwischen Kärnten und Krain. Jenseits derselben senken sich die Serpentinen der Chaussée bis auf 734 Meter herab, steigen aber wieder bis 1.004 Meter zum "Kleinen Loibl-Paß" an. Kurz zuvor wird die "Teufels-brücke", die romantischste Partie an der Loibl-Chaussée, überschritten. Letztere zieht in der Folge an Unter-Loibl vorüber, setzt unter dem hochragenden Schloß Hollenburg auf langer Jochbrücke über die Drau und endet in Klagenfurt.

Wir haben nun noch bes letzten alpinen Gebirgsabschnittes bes Kronlandes Krain zu gebenken — ber Steiner Alpen (auch Sannthaler Alpen genannt), welche sich zwischen bem Kankerbach und ber oberen Sann aufbauen. Sie sind räumlich zwar sehr beschränkt, bilden aber nach ihrem orographischen Typus eine an die Herrlichkeiten der Tiroler Dolomite gemahnende Gruppe von außergewöhnlicher Pracht und Romantik. In der Regel besucht man dieses Gebiet von Krainburg aus. Aber ein nicht minder guter Standort ist Stein, das freundliche Städtchen am Nordostende der Laibacher Ebene.

Bon Stein aus geht es durch das Thal des Feistritbachs in die Felswildniß des Grintovc oder Grintouc und über den "Steiner Sattel" in das Quellgebiet der Sann. — Höher im Preise des Lobes steht das Thal der Kanker, die tiefe Einsenkung zwischen den



St. Anna mit bem Loibl-Bag.

Karavanken und den Steiner Alpen, durch welche eine Chanssie von Krainburg nach Eisenkappel über den Seeberg in Kärnten zieht. An der Pforte zu dieser Einsenkung liegt die Kirche von Kanker, welche manchem Maler als Staffage in einer der Thalveduten zwischen Storzić und Grintouc aufgefallen ist. Der Weg zum "Poschner" und zum "Cunder" — zwei Gaststätten von gutem Ruse — ist anziehender als irgend ein anderer

im Karavanken Bebiete. Oberhalb ber zweiten Gaststätte steht das Grenzposthaus und das Gewerkhaus. Der höchste Punkt der Chausse aber befindet sich in Kärnten, auf der Sattelhöhe von Seeberg (1.218 Meter), von wo sie durch das herrliche Bellachthal nach Eisenkappel verläuft. Diese Route ist unbestritten der schönste Hochweg in den Karavanken; was im Besonderen das Bellachthal anbetrifft, so kann sich dasselbe mit den berühmtesten Thalveduten in den süblichen Kalkalpen messen.

Aber auch die frainische Abtheilung ber Steiner Alpen kommt nicht zu kurz. Beim "Poschner" öffnet sich der "Graben" Suhadolnik, ein in Terrassen ansteigendes kurzes Thal, beffen hintergrund die Riefen der Steiner Alpen — Ranter Roena (2.484 Meter), Stuta (2.530 Meter) und Grintouc (2.559 Meter) — abschließen. All biese Pracht überschaut man zum Theile schon beim Gehöfte Suhadolnif. Höher oben wandert man im Schatten herrlicher Buchen, erreicht zunächst die "Frischaufhütte", von wo aus man durch eine Schlucht, über Rasenflächen und zulett an Abgründen vorbei den trummerbesäeten Bipfel bes Grintouc erreicht. Der Gefichtsfreis, in beffen Mittelpunkte er fteht, ift nur wenig beschränkter als berjenige bes Triglav-Gipfels. Der Grintouc-Gipfel ist bas nahe Trifinium von Krain, Kärnten und Steiermark. Drei herrliche Thäler bilben die Furchen, durch welche die Wasser nach den drei Kronländern abfließen: im Norden die karntnische Bellach, im Often die steiermärkische Sann, im Suden die krainische Feistrig. Gine solche Bereinigung von alpinen Hochthälern in ber Gemarkung breier Länder findet fich nirgend sonstwo in den südlichen Ralkalpen. Das Quellgebiet der Sann mit dem herrlichen "Rinta-Fall" ift sogar in treffender Beise mit bem berühmten "Cirque de Gavarnie" in den hochpyrenäen verglichen worden.

In süböstlicher Richtung sinkt ber Gebirgszug, welcher am Grintouc wurzelt und zwischen Sann und Save verläuft, allmälig herab und bie tiefe Einsattlung bei Trojana (609 Meter) überschreitet die Chaussee von Laibach nach Cilli. Im Süden der Thalfurche, welche diesem Straßenzuge entspricht, erheben sich die Begleitungshöhen des Savethals. Der Strom, in der Laibacher Ebene sein breites Bett mit den zahlreichen Sandbäusen, Schotter- und Gestrüppinseln und Seitenarmen bei normalem Wasserstande nur theilweise süllend, tritt östlich von Laibach in ein schönes, auf dem rechten Ufer vom Schienenwege der Sübbahn durchzogenes Stromthal. Bei Littai, wo die Bahn oberhalb davon das User wechselt, erweitert sich das Thal. Bei Sawa beginnt eine neue Einschnürung, welche bei der Eisendahnstation von Sagor ein wenig unterbrochen wird.

Diese Enge, bei ber Eisenbahnstation von Trifail burch die Maueraufdämmungen bes Schienenweges, durch die Felstrümmer im Strombett und die sausenden Schnellen zwischen den Klippen gekennzeichnet, gehört auf der linken Uferseite nicht in ihrer ganzen Ausdehnung dem krainischen Gebiete, sondern von dieser genannten Sisenbahnstation

stromab auch dem steiermärkischen Gebiete an. Dort — zwischen den Eisenbahnstationen Sagor und Trifail — ist die krainische Braunkohlenregion. Durch das Seitenthal des Medübachs mit seinem kohlenrußigen Wasser kommt man nach Schloß Gallenegg,



Partie aus bem Savethal bei Sawa.

bessen berühmte Höhle mit thermischen Babebecken und mit dampfgeschwängerter Luft Heilung Suchende aufnimmt. In der Nähe von Sawa ist noch Watsch zu nennen, eine der berühmtesten Stätten für prähistorische Forschung.

Auf bem rechten Save-Ufer treten die spärlich bewaldeten und in weiche Linien geschwellten Berge mit Grashängen, Buschbickicht und wasserburchrieselten Runsen bis an

ben Strom heran, ohne schroffe Abstürze zu bilden, wie sie von der Eisenbahnstation Trifail ab allenthalben linksseitig des Stromes auftreten. Da und dort stäubt ein schneeiger Cascadenbach über Moosteppiche. Ein schmaler Pfad zieht längs den Savefluten, welche, von Klippen und Blöcken gestaut, in schäumenden Wirbeln sich überstürzen: eine Scenerie, ähnlich der im "Gesäuse" des steiermärkischen Ennsdefiles, wenn auch ohne die malerischen Coulissen gewaltiger Felsmassen.

## Saibach, der Unterfrainer 23oden und Innerfrain.

Die "Laibacher Chene" bilbet einen Abschnitt bes nordfrainischen Bedens, welcher von den Ausläufern der Steiner Alpen im Norden und Often und vom Laibacher Moor im Süden umfaumt wird. Diese schöne Thalebene bildet mit der im Norden und Nordwesten angrenzenden Steiner und Arainburger Cbene eine der größten Thalflachen innerhalb bes Gesammtgebietes unserer Alpenlande. Bier treffen Obers, Unters und Inners frain mit ihrer so grundverschiedenen Bodencharakteristik ber majestätischen Söhenzuge der julischen und karnischen Alpen, den vorwiegend laubholzbestandenen Vorbergen und Borhügeln der unterkrainischen Berge und dem in das saatendurchwogte prähistorische Seebecken von Laibach, das schon zum größten Theile cultivirte Laibacher Moor, mit dem bominirenden, 1.106 Meter hohen Krim heraufragenden Karstgebilbe zusammen. Hier liegt an den beiben Ufern des bei Oberlaibach entspringenden Laibachflusses, der Fortsekung ber in der Höhlenwelt des Karstes verschwindenden und wieder zutage tretenden Karstfluffe Boik und Unz, und überragt von dem 364 Meter hohen, in seinem nordwestlichen Abhange noch bicht bewalbeten, zur Zeit der Herbstnebel auf seinem Blateau zeitweilig die schönsten dem Brockengespenst ähnlichen Luftspiegelungen bietenden Schloßberge, die Stadt Laibach (Ljubljana), eine der ältesten Städte unserer Monarchie.

Nicht balb einer Stadt wie dieser, welche sich aus den Trümmern einer römischen Militärstation ersten Ranges erhoben, welche von den Tagen Karl des Großen bis in die Neuzeit stets als wichtiger strategischer Punkt gegolten und stets besonderes Augenmerk und hervorragende Gunst der Herrscher, namentlich der erlauchten Landesherren aus dem Hause Habsdurg genossen hat, dürste der scharsbeodachtende Besucher die Geschichte ihres Werdens noch heute so deutlich vom Antlit lesen, tropdem die Mauern, Thore und Thürme schon seit nahezu einem Jahrhundert gefallen sind!

Die im Landesmuseum "Rudolfinum" bewahrten Kömerfunde erinnern an die Tage ber weltbeherrschenden Roma, das Schloß (Strafanstalt) auf dem Schloßberge und die zahlreichen alten Häuser mit Giebelbedachung auf dem "alten Markt" und in der Floriansgasse, den ältesten Stadttheilen, in drückender Enge zwischen Berg und Fluß hineingestellt,



Anficht ber Stabt Laibach.

sie gestatten den Rückblick auf das allmälige Entstehen des heutigen Laibach. Dieses hat sich von der ursprünglichen Anlage des "alten Marktes" am rechten Laibachufer, den Fluß übersetend, auf dem linken als "neuer Markt" ausgedehnt, dann anläßlich des Laibacher Monarchencongresses 1821 einen neuen Jimpuls zur Ausbehnung und Berichönerung erhalten (Congreßplat und Sternallee) und bann erft in der Neuzeit zwei neue Biertel in westlicher und in nördlicher Richtung vorgeschoben. Diese jüngste Stadterweiterung weist nun in westlicher Richtung die prächtige Avenue ber Kaiser Franz Joseph-Strafe mit Billenbauten bis in die domartig gewölbte tiefschattige Lattermannsallee, ben Monumentalbau bes neuen Museums "Rudolfinum", das neue ichone Sparkaffegebäude und mehrere Brivatbauten und in der nördlichen Ausdehnung, in der Nachbarschaft der lebenweckenden Eisenbahnhöse der Südbahn und Staatsbahn, das zweite neue Viertel mit diverfen Fabrikanlagen und bem aus gehn Gebäuden bestehenden Complexe ber neuen ftabtischen Raferne. In letterem Biertel erstand auch die neue Berg Jesu-Kirche mit dem Missionshause der Lazaristen, das jüngste Gotteshaus Laibachs, gerade gegenüber ber (feitwarts am linken Ufer "ber Laibach") gelegenen altesten Pfarrgrundung von St. Beter, an die fich im Laufe ber Jahrhunderte die Gründungen ber Dompfarre St. Nitolaus, Stadtpfarre St. Jafob, Maria-Berfündigung (Franciscaner) und Tirnau schlossen, die sämmtlich im Rayon des alten Laibach, wo auch die Kirchen bes Deutschen Ritter-Drbens ("beutscher Blat"), ber Ursulinerinnen (Congregplat) und bie Rirche zu St. Florian liegen, lettere am süblichen Aufstiege zum Schloß, dem ehemaligen Bohnfit der Landeshauptleute, in welchem die alte St. Georgstapelle die Bappen derselben bis in die Mitte des XVIII. Jahrhunderts weiset. Bon den Zinnen des Schloß-Uhrthurmes, einem Umbau des mittelalterlichen "Pfeiferthurms", genießt man die herrlichste Umschau in die Thalebene von Laibach, von welcher namentlich hochentzückend die Fernsicht in das alpenumgrenzte nordkrainische Becken ist.

Aber auch schon die zunächst reizende Hinabschau auf die Laibacher Ebene im engsten Umtreise, wie sie, von dem Sista Berge im Nordwesten und dem Golovc im Osten eingeengt, an den Usern des von fünf Übergängen überbrückten Laibachsclusses und Gruberkanals sich darstellt, ist eine überaus sohnende und schließt eine Reihe von lieblichen und anregenden Details an Schönheiten der Natur und Berken der Menschenhand in sich. Als Berle erscheint das am Ostabhang des Sista Baldes, am Ausgang der Lattermanns-Allee situirte Schloß Tivoli (Unterthurn), schon vor 600 Jahren ein Jagdbijou der Kärntner Herzoge, in unserer Zeit von Seiner Majestät Kaiser Franz Ioseph für den Marschall Grasen Kadesty angekauft (1852), dann nach dessen Tode wieder Eigenthum Seiner Majestät und heute städtisches Eigen mit einem jüngst errichteten ehernen Standbilde Kadestys auf dem obersten Plateau der wohlgepslegten Parkterrasse, während die

Stadtgemeinde Laibach auch schon 1860 dem Helbenmarschall, ihrem Ehrenbürger, in dem Rondeau der Sternallee eine Kolossalbüste aus Bronze von Meister Fernkorn gewidmet hat.

Aus der Thalebene von Laibach in der Richtung gegen Südosten über St. Marein und das obere Thal der bei Obergurk mit einer Mächtigkeit gleich der des Laibachscusses zutage tretenden Gurk bis an die in ihrem Ursprung und Unterlauf Kroatien angehörende, in ihrem Ober- und Mittellauf aber Kroatien von Krain abgreuzende Kulpa sich ziehend, scheidet die Hauptage des Landes, den Unterkrainer Boden in zwei wesentlich verschiedene Theile, den östlichen, mit von Westen nach Osten streichenden, von vielen oft recht lieblichen Längen- und Querthälern unterbrochenen, durch ihre der Steinkohlen- und Triasperiode angehörigen Schichten das Borland der Alpen repräsentirenden waldbedeckten und rebenumkränzten Hügeln und Bergen und den westlichen Theil mit seinen Schichten der Kreidesormation, deren Klüste und Trichter schon den Karstcharakter des anrainenden Innerkrainer Bodens weisen.

Die von Laibach bis an das Uskokengebirge und von der oberen Gurk bis an die Save sich erstreckende Bodenfläche von Unterkrain gliedert sich naturgemäß in fünf Abtheilungen mit ben orographischen Wegweisern der Littaier Berge, der Treffener und Naffenfußer Höhen, ber Ustokenberge und ber Möttling-Cernembler Abdachung. Die erste dieser fünf Partien Unterfrains erscheint von den Littaier Bergen durchzogen, die sich am rechten User ber Save in zwei nahezu parallel laufenden, doch mehrfach von einander geschiedenen Retten hin erstrecken. Die nördliche der beiden Bergketten behnt sich vom 793 Meter hoch gelegenen Jancberg bei Laibach bis zu dem gegenüber von Trifail gelegenen 674 Meter hohen Bfarramt Dobouz, an deffen Vorbergen der romantische Wasserfall Mitale in die Tiefe brauft, und erreicht südlich von Dobouz in dem 1.219 Meter sich erhebenden Kumberg die höchste Spite nicht nur dieses Gebirgszuges, sondern der Berge Unterfrains überhaupt; die süblichere Rette der Littaier Berge läuft vom 581 Meter hohen nörblich von St. Marein gelegenen Movnif bis an den 536 Meter hohen Wetternich im Nordwesten bei Savenstein an der Save, welche sich an der Grenze von Steiermark (bei ber Eisenbahnstation von Trifail) gegen Sudost wendet und in einer Länge von 64 Kilometern die Grenze zwischen Krain und Steiermark und weitere 5 Kilometer hin jene von Krain und Kroatien mit immer mehr und mehr sich verbreiternden Uferflächen bildet.

Im Gebiete der Littaier Bergkette liegt an der die Südbahnstation Littai mit dem Hauptorte Unterkrains, der Stadt Rudolfswerth, verbindenden Landstraße der für Krain denkwürdige Ort Wagensberg (429 Meter) mit dem gleichnamigen gegenwärtig fürstlich Windischgrätschen Schlosse Wagensberg, das einstige Tusculum des vielgenannten

frainischen Historiographen Johann Weichard Freiherrn von Balvasor, mit weiter Umschau auf die zu Füßen liegende, mit größeren und kleineren Ortschaften, Kirchen, Schlössern und Schlößlein vielbelebte Landschaft. Die vom genannten gelehrten Besitzer nach eigenem "Abriß" vogelperspectivisch angefertigte und seinem Werke "Die Ehre des Herzogthums Krain" beigegebene Ansicht von Wagensberg beweist uns, welch Wohlsgesallen der edle Freiherr an dem Fernblick gehabt haben mag, der sich insbesondere von den nords und nordwestwärts gelegenen Fenstern seiner Burg ihm eröffnete, ein Fernblick, der bis an die Steiner Alpen, in den prähistorischen Boden von Watsch und an den 840 Meter hohen Heiligen Berg reicht, während der Hinabblick auf die tiefer gelegene Landschaft zunächst unter anderen den lieblichen Markt Littai, den reizenden Herrensit Schloß Grünhof und das im Waldesdickicht verborgene Schwarzenbach umfaßt. Im Gebiete der Littaier Bergkette liegt ferner eines der schwarzenbach umfaßt. Im Gebiete der Littaier Bergkette liegt ferner eines der schwarzenbach unterkrain, das von der Feistritz durchslossen außnehmend liebliche Duerthal St. Ruprecht, welches in südöstlicher Nichtung sich mit dem breiteren Neuringthal später verbindet.

Die Treffener Höhen, in der Spite des Kulova Sela zu 597 Meter Höhe ansteigend, liegen einerseits zwischen dem Gurkslusse und dem Themenizbach, anderseits zwischen den Städten Weixelburg und Rudolfswerth. Die abwechslungsreiche Landsschaft bietet reizende Thäler mit "luftigen" Fluren, Walds und Weinbergen, Obstgärten und in der Gurk und deren Nebenbächen die auf den Menus der Weltstadt-Comestibles heimisch gewesenen, nomentan leider verseuchten Gurker Krebse.

Das Städtchen Weixelburg mahnt durch seine Gründung vom "Bater Krains", Friedrich III., 1478, welche das von diesem Habsburger gegen die Anstürme der Osmanen ins Werk gerichtete Taborspstem erst vervollständigte, an die heißesten Tage der den Unterskrainer Boden durch Jahrhunderte mit Blut düngenden Türkenkämpse. Anderseits erinnert uns die östlich von Weizelburg gelegene, gleich dem später zu nennenden Landstraß, nur mehr als Staatsforstherrschaft bedeutende ehemalige Cisterze Sittich an eine geistliche Stiftung, deren Besitzstand allmälig über das ganze Land sich breitete.

Gilen wir von Ober-Gurt den Gurkfluß hinab, so eröffnen sich unserem Blick — noch immer im Gebiete der Treffener Hohen — eine Reihe von Culturstätten, die Vorposten des Latisundiums einer der ältesten Adelsfamilien des Reiches, der Fürsten von Auersperg. Wir sehen das auf einem steilen Felsen erbaute Schloß Seisenberg, dann Gußwert Hof und das ins saftigste Wiesengrün gebettete, von Gärten und Wald umgebene schönste Schloß Krains, Ainöb. Nun aber dem Laufe der Gurt in nordöstlicher Biegung folgend, gelangen wir zu der auf einem ringsum von hohen fruchtbaren Hügeln eingerahmten, durch die sich krümmende Gurk halbinselartig geformten Bühel terrassensigebauten freundlichen Stadt Rudolfswerth. Diese Stadt, der Hauptort Unterkrains, wurde von

Herzog Andolf IV. dem Stifter 1365 als Rudolfswerth gegründet, später, nach einem großen Brande wiedererstanden, Neustadtl benannt, erhielt aber im 300. Jubeljahre ihrer Gründung 1865 den altehrwürdigen Namen Audolfswerth zurück. Sie war in den Türkenzeiten ein festes Bollwerk und stetes Hauptquartier der Grenztruppen, — zugleich immer ein Centrum der Intelligenz des Unterlandes und kann sich die Geburtsstätte tüchtiger Landesfinder nennen.

Die Raffenfußer Sohen, gelegen zwischen der Themeniz und der Save, zwischen ber Neuring und Gurt, umfaumen mit ihrem Subfuße das breite Beden ber unteren



Beiligenberg.

Gurf, an diese treten am rechten Ufer die Bergfüße des Uskokengebirges näher heran. Im Bereiche dieser Ebene erblicken wir an den nördlichen Bergfüßen das auf ungemein fruchtbarem Boden befindliche, in der Localgeschichte mehrsach berühmte Schloß Arch, nordöstlich davon, an der hier schon breiten, der kroatischen Niederung zueilenden Save das rasch aufstrebende Städtchen Gurkfeld; südwärts von Gurkseld liegt Haselbach mit dem Schlosse Thurnamhart, dann Dernowo, das alte Neviodunum der Kömer, eine noch vielversprechende archäologische Fundstätte. Südwärts des rechten Gurkusers sehen wir den Beginn der von der Gurk in mäandrischen Windungen durchzogenen fruchtbaren Ebene, mit welcher sich das Thal von St. Bartelmä verbindet. Dem Gurklauf entlang solgend, gelangen wir über Landstraß, Heiligenkreuz und Toplice, eine schon im Mittelalter

gekannte Therme von 36 Grad Celsius, nach jenem von der Gurk und Save gebildeten reizenden Thalwinkel, dem gegenüber jenseits der Save auf steirischem Boden sich das freundliche Rann erhebt.

Die vierte, beziehungsweise fünfte Partie von Unterfrain bildet die am rechten Ufer ber Gurk im Nordosten bes Landes sich erhebende, aus einer kaum noch 130 Meter hohen Ebene emporfteigende, mit ber Rückenhöhe von 630 bis 790 Meter einen prachtigen Unblick gewährende dichtbewaldete Rette ber Ustokenberge, fübwarts benen fich mit rafcher Abbachung von 380 auf 150 Meter bis an den Rulpafluß als natürliche Grenze gegen Kroatien der Möttlinger und Cernembler Boden erstreckt, der mit seiner Areideformation schon streckenweise den rauhen Charakter des Karstes trägt. Im nordöstlichsten Gebiete der Ustokenberge fällt unterhalb des Dorfes Munkendorf der Gurkfluß in die Save, deren weiterem Laufe gegen Aroatien folgend man auf dem rechten Ufer knapp an der kroatischen Grenze das schöne Schloß Mokrit erschauen kann. Das Gebiet der Uskokenberge in südwestlicher Richtung durchquerend führt der ideale Weg an dem Nordweftabhang bes 1.181 Meter hohen Gorianc und an den weiter gegen Suboften gelegenen Vorbergen in bas Elborado ber unterfrainischen Beincultur, in die Semicer Beinberge und weiter in den Möttlinger und Cernembler Boden, in bas Territorium ber nach bem vorwiegenden Beiß ihrer Gewandung jo benannten "weißen Krainer", welche die altkrainische Art und Sitte und die ursprünglichen Nationaltrachten dieses Landestheils noch möglichst rein und unverfälscht erhalten haben. Wie es uns heute entgegenblickt das heitere Bild von Stadt und Schloß Möttling aus der von trefflichsten Bein liefernden Sohen rings umgebenen möglichst cultivirten Rlache, in der die Sommerfrucht üppig gedeiht, würde man wohl kaum mehr ahnen, welche furchtbare Kriegsscenen sich hier vor drei Jahrhunderten abgespielt haben.

Der Arümmung, welche süböstlich von ber Stadt Černembl die Kulpa oberhalb Ableschitz bildet, schmiegt sich das Schloß Freithurn an, die Stätte, aus welcher der berühmte krainische Held und Staatsmann Herbard VIII. Freiherr von Auersperg zum letzen verzweiselten Kampse mit dem "Erbseind der Christenheit", dem Türken, auszog und in dessen wohlummauerten Burghof nur mehr sein geköpster Leichnam zurückgebracht werden konnte. Von Černembl südwärts gegen die Kulpa liegt das Dorf Vojanze, dessen Bewohner durch besonders schmucke Tracht sich auszeichnen, gleich denen des noch weiter südwärts knapp an der Kulpa auf steiniger Höhe liegenden Weiniz, in welcher Gegend es Weinberge gibt, aus denen man, wie schon der Chronist des XVII. Jahrhunderts versichert, "gar köstlichen Wein erlangt"! Die südöstlich von Laibach am Ostrande des Laibacher Moores in der Richtung gegen Gottschee laufende Landstraße führt in jenen Theil von Unterkrain, welcher dem nördlichsten Karstzuge angehört, aber sich bei weitem

als der culturfähigste erweist und trot der Wasseramuth wohlbewaldete Plateaus zeigt. Um Ausgangspunkt dieses Gebietes ragt der 1.056 Meter hohe Mokric bei Schloß Unersperg, dem noch heute mit seinem unebenen Burghof und seinem gewaltigen Rundthurm die alte kastellartige Bedeutung bezeugenden Stammschloß des nahezu ein Jahrtausend in Krain mächtigen Geschlechtes der Herren, Freiherren, Grafen und Fürsten von Auersperg, empor.

Die Thäler bei Reifnit und Laschit begrenzen das weite zerklüftete Plateau von Reifnit mit dem zu 1.120 Meter sich erhebenden Ostri vrh; die Straßen der Reifnitzer Gegend füllen vorab die originell bepackten Siebwaarenträger, die Werkleute einer uralten, einer hoffnungsreichen Zukunft entgegenblickenden Holzwaarenindustrie.

Der durch die märchenhafte Pracht der Stalaktiten- und Stalagmitenbauten in den Abelsberger Grotten weltbekannte Theil von Krain, der Innerkrainer Boden, den nörd- lichsten Theil des gesammten Karstplateaus, den krainischen Karst par excellence darstellend, erstreckt sich zwischen den Thälern von Planina und Zirknitz und den Flüssen Wippach und Reka. Im Nordwesten mit dem Birnbaumerwald, einer öftlichen Fortsetzung des Ternovaner Waldes im Görzischen beginnend, sindet er in dem 1.300 Weter hohen Nanos und dem 1.315 Weter hohen Suhi vrh die höchsten Gipfel; von diesem in südöstlicher Richtung sich ausbreitend erstreckt sich das Poiker Plateau, das wieder in dem nordöstlich gelegenen Velki Javornik die höchste Spize, 1.270 Weter, erreicht; südösstlich vom Belki Javornik breitet sich das Plateau des Laser Schneeberges aus, welches in der 1.796 Meter hohen Schneekoppe culminirt. An den Birnbaumer-wald schließt sich in nördlicher Richtung das mit den Bischosslacker und Billichgrazer Bergen im Westen von Laibach zusammenhängende, wohl zumeist bewaldete doch zum Theil schon Karstsormation weisende Idrianer Bergland.

Das Hauptinteresse des krainischen Karstbodens bilden, wie schon angedeutet, dessen unterirdische Räume, die sich in vielsach verschlungenem Laufe hinziehenden Grotten und Höhlen, bis vor kurzem ein mythenreiches Labyrinth, in welches die eracte Forschung unserer Tage erst das elektrische Licht der Erkenntniß getragen hat. Beist der krainische Karst besonders in seiner südlich saufenden Partie ein durch die charakteristrende Menge von Schlünden, Trichtern, Gruben (Dolinen) gebildetes "blatternardiges Aussiehen", oder wie Andere im Vergleich bildlich sich ausdrücken, "eine zu Stein erstarrte Meeresssläche", so gewinnt die nördliche Seite dieses Hochkarstes vornehmlich Leben in den durch einigen Culturboden beglückten Becken "von Abelsberg oder an der Poik", von Zirknitz und von Planina. Diese Becken gewähren dem Naturfreund den höchsten Reiz durch den Contrast der sich seinem Auge eröffnenden Bilder. Neben den Ausläusen der Steinswüste, den eigenthümlichen Dolinen, den sinsteren Hochen göhleneingängen und Abstürzen, neben

bem plötlichen Zutagetreten und Verschwinden von See und Fluß und Bach, neben der eigenartigen Flora und Fauna, bieten sich dem Blick weitausgedehnte Waldungen von erstaunlicher Fülle und Üppigkeit der Vegetation insbesondere an Sichen= und Buchen= wälbern (geradezu Urwälder) mit ihrem südöstlich sich hinziehenden, von Bären und Wölfen belebten Fortsetzungen.

Im Beden von Abelsberg ober an der Poit liegt am linken Ufer des Fluffes auf einer Anhöhe in vollkommen geschlossenem Territorium die Filiale Prestranet des f. und f. Hofgestütes in Lipizza mit reichen hainartigen Waldculturen — Berr- und Traubeneichen, Riefern, Fichten und Lärchen, nebst Ahorn, Giche, Rufte, Linde und Afagie in den Neuanpflanzungen bereits zu ichön geschlossenen Beständen herangewachsen — bann mit ungefähr ein Drittel bes Gesammtareals umfassenben, je nach ihrer Lage ein und zweimähdigen, das beste suge Beu liefernden Biefenbeständen. Das von bem Schlofihof von Preftranet gegen die Boit fich fenkende Terrain, noch vor einigen Jahrzehnten kahler Kelsboden, giert außer einer Baumichule auch eine Barkanlage mit vorzüglichen Obitculturen. Auf bem Blateau vor bem Sauptgebäude befinden fich bie Fohlenstallungen auf 190 Pferbe mit je einem "Auslauf". Den ausgebehntesten Besit bes Karfter Hofgestütes repräsentirend, liegen eine Stunde öftlich von Preftranet bie beiben aneinander ftogenben t. und t. Geftütsalpen Wille und Pocta. Die ganze volle Poesie einer Karstoase eröffnet sich bem Wanderer, welcher von der Eisenbahnstation Prestranet über das Dorf Scheje (Zeje) allmälig emporrudend sich alsbald in vollkommener Natureinsamkeit befindet. Ein Halbrund von hintereinander aufsteigenden Alpenkuppen, die nordöstlich vom Javornik, öftlich von der Trojica und der Debela gora, südöstlich von den anderen Borbergen des als imposante Schlugbecoration auftauchenben, nach ftrengeren Wintern im Maimond noch in tiefherabreichender heller Beige weithin schimmernden Schneeberg überragt werden, umrahmt die reizende Idysse dieser Karstalpenlandschaft, in welcher das eigenartige helle saftige Grün der Wiesen und Wälder entzückt, zumal es sich von den tiefen Tinten der zerstreuten Waldculturen bei scharf eintreffender Beleuchtung effectvollst abhebt.

Die beiden Alpen Wille und Pocka werden fast in ihrer ganzen Ausbehnung als Weide benützt, während auf der Alpe Wille jedoch nur ein Gestütshof für beide Alpen eingerichtet ist mit einem Fassungsraum für mehr als 100 zwei- und dreijährige Fohlen. Diese schönen jungen flinken Thiere, Rappen und Schimmel, Braune und Falben in allen Nüancen bunt durcheinander auf die Weide ausgelassen, sie bringen das mannigsaltigste Leben in die tiefruhige Landschaft, eine Bewegung, die sich mit der Feder kaum schilbern läßt, die aber nicht allein des Pferdekenners und Schätzers, sondern selbst des Laien in der Hippologie hellste Freude erregen muß. In südlicher Richtung von der Alpe Wille besindet sich das touristisch jungfräuliche reizende Seebecken von Peteline, ab und zu gleich

bem Birkniber gefüllt, auf bessen klarem schönen Basserspiegel sich bann bie Bilbente zeigt und auch mancher andere Basservogel im Vorbeifluge Station macht.

Der uns früher beim Aufstiege zur Alpe Wille im Ausblick als süböstliche Gemarkung bes Karstalpenbildes erschienene Krainer oder Laaser Schneeberg, in der unmittelbaren Umgebung auch Schneekoppe genannt, ist von der modernen Touristik bereits als freundlich winkender Aussichtspunkt ins Auge gefaßt, da er troß seiner relativ geringen Höhe durch seine günstige Lage und wegen seines auf viele Meilen in der Runde alle anderen Berge überragenden ganz isolirten Gipfels, eines "rechten Wolkenbohrers", wie schon Lalvasor ihn bezeichnet, eine überaus prachtvolle Fernsicht gewährt. Er läßt im Norden den Hauptzug der julischen Alben, die Karavankenkette und die tiefgesattelten Sannthaler Alpen übersblicken, läßt den Blick im Westen über die venetianischen Alpen streichend bis an die Dolomiten der südtirolischen Alpen schweisen, legt uns aber im Süden als Pièce de résistance in wunderbarer Pracht den Golf von Triest, dann den Quarnero mit der "österreichischen Riviera" um Abbazia und die zahllosen Inseln und Kanäle im Südost wie eine plastische Karte ausgebreitet vor.

Der Schneeberg wird im Westen begrenzt durch das reizvolle Ackathal mit dem am rechten User der Reka gelegenen freundlichen, mehr einem Städtchen als einem Dorse ähnlichen Dornegg und dem südwärts davon besindlichen mühlenreichen Illirisch Feistriß, in welchem netten Orte unter einem senkrechten Felsen, auf wohlgepflegtem Gartengrunde das klare, nach kurzem Lause in die Reka mündende Feistrißsüchen (Vistrica) munter hervorquillt. Gegen Norden entsendet der Schneeberg über die Vicka gora (1.238 Meter) und den Stanovnik (985 Meter) einen Höhenzug zum Velki Javornik — der Heimstätte des dem Landmann auf dem Karste seinen Winterpelz liesernden, wie noch Valvasor versicherte, vom Teusel auf die Weide getriebenen "Villich" —, und fällt in den Höhen bei Abelsberg ab, um sich jenseits wieder zum Nanos und zum Virnbaumerwald zu erheben. Östlich und südlich verlausen Hügelreihen gegen die ehemalige Militärgrenze und verbinden das Schneebergplateau mit dem kroatischen Karstplateau.

Das Becken von Abelsberg birgt in Abelsberg eine eigene Specialität, ein echtes Schweizer Hotel auf frainischem Boben, welches die Erbaner, selbst Schweizer, mit richtigem Blick auf den schwiften Punkt von Abelsberg, auf das Plateau an der südewestlichen Seite des Marktes, mit der directen, originell anmuthenden Aussicht auf den die tosende Poik in seinen Schoß aufnehmenden Höhlenschlund des Grottenberges hingebaut haben. Aus den nach allen Seiten gleich freien Fensterfronten genießt man die Umschau auf das alle Sigenthümlichkeiten der krainischen Karstlandschaften, von der ursprünglichsten Sterilität durch alle Culturstufen, vereinigende, von Jahr zu Jahr neben den passageren

Grottenbesuchern mehr und mehr ständige Beschauer anzichende und festhaltende Weichbild von Abelsberg, heute eine Hauptstation für Touren nach allen Richtungen im Lande hin.

Und aus diesem von bewaldeten und kahlen, höheren und niederen Bergzügen, von kühn angelegten, zum Schutze vor der stürmenden Bora stellenweise wohlummauerten Bahnböschungen umgrenzten, mit freundlichen Ortschaften und weißen Kirchlein markirten, in der Tiese von Fruchtäckern und saftiggrünen Wiesenmatten durchzogenen Rundbilde erhebt sich im Westen der breit sich hinziehende, gegen Osten steil abfallende Nanos, ein steinerner Naturseuchthurm der Seefahrer in der Adria, denen sein wolkenumhüllter oder freier Anblick als wetterkündend gilt. Der Nanos, der südlichste Wächter des großen Birnbaumerwaldes, der mons regius, von welchem König Alboin, der Führer der Langobarden, das westlich liegende Land von Italien betrachtete, stellt eine meist bewaldete Hochssläche dar mit fruchtbaren Tristen zu Füßen, in einem Winkel das Höhlenschloß Luegg bergend; er gewährt als Ausssichtspunkt einen ganz unvermittelten Charaktergegensat von Nords und Südlandschaft.

Dort im Süden im goldigen Wellenschimmer die blaue Abria, die lockenden Ruften Italiens und in duftiger Ferne die "Bella Venezia", hier nordwärts das von den unwirthlichen Höhen des Birnbaumerwaldes begrenzte Karftbild, während der füdost= wärts ragende Schneeberg trop aller entgegenstarrenden Rauheit den kundigen Blick wieder vom Meere träumen läßt, westwärts aber ber in das volllachende Görzer Gebiet auslaufende Wippacher Boden in füdlicher Glut die Sinne reizt. Im Nordosten des innerkrainischen Karstes ziehen sich in nordwestlicher Richtung das Laaser Thal, dann die Becken von Zirknit und von Planina. Bon diesen drei durch unterirdische Wasserläufe mit einander in Berbindung stehenden Thälern hat seit Jahrhunderten am meisten das Birkniper Thal mit dem "Phänomen" des zeitweiligen Ab- und Zuflusses des zu Füßen bes Belki Javornik sich ausbreitenden Zirkniger Sees viel von sich reden gemacht und Dichter aller Zungen, Torquato Tasso voran, haben das freilich wohl bei nüchterner Betrachtung, namentlich was "bie Ernte" betrifft, gewaltig sich reducirende Bunber befungen, "daß man auf der Seefläche hier in einem Jahre fischen, jagen und ernten könne". Die Ernte im eigentlichen Seeboden, abgesehen von dem Inundationsgebiete der nächstgelegenen Ackergrunde, beschränkt sich auf bas Mähen ber beim Abfluß bes Seewassers bloßwerdenden Binsenfelber, wozu wohl noch bei manchmal eintreffender völliger Austrocknung des Seebodens die Mahd von Futtergras hinzukommt. Die noch im XVIII. Jahrhundert ergiebigen Fischzüge der Freudenthaler Karthäusermönche erscheinen heute bedeutend zurückgegangen, und was die Jagd betrifft, so ist Waidmannsheil nur in Bezug auf Baffervögel nennenswerth, da aber finden fich nach und nach alle europäischen Water und Schwimmer ein, auch Cormorans, Schwäne und selbst Jbisse und Eisenten. Mit den füdlich von der Selzacher und Pöllander Zeier und der Gradasca sich ausbreitenden Bischoflacker Bergen hängen die Idrianer Berge zusammen, zu denen man vom Bischoflacker Boden zunächst durch das obstculturenreiche Pöllander Thal, wo die Wohnstätten des sleißigen Landmanns traulich zwischen den tief sich senkenden Üsten der Fruchtbäume hervorblicken oder von mäßiger Höhe um das weißleuchtende Kirchlein gruppirt herabwinken, dann weiter, dem Oberlauf der Pöllander Zeier folgend, durch das Sairacher Thal gelangt. Die Höhen emporsteigend, auf der am südlichen Abhang des 1.009 Meter hohen Prapretni brdo geführten, auf abschässigige Wände und



Das Bippacher Thal.

in Schluchten hinabblickenden Landstraße kommt man zuerst nach Unteridria und von da in die Bergstadt selbst. Bun anderer Seite gelangt man in das k. k. Quecksilberbergwerk und in die Stadt Idria (Oberidria) vom Loider Hochplateau in Innerkrain aus auf der durch herrliche Waldungen hin prächtig angelegten, die Aussuhr der Werkserzeugnisse von Idria vermittelnden, die beträchtlichen Höhen sanft hinabgleitenden Landstraße. Die in ihrer äußeren Erscheinung den Stempel der jahrhundertelangen ernsten Arbeit der Bewohner weisende und trothem freundliche Bergstadt Idria liegt am gleichnamigen Flusse in einer kleinen Thalweite.

Von Präwald aus am Südwestabhang bes Nanos in der Richtung gegen Görz hinab breitet sich ein tieser Abgrund, von allmälig sich erweiternden schroffen Wänden gebildet, aus, der später in das Wippacher Thal ausmündet, von welchem jedoch nur bie obere Hälfte zu Krain gehört. Das schon süblich angehauchte obstreiche Wippacher Thal, betrachtet von den Zugängen von Präwald oder von Senosetsch her, trägt des Contrastes mit der hinten liegenden wilden Karstlandschaft wegen die dithyrambische Bezeichnung "das Paradies von Krain".

Soweit das Auge reicht, herrliches Leben und üppiges Gebeihen der Natur, die aus diesem Boden selbst im Farrnkraut verschwenderisch sprießt wie nirgends sonst im mannigfaltig schönen Krainsande und wo mit ihr die Frohnatur der Menschen harmonisch zusammenklingt in süblicher Art und Sitte!



Schloß und Stadt Möttling.



Große Raturbrude.

## Der Karst.



in beträchtliches Stück von dem großen Karstgebicte fällt auf das Kronland Krain. Als wollte die Ratur die geringe Fruchtbarkeit dieses Landstriches wieder gut machen, hat sie denselben mit einer Fülle von Naturwundern ausgestattet, die zu den größten Sehenswürdigkeiten der Monarchie zu rechnen sind. Nach Tausenden zählen die Objecte,

beren Beschreibung allein einen stattlichen Band füllen würde. Es gibt über 30 unterirdische Wasserläuse, über 150 in der Literatur genannte Höhlen, über 50 Kesselthäler,
unzählbare Naturschachte und Dolinen, und alljährlich werden neue Wunder entbeckt,
von denen kein Mensch bisher eine Uhnung gehabt. Der seit mehreren Jahren betriebenen
sustematischen Ersorschung der Karstgebiete von Krain, welche auf Kosten des Ackerbanministeriums und des Landes angestellt werden, sind die wesentlichsten Neuentbeckungen
zu verdanken.

Diese Ersorschungsarbeiten, die den praktischen Zweck verfolgen, die (Brundlage zu liesern für ein Project zur Verhinderung der periodischen Überschwemmungen in den Resselthälern haben ein so eigenthümlich locales Gepräge, daß sie die Ausmerksamkeit jedes Gebildeten auf sich zu lenken geeignet sind. Die bisher durchgeführten Versuchsarbeiten

fönnen füglich als ein Novum in der Hydrotechnik bezeichnet werden. Der Wassermangel auf dem Plateau und die periodischen Überschwemmungen in den Kesselthälern mußten dazu führen, an Abhilse zu denken, durch welche eine rationelle Vertheilung des Wassers möglich wird. Dieses Ziel steht heute allerdings noch in weitem Felde, aber die Möglichkeit, es zu erreichen, ist theoretisch und praktisch schon erwiesen.

Beriodische Seebeden. Die periodischen Seen von Rrain find nichts Anderes als Wafferansammlungen in den keinen Ausweg bietenden Reffelthälern. Diese Seen treten zur Zeit von bedeutenden Niederschlägen auf und verschwinden wieder zur Zeit der Dürre. Der Zirkniter See ist der bekannteste unter den periodischen Seen von Rrain, weil er mit seltenen Ausnahmen alle Jahre sich füllt, ja mitunter in einzelnen regenreichen Jahren gar nicht verschwindet. Jene regelmäßige Beriodicität, die ihm in älteren geographischen Lehrbüchern angedichtet wurde, besitt er nicht, was aber nicht verhindert, daß er eine ganz absonderliche Merkwürdigkeit des Landes genannt zu werden verdient. Mit ungeheuerer Raschheit strömen von allen Seiten dem Zirkniper Becken die Niederschläge zu, so daß in der Zeit von wenigen Tagen eine Fläche von einer halben Quadratmeile vom Waffer überflutet ist. Der Zufluß geschieht sowohl oberirdisch von den Gehängen in Form von Bächen, als auch unterirdisch durch sogenannte Wasserspeier oder Speilöcher, die unglaubliche Mengen von Waffer liefern. Hür den Abfluß stehen keine offenen Thalgerinne zu Gebote, sondern nur enge Klüfte im Thalboden und Randhöhlen, welche leptere aber zumeist erst dann Wasser zu ziehen beginnen, wenn die Überschwemmung ein gewiffes Niveau erreicht hat. Im Zirkniter Beden liegen die wesentlichsten Sauger an ber Westseite und am Gehänge des Belki Javornik. Die lange Dauer der Überslutung des tiefgründigen Lehmbodens verhindert eine intensive Berwerthung desselben. In den tieferen Lagen wächst nur Schilf und saueres Gras und selbst in den höheren ist der Ertrag stets ein problematischer, weil sich ber See häufig füllt, noch ehe die spärliche Ernte eingeheimst ist. Dieselben Berhältnisse existiren im Blaninathal, im Ratschnathal, in Gottschee, im Reifnitthal und noch in vielen anderen Kesselthälern. Der einzige Unterschied besteht in der Dauer dieser Hochwässer, die wiederum von den günftigeren oder minder günstigen Abslußverhältnissen abhängig ist. Im Abelsberger Thal, wo zwei große Höhlenmundungen das Wasser verschlingen, dauern die Überflutungen zumeift nur einen Tag, der Zirkniger See dagegen braucht stets Monate bis zu seinem vollständigen Berschwinden. Rur an der tiefsten Stelle, am Fuße des Belti Javornik bleibt ein perennirender Rest des Sees zurück.

Nachdem die Thalböden den fruchtbarften Theil des Karftlandes repräsentiren, so darf man auf die Entwässerungsarbeiten in den Resselthälern des Karft große Hoffnungen sehen, und sie verdienen daher eine, wenn auch nur kurze Erwähnung.

Seit mehr als hundert Jahren wurde die Frage schon häufig erörtert, auf welche Beise die periodischen Seebildungen zu beseitigen ober wenigstens unschädlich zu machen waren. Der Erbauer des Gruberkanals in Laibach mar einer der Ersten, der diesbezüglich Studien angestellt hat. Nach ihm berührten Hacquet und später Schmidl dieselbe Frage. Brofessor Boigt proponirte einen Durchschlag durch das ganze Höhlensustem bis nach Trieft, um die von der Natur geschaffenen Höhlenräume für den damals ventilirten Bau ber Sübbahn zu verwerthen. Ein umfassendes Broject arbeitete später der Ingenieur Vicentini aus, durch welches für den Betrag einer Biertelmillion die zum Gebiete bes Laibachfluffes gehörigen Reffelthäler von Planina, Zirknit, Altenmarkt und Abelsberg durch unterirdische Galerien mit einander verbunden werden jollten. Die großen Kosten schreckten damals ab und man beschränkte sich auf Palliative, welche darin bestanden, daß man von Zeit zu Zeit die arg verschlemmten Sauglöcher reinigte, was aber nicht viel half, weil nach jedem Hochwasser bie Arbeit wiederholt werden mußte. Erst seit dem Jahre 1881 befaßte man sich eingehender mit dieser sowohl technisch als physikalisch und gevlogisch hochinteressanten Frage und kam zu dem Resultate, eine neue Methode anzuwenden, welche darin besteht, daß man die den Thalrändern zunächst gelegenen Söhlen mit den Thalboden in Berbindung zu setzen trachtet, um in diese Hohlraume das Hochwaffer abzuleiten. Dadurch wird an Koften erspart und ber Zweck für eine lange Reihe von Jahren erreicht. Nach Abschluß der theoretischen Vorerhebungen wurde 1885 mit praktischen Versuchsarbeiten begonnen, welche bekhalb nöthig waren, weil die vorgeschlagene Methode des Vordringens erft erprobt werden mußte. Die Roften biefer erften Arbeiten wurden aus Privatmitteln aufgebracht, zu benen auch bas t. t. Acerbauministerium einen Beitrag widmete. Benngleich die Erfolge ber ersten Campagne nicht fo bedeutend waren, als man gehofft hatte, so ift es ihnen boch zu banken, bag die Frage ber Entwässerung der Resselthäler von Krain die Aufmerksamkeit des Ministeriums und der Bertreter des Landes erregte. Die theoretische Seite der Frage wurde nochmals vom k. k. Ackerbauminifterium commissionell überprüft und seit 1886 wird auf Rosten bes Staates und bes Landes Rrain burch eigens entsendete Ingenieure, denen bedeutendere Mittel zur Berfügung stehen, intensiver gearbeitet. Mit Schluß bes Jahres 1887 wurden bie Borerhebungen für das Gebiet des Laibachflusses, sowie für jenes der Gurk abgeschlossen. Mis erster praktischer Erfolg kann ber Umstand gelten, daß im Ratschnathal, wo ein Durchschlag bereits hergestellt ift, ber in eine große Höhle von 1.160 Meter Länge führt, im Frühjahr 1887 (vor beffen Bollendung) noch 3 Meter Baffer im Thale ftanden, während im Berbst besselben Jahres, bei viel bedeutenderen Nieberschlägen, nur ein minimales Austreten der Gewässer conftatirt werden konnte. Bur gleichen Zeit war das Planinathal in einen See von beiläufig ein Drittel-Quadratmeile verwandelt, dessen Tiefe am Nordrande mehr als 4 Meter betrug. Die Stelle, wo im Planinathal der Durchschlag gemacht werden sollte, war damals zwar ebenfalls schon ausgemittelt, die Arbeit aber noch nicht so weit vorgeschritten, um einen ebenso bedeutenden Effect hervorzubringen als im Natschnathal, wo die Verhältnisse bei weitem günstiger lagen.

Mit Schluß bes Jahres 1888 functionirten am Nordrande bes Planinathals bereits zwei künstliche Wasserschacke, die mit neuerschlossenen Höhlen in Verbindung stehen, welche ihr Entdecker Baron Winkler-Höhlen benannt hat. Diese beiden Schachte sind ebenso sehenswerth als der Durchschlag in die Vršnica-Höhle im Ratschnathal, und zwar besonders zur Zeit höherer Wasserstände, wo sich tosend und schäumend ein mächtiger Strom in die Schlünde stürzt, die bei Niederwasser trocken bleiben. Durch die Schachte von Planina, sowie durch zahlreiche natürliche Sauger gelangt das Wasser bes Unzsslusses auf unterirdischem Wege zu den 10 Kilometer davon entsernten Duellen der Laibach. Die Zusslüsse aus Planina sind jedoch nicht die einzigen, welche diese Duellen speisen, die auch aus dem Niederschlagsgebiete von Loitsch bedeutende Wasser mengen ebenfalls auf unterirdischem Wege zugeführt erhalten. Die Laibachquellen gehören in die Reihe der Riesenquellen, deren Auftreten stets auf die Existenz größerer unterzirdischer Wasserreservoire schließen läßt. Derartige Riesenquellen gibt es im höhlenreichen Karst daher viele.

Den Erforschungsarbeiten dankt man außerdem wesentliche Ausschlüsse über das Karstphänomen selbst und eine ganze Serie neuerschlossener Höhlen, die sich allerdings noch im Urzustande befinden und nicht für Jedermann begehbar sind. Die größte derselben ist die Graf Falkenhann-Höhle bei Lase am Oftrande des Planinathals, von der eine Strecke von 2.600 Meter erforscht ist, ferner die Lippert-Höhle mit 400 Meter, die Lorenz-Liburnau-Höhle mit 100 Meter, beide ebenfalls am Nordrande des Planinathals, und die Kinaldini-Höhle am Westrande dessselben Thals.

Um Südrande des Zirkniger Thals wurden die Verbindungsstrecke zwischen der großen und der kleinen Karlovca und mehrere Nebenstrecken in diesen beiden Höhen entdeckt. Ferner ist dort eine ganz neue Höhle angeschürft worden, deren Länge 1.000 Meter betragen soll. Auch nächst Ratschna fand man außer der erwähnten 1.160 Meter langen Wasserhöhle noch eine Reihe neuer Räume, und sind diese Neuentdeckungen noch lange nicht als abgeschlossen zu betrachten.

Es besteht die Absicht, nach Vollendung der begonnenen Arbeiten ähnliche Studien in anderen Karstthälern anzustellen und auf diese Weise zu einer vollständigen Kenntniß des Zusammenhanges der unterirdischen Gewässer zu gelangen. Es ist dies um so nothwendiger, weil der Verlauf einiger dieser Gewässer (wie z. B. des bei Gottschee verschwindenden Kinnseeslusses) ganz unbekannt ist.

Wasserhöhlen. Außer ben vorerwähnten gibt es auf bem Krainer Karft noch viele Höhlen, die unterirdische Flußläuse bergen. Im schönen Raschizathal verschwindet ein starker Bach bei Ponique, von dem ein Theil bei Klein-Ratschna als Sica (sprich Schitza) aus einem Felsloch wieder zu Tage tritt, nach kurzem Laufe abermals verschwindet und bei Obergurk als Gurkquelle nochmals erscheint. Der andere Theil fließt in das Guttensfelberthal, erscheint in der Höhle Podpec und verschwindet unbekannt wohin. Von den Höhlen, welche dieses Gewässer durchrinnt, sind einzelne Theile durchforscht. Zwischen



Urfprung ber Laibach.

Ratschna und Obergurf sind noch etwa 5 Kilometer Verbindungsstrecken unbekannt. Die Grotte von Obergurf ist auf 400 Meter weit vermessen und dürfte bald weiterhin zugänglich werden. Wo die Wasserhöhlen Aufmerksamkeit verdienen, werden darin stets Weganlagen (wenn auch nur primitive) gemacht, wodurch das Land eine Reihe neuer Sehenswürdigkeiten nach und nach gewinnen wird. Die Höhlen, durch welche die Themeniz zwischen Treffen und Rudolsswerth das Gebirge zweimal durchsließt, sind noch nicht erforscht, dagegen sind viele Theile des unterirdischen Lauses der Laibachzuslüsse ganz gut zugänglich. Dies gilt insbesondere von den Fürst Windischgräß-Höhlen in den Haasberger Forsten bei Planina, die auf wohlgepflegten Parkwegen erreichbar und auch im Innern mit vortrefflichen Weganlagen versehen sind. Dieser Höhlencomplex, durch den

ber Rakbach fließt, bilbet zwei Gruppen am Anfang und am Ende bes Rakbachthals. Der westliche Theil ist mit Ausnahme ber bagu gehörigen merkwürdigen "großen Naturbrude" ber minder interessante. Die öftliche Gruppe aber, die nächst der fleinen Naturbrude liegt, muß geradezu als eine hervorragende Sehenswurdigkeit von Krain bezeichnet werben. Die vom Gutsherrn (Fürst Sugo Windijchgrat) angelegten und sorgsam gepflegten Wege find berart, daß jede Dame dieselben benüten kann, und die Höhlen find so eigenthumlich, bag fie faum mit anderen fich vergleichen laffen. Auf fast ebenem Bege mandert man durch eine Reihe von Hallen, die stets nur so kurz sind, daß man keine künstliche Beleuchtung braucht. Die Unterbrechungsstellen rühren von Deckenbrüchen her, beren Refte man noch bemerken kann. Auch jeder Laie muß hier erkennen, wie fich Dolinen bilden, die man hier in allen Stadien der Ausbildung findet. Überraschend ift die kleine Naturbrücke von unten her gesehen. Man kann von da aus erst die Rühnheit der Linien biefes zarten Kunstwerkes ber Natur erkennen, und wohl Mancher wird sich staunend fragen, wie lange biefer garte weit geschwungene Bogen noch sich zu halten vermag. Erst hinter ber Doline, über welche sich die kleine Naturbrude fpannt, beginnen langere, finftere Galerien. Die Bring Ernst-Grotte, eine Seitengrotte von 100 Meter Lange mit schönen Tropffteingebilben, ift trocenen Juges zu begehen, die große Bafferhöhle kann jedoch nur ju Schiff paffirt werben. Weganlagen gibt es in letterer nicht mehr, weil bas Baffer beiberseits die Bande erreicht.

Die größte aller Bafjerhöhlen des Rrainer Rarft, die Rleinhäuslergrotte bei Blanina, besitt berzeit ebenfalls keine Weganlagen, was bedauerlich ist, weil man in den Sommermonaten ohne Kahn bis weit hinein vordringen könnte, wenngleich der kolossale Raum des Chorinsty-Doms und der Bereinigungspunkt der beiden Höhlenfluffe nur zu Schiff erreichbar ift. An ber Stelle, wo die von Abelsberg und von Birknit herüberfommenden Fluffe fich vereinigen, bildet das Waffer einen gang respectablen unterirdischen See, in ben ber Birkniger Urm über einen Kall fturgt. Das Gebrause bieser Cascade ift weithin hörbar. Ober dem Falle ift dann ftreckenweise tieferes Fahrwasser, bas Übertragen ber Rähne ift jedoch sehr zeitraubend und die Befahrung ift überhaupt eine nicht sehr leichte, wenn man weit vorzudringen wünscht. Der Zugang zur Grotte gehört zu den pittoreskesten Bartien des Karst. Etwas zahmer ist eine andere Wasserhöhle, durch welche ebenfalls die Boit fließt, nämlich die vielfach genannte Pivka jama (sprich Biuka jama) oder Poikhöhle, obwohl der Ausdruck zahm auch nur für die kurze Zeit sommerlicher Dürre gilt. Von den im Jahre 1885 erbauten massiven Steindämmen, welche den Zweck hatten, ben dort beschäftigten Arbeitern ben Rückweg zu sichern, existirt keine Spur mehr. Ebenso find die brei mit Gifenftiften verfestigten Bruden verfcwunden. Gine Bieberherstellung ist jedoch leicht möglich. Schon ber Ginstieg durch eine 64 Meter tiefe Doline mit üppiger subalpiner Vegetation ist wahrhaft großartig. Die bequeme Treppenanlage, welche jest in die Tiese führt, läßt kaum mehr die Schwierigkeiten errathen, welche die ersten Pionniere zu überwinden hatten, die mit Hilse von Seil und Steigeisen in den Schlund hinabgestiegen sind. Das Portal der Höhle ist von imposanter Höhe und die ganze Scenerie macht den Eindruck einer phantastischen Theaterdecoration. Die Angaben Schmidls über die Längenerstreckung der Höhle sind übertrieben. Der südliche Theil ist nur 500 Meter lang und der nördliche kaum mehr als 200 Meter. Der Höhlensluß kommt



Aleinhäuslergrotte.

ans bem Süben und bilbet mehrere Bassins, die nur zu Schiff passirbar sind. Bei dem sogenannten vierten See zweigt eine trockene Grotte gegen Südosten ab, welche Schmidl den gothischen Dom genannt hat und die nebst einer sehr natürlich geformten Kanzel auch andere schöne Tropfsteingebilde enthält. Hinter dem vierten See liegt die künstlich eröffnete Louisen-Halle, die bei Berfolgung des unterirdischen Flußlauses durch Sprengung angefahren worden ist. Hier ist auch eine Gedenktasel angebracht. Sämmtliche Räume dieser Höhle sind hoch und weit. Das Fahrwasser hat dis 6 Meter Tiese und bietet bei Niederwasser seinerlei Gesahr. Wenn aber durch stärkere Regen die Poik anschwillt, dann braust da unten ein Gewässer gleich einem schäumenden Wildbach, und ein Befahren besselben ist total unmöglich. Der größte Raum besindet sich in der Nähe des Einganges

am süblichen Arm nächst ber von Schmidl benannten Dolenzpforte, wo auch ein einzelner riesiger Stalagmit aus dem Wasser herausragt. An einer Felswand in der halben Tiese der Doline, durch welche man zur Höhle absteigt, ist eine zweite Gedenktasel angebracht, welche dem Beginn der praktischen Inangriffnahme der Karstersorschungsarbeiten gewidmet ist. Die undekannten Räume zwischen der Pivka jama und der Adelsberger Grotte dürsten ungefähr anderthalb Kilometer Länge haben. Die Magdalenen-Grotte ist jedoch nur 50 Meter vom gothischen Dom der Pivka jama entsernt. Die schon einmal geplante Berbindung wäre daher unschwer herzustellen. Sin Schuttkegel am Ende der Pivka jama correspondirt mit dem schauerlichen Naturschachte der Rugsovka (sprich Rugsuha), an deren Grund sich weiterhin offene Räume in der Richtung gegen die Abelsberger Grotte hinziehen sollen. Der Grund der Rugsovka wurde im Monat November 1889 zum erstenmale von einer Gesellschaft Abelsberger Bürger erreicht. Ein Bordringen in der am Grunde besindlichen Höhle war jedoch des massenhaften Sinsturzmateriales wegen nicht möglich, da es an Raum mangelte, um dasselbe bei Seite zu schaffen. Eine Hinwegräumung dieses Wateriales könnte daher nur von der Pivka jama aus erfolgen.

Daß das ganze Höhlenrevier von Abelsberg ein einziges System bilbet, unterliegt keinem Zweifel. Die kurzen Unterbrechungsstellen zu forciren, ist technisch leicht durchzuführen. Wenn dies einst geschehen sollte, so wäre das Höhlenrevier von Abelsberg vielleicht bas großartigste ber Welt. Ein Theil ber Abelsberger Grotte ift ebenfalls Wasserhöhle und endet nach den Schmidl'schen Angaben nächst der Doline "Stara apnenca" und ber "Gozdna dolina", die über 500 Meter vom Eingang ber Abelsberger Grotte am Wege zur Pivka jama liegen. Hier scheint sich unterirdisch auch ein zweiter minder bekannter Wasserlauf mit der Poit zu vereinigen, und zwar der Schwarzbach oder Cerni potot, der fich im Abelsberger Thal zwischen Groß- und Rlein-Otof in die Schwarzbachhöhle fturzt, bie bei Hochwasser beträchtliche Wasserquantitäten zu verschlingen vermag. Die Schwarzbachhöhle harrt noch ber Erforschung. Die unterfte Etage ber Söhlen von Luegg gehört auch zu den bedeutenderen Wasserhöhlen. Bon ihr geht die Sage, sie ziehe durch den ganzen Nanos und munde bei Bippach. Der bei Luegg in dem Berge verschwindende Lokwabach wird baher mit ber Wippachquelle für identisch gehalten. Es gibt außer diesen noch viele andere Wasserhöhlen, ba fie aber nur felten besucht zu werden pflegen, so mögen die angegebenen als Beispiele genügen.

Trockene Höhlen und Tropfsteingrotten. Die Perle unter allen Tropfsteinsgrotten von Krain ist unftreitig die weltberühmte Abelsberger Grotte. Bon ihr sprechen schon die ältesten Reiseschriftsteller mit Entzücken. In der jest den Besuchern nicht mehr geöffneten Namenhalle der alten Grotte datirt die älteste Inschrift vom Jahre 1213. Es sinden sich als Beweis, daß die Grotte fortwährend Besucher erhielt, später Inschriften

aus den Jahren 1290, 1300, 1305, 1317, 1323, 1343, 1393 und 1412. Vom Jahre 1508 an steigt die Zahl dieser Inschriften bedeutend. Bis zum Jahre 1818 kannte man nur den vorderen Theil der Grotte bis zur Naturbrücke und die links davon abzweigende alte

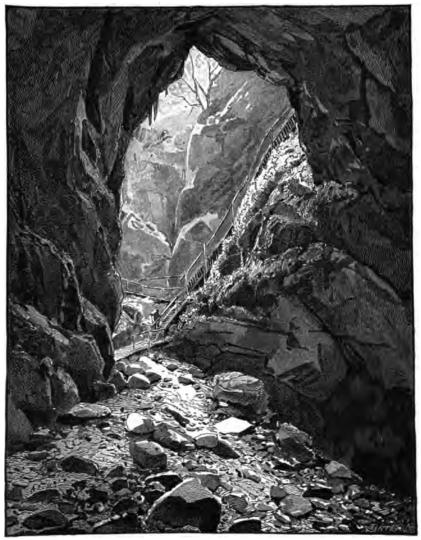

Bivla jama.

Grotte. Den Schlund, in dem die Poik im großen Dome fließt, hielt man in alter Zeit für unergründlich, die erste Nachricht, daß Jemand sich hinabgewagt habe, datirt aus dem Jahre 1673. Valvasor, der berühmte Chronist von Krain, berichtet (1689) hierüber, daß über Auftrag des Fürsten Johann Weichard von Auersperg ein Mann in die Tiefe an einem Seile hinabgelassen worden sei, um mit einem Nete dort Fische zu fangen. Dieser

٠.

Mann sei aber um feinen Breis zu bewegen gewesen, ein zweites Mal bas Bagftud zu wiederholen, ohne den Grund dafür angeben zu wollen. Balvasor ichließt daraus, er muffe unten ein Gespenst gesehen haben, welches ihm mit bem Halsumdrehen gedroht habe, im Falle er wiederkäme oder einen Anderen dazu veranlaffe. Noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hatte man sehr übertriebene Borstellungen von der Tiefe des Schlundes, ben Hacquet, tropbem er selbst unten gewesen war, noch viel zu tief angibt. Heute schreckt berfelbe wohl Niemand mehr und Taufende von Besuchern steigen alliährlich über bie bequeme, aus 84 Stufen bestehende Steintreppe, um von unten aus die Großartigkeit bes imposanten Raumes erst recht begreifen zu lernen. Nicht immer ist es möglich, ben ganzen Raum trot der seit 1884 eingeführten elektrischen Beleuchtung zu übersehen, weil häufig die aus dem Flusse aufsteigenden Dünste den Überblick hindern. Am Fuße der Treppe beginnt die 1874 erbaute solide eiserne Brücke, welche auf Steinpfeilern ruhend über den Fluß zur jenseitigen Treppe führt. Man steigt über 82 Steinstufen wieder zur Höhe an und betritt die Raiser Ferdinand-Grotte, die 1817, 1818 ober 1819 entbeckt wurde. Als feststehend ift zu betrachten, daß man von der neuen Grotte im Jahre 1816 noch nichts wußte, als Ihre Majestäten Raiser Franz I. und Raiserin Karolina Augusta gelegentlich einer Reise nach Triest Abelsberg und die Grotte besuchten, bei welcher Gelegenheit eine prachtvolle Beleuchtung im großen Dome stattsand. Bas man zuerft entbeckte, war jedoch nur der vorderste Theil der Raiser Ferdinand-Grotte und ein kurzer Nebengang, der fast bis an die Ginfahrt zu den Anlagen vor dem Grotteneingang reicht. Die Tropfsteinüberkleibungen der Bande dieser niedlichen kleinen Seitengrotte sind von weißer Farbe und rauher Oberfläche, was vielleicht die Ursache ist, daß man dort Tausende von Inschriften findet, die von Besuchern aus aller Herren Ländern herrühren. Das zum Andenken an den Besuch des Kronprinzen Ferdinand errichtete Monument am Aufang ber Raiser Ferdinand-Grotte trägt die Inschrift:

In dieser Grottenhalle Wie Zauber anzuschaun, Wo aus dem Tropfenfalle Sich mächt'ge Säulen baun, Trat ein aus fernem Land Wanch hoch Erhabner schon, Bor Allen Ferdinand Der hohe Kaiserssohn.

Am 17. August 1819. — Hueber sculpsit. — Löwengreif posuit.

Das Datum scheint jenes ber Errichtung bes Monumentes gewesen zu sein und nicht bes Besuches bes Kronprinzen. Der nunmehr ben Namen Kaiser Ferdinand-Grotte führende Theil reicht bis zur ersten Gabelung ber Grotte und hat nur einen kurzen Seitenast, welcher die Wachskammer genannt wird. Der Tanzsaal ist der größte Raum in der Kaiser Ferdinand-Grotte. Bis zum Jahre 1856 konnte man weiterhin nur den rechten Ast verfolgen, während der linke blind endete, obwohl wenige Meter davon ein anderer

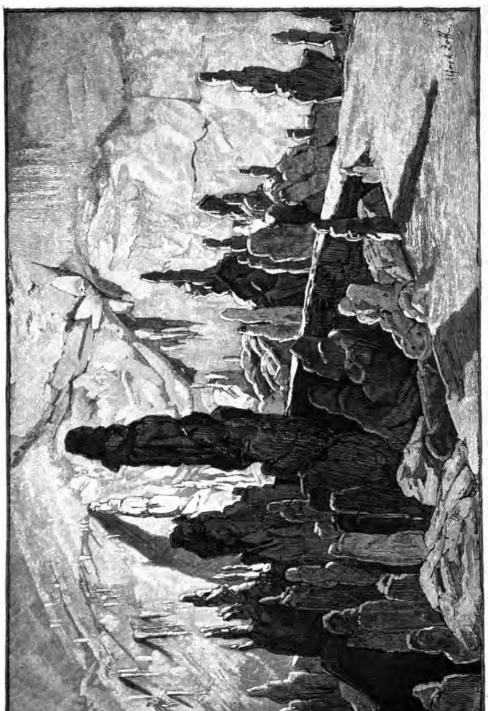

Ralvarienberg in ber Abelsberger Grotte.

Gang sich befand. Durch die Herstellung der Verbindung zwischen den beiden Gängen wurde viel Weg für die Besucher erspart, die durch einen Rundgang wieder in die Kaiser Ferdinand-Grotte zurücksehren können. Zum Andenken an den Besuch Ihrer Majestäten des Kaisers Franz Joseph und der Kaiserin Elisabeth erhielten die beiden nunmehr verbundenen Galerien den Namen "Franz Joseph» und Elisabeth-Grotte".

Weiterhin werden die Gänge immer labyrinthischer, obwohl nicht alle gangbar gemacht sind. Zu den nicht gangbar gemachten gehört auch die große und merkwürdige Seitengrotte "der Tartarus", an deren Ende man Stauwasser des Poiksussisse in einem tiesen Bassin antrifft. Neben dem Eingang des Tartarus erhebt sich, einen schönen Übersblick über den geräumigen und prachtvoll mit Tropssteinen gezierten Raum gewährend, das Belvedere. Hier steht auch das Monument, welches zur Erinnerung an die Anwesenheit des Kaiserpaares errichtet worden ist. Es trägt folgende Inschrift: "Heimkehrend von einem Triumphzuge, dessen Wege landesväterliche Huld und Milde unaussöschlich gezeichnet haben, weilten hier nach Eröffnung der nun Allerhöchstero Namen führenden Grotte — am 11. März 1857 — Franz Joseph I. und Elisabeth". An der Rückseite der Pyramide ist die auf den zweiten Besuch Seiner Majestät des Kaisers bezügliche Inschrift angebracht. Sie lautet: "Am 15. Inli 1883 haben Seine Majestät gelegentlich des Festes der sechshundertsährigen Vereinigung Krains mit den Erbländern zur jubelnden Freude der hiesigen Bevölkerung die Grotte neuerlich mit Ihrem Besuche zu beehren geruht".

Nächst ber "St. Stefan" genannten Tropfsteinbildung beginnt die 1856 gangbar gemachte Kaiserin Maria Anna-Grotte, in der die schönsten Tropfsteine von verschiedener Kärbung, theilweise sogar mit brillantirenden Arystallflächen vorkommen. Auch die mertwürdigen zeltartigen Sinterbilbungen befinden fich in dieser Abtheilung. Die Raiserin Maria Anna-Grotte endet dort, wo der Aufstieg zum großen Kalvarienberg beginnt. Der Kalvarienberg ift ein Trümmerberg aus alten Deckenbrüchen bestehend, der mit Tausenden von größeren und kleineren Stalagmiten überdeckt ist. Am höchsten Punkte befinden sich drei größere Stalagmite, die den sogenannten Altar bilden und sich prächtig vom dunklen Hinterarunde der Felswand abheben. Die ringsherum gruppirten, theils manushohen theils kleinen Stalagmiten sind auch ohne große Phantasie für versteinerte Menschen zu halten und geben eine ganz eigenthümliche Staffage ab. Auf dem Rückweg steigt man auf ber Oftseite des Kalvarienberges ab und erreicht bald ben Beginn ber Rollbahn, die bis jum großen Dom jurudführt. Erwähnenswürdige Bunkte, die man auf biefem Bege paffirt, find: die koloffale umgefturzte Saule, die leider nur ganz ausnahmsweise geöffnete Erzherzog Johann-Grotte, welche blendend weiße und sogar als besondere Seltenheit einige wasserhelle Tropfsteine besitzt, ferner die zwei noch nicht erforschten Seitengänge und der berühmte Borhang. Letterer ist eine der überraschendsten Tropfsteinbildungen,

ber allein schon ben Besuch ber Grotte lohnt. Die Natur hat hier ein Kunstwerk von unbeschreiblicher Schönheit geschaffen. Der Faltenwurf ist so täuschend, daß man ein Werk von Menschenhand vor sich zu haben meint, und das ganze Gebilde so durchsichtig, daß man die Streifen von röthlicher Farbe beutlich erkennen kann, die gleich einer Bordure ben gelbweißen Fond umsäumen.

Die höchste Säule in der Abelsberger Grotte mißt 10 Meter Sohe und die ftartste 16 Meter im Umfang. An ben meiften Stellen ift die Tropffteinmaffe fo reichlich, bag man von den Wänden nichts mehr fieht. Alle Reisebücher find bes Lobes der Grotte voll und bie wiederholten Besuche zahlreicher hoher Gafte und Taufender von Touristen sprechen beutlicher als alle Anempfehlungen für den hohen Werth Diefer Sehenswürdigkeit, Die nicht mit Unrecht ben Stolz bes Landes bilbet. Die Bange in ber Abelsberger Grotte besiten mit Inbegriff fammtlicher bis jett bekannten Rebengange eine Gesammtlange von beinahe 6 Kilometer. Auf die gangbar gemachten Galerien kommen 3.090 Meter. Sie ift berzeit bie zweitgrößte unter ben öfterreichisch-ungarischen Sohlen und wird überhaupt bie größte von Europa sein, wenn die Berbindungsstrecken aufgefunden sein werden, welche zu den benachbarten Söhlen hinüberführen, mit denen fie feinerzeit zusammenhing. Gin besonderer Borgug ber Abelsberger Grotte ift die große Bequemlichkeit, mit welcher bie Bege begangen werden fonnen, von benen mehr als die Salfte eben ift. An Schonheit und an Reichthum der Tropfsteinausschmuckung wird sie nur von den benachbarten Grotten von Divazza und Corgnale erreicht, aber nicht übertroffen. Diese beiden Grotten liegen jedoch außerhalb der Grenze von Krain.

Reich an Tropfsteingebilden sind auch noch mehrere andere Höhlen des Abelsberger Grottenreviers, die aber nicht häufig besucht zu werden pslegen, weil sie nicht so unmittelbar an der Eisenbahn gelegen und nicht so gut gangbar gemacht sind wie die Abelsberger Grotte. Zu diesen gehört die von Schmidl Magdalenen-Grotte benannte Černa jama (schwarze Grotte). Obwohl hier ein Irrthum in der Romenclatur vorliegt, weil die richtige Magdalenen-Grotte im Magdalenenberge unweit davon liegt, so muß fernerhin dieser Name beibehalten werden, nachdem er in der ganzen Fachliteratur und auf allen Karten so verzeichnet ist. Die Magdalenen-Grotte scheint früher bessere Weganlagen besessen zu haben, benn im Berichte über die Reise des Kronprinzen Ferdinand im Jahre 1819 werden noch die fünfzig steinernen Stusen erwähnt, die zur Öffnung hinabgeführt haben. Derzeit ist davon keine Spur mehr zu sinden und hat überhaupt die Grotte durch Devastation und Rauch arg gelitten. Ihren Rus verbankt die Magdalenen-Grotte dem Umstand, daß dort der erste Standort des merkwürdigen Grottenolms (Proteus anguineus), der durch lange Zeit von hier ausschließlich an alle Museen der Welt versendet wurde, aufgefunden worden ist. Seither entdeckte man andere Standorte dieses blinden Thieres in Gottsche, in Loitsch,

in Planina und noch an vielen anderen Orten. Die Höhle ift auch mitunter so voll Wasser, daß man nicht einmal die erste Halle besuchen kann, sie dürfte daher erst dann wieder eine Bedeutung erlangen, wenn sie als Zwischenglied mit der Abelsberger Grotte und mit der Pivka jama in Verbindung gebracht sein wird. Die Magdalenen-Grotte enthält übrigens in einer Spalte köstliches frisches Trinkwasser, wie man es von gleicher Güte auf dem Karft nur höchst selten sindet.

Nebst der Černa jama, der Pivka jama und der Aleinhäuslergrotte gehört zum Höhlenspsteme von Abelsberg auch noch eine größere Anzahl minder bekannter Höhlen, die bis in das Gebiet von Schwarzenberg und Kaltenfeld einerseits und bis gegen Zirknit anderseits reichen. Die Unterbrechungsstellen betragen zumeist nicht über 50 Meter, und es wäre die Wiederherstellung der meisten infolge von Elementarereignissen (Deckenbrüchen oder Dolinenbildungen) unterbrochenen Communicationen keine besonders schwierige technische Aufgabe. Aus der im Besitze des k. k. Ackerbauministeriums besindlichen, leider aber noch nicht veröffentlichten Karte des Abelsberger Höhlenrevieres, ist die Zusammensgehörigkeit aller dortigen Höhlen genau zu ersehen, und sie wird noch deutlicher werden, wenn die mittlerweile erforschten oder entbeckten Höhlen nachgetragen sein werden.

Diese wären noch: die eigentliche Magdalenen-Grotte im Magdalenenberge, die zu ben größeren Wasserhöhlen gehört, dann die in der Doline Arkelivka beginnende große Tropssteinhöhle, die leicht gangbar zu machen wäre. Sie hat zwar durch Devastationen schon arg gelitten, enthält aber noch immer schöne Gebilde in größerer Menge. Auf der Südseite der Doline hat diese Höhle eine auf theoretischem Wege ermittelte, aber noch nicht aufgeschlossene Fortsehung, deren Eröffnung eine wesentliche Lücke des Adelsberger Grottenschlichen würde. Auch die im Jahre 1889 entdeckte sogenannte Ottoker Grotte in der Canclova dolina gehört in diese Gruppe. Die Strecke, welche dieselbe mit der Abelsberger Grotte verbindet, wurde erst vor ganz kurzer Zeit von Abelsberger Bürgern durch Versolgung des unterirdischen Poiklausses entdeckt, wodurch die Abelsberger Grotte an Ausbehnung bedeutend gewonnen hat. Außerdem gibt es noch eine große Menge von kleineren Höhlen. Wenn dieselben oft auch unbedeutend erscheinen, so haben sie doch eine gewisse theoretische Wichtigkeit als Ergänzungsstrecken des alten Höhlenrevieres, welches durch locale Störungen in seinem Zusammenhange unterbrochen worden ist.

Die bedeutendsten unter diesen Störungen liegen zwischen der Pivka jama und der Aleinhäuslergrotte, während jene in der unmittelbaren Nähe der Abelsberger Grotte technisch leicht zu bewältigen sind. Die Rücksicht auf die derzeitigen Wasserverhältnisse des Planinathals gebietet jedoch eine eventuelle Vereinigung der sämmtlichen Höhlen des Abelsberger Revieres mit äußerster Vorsicht vorzunehmen, was insbesondere von den Wasserhöhlen gilt, während der Verbindung der trockenen Grotten, wenn sie unter

fachmännischer Leitung erfolgt, nichts im Wege stehen würde. Ob dieses ideale Zukunstsprogramm je erfüllt werden wird, ist noch sehr die Frage, es sollten aber schon jetzt zur Vorsorge die zusammengehörigen Höhlen gegen die Zerstörungswuth durch Abschließung geschützt werden, um dem Lande seine Sehenswürdigkeiten auch für spätere Zeiten zu erhalten.

Bu ben Tropfsteingrotten kann man auch die oberen Luegger Höhlen rechnen, in beren einer das Höhlenschloß steht. Ein Theil ist gut begehbar gemacht, wenn auch nicht in jener bequemen Weise, wie in der Abelsberger Grotte oder in den Fürst Windischgräß-Höhlen. Eine Eigenthümlichkeit der Luegger Höhlen ist die Anordnung der Gänge in drei über einander liegenden Etagen. In die tiefste stürzt sich der Bach Lokwa, wodurch sie unzugänglich ist. Die mittlere erreicht man durch eine Brücke, und diese Etage ist auch die längste. Nach einer kurzen Wanderung gelangt man durch einen steil aufsteigenden Gang, der vom Hauptgang rechts abbiegt, zu einer hohen Holztreppe und durch einen geräumigen schindigen Raum, in dem sich viele höhlenbewohnende Vogelarten aufhalten (Höhlentanden, Steindohlen und Känzchen), zu einem kurzen Gang, der hoch über dem unteren Eingang ins Freie führt. Daß diese Höhlen schloßten besucht wird, darf nicht Wunder nehmen, ergeht es ja dem nierkwürdigen Höhlenschlossen Göhlenschlossen Groenwinkel stände. Schloß und Grotte zusammen verlohnen jedoch gewiß den Ausklug von Abelsberg aus, umsomehr als man bis zur Schloßbrücke fahren kann.

Mus bem reichen Materiale von Raturmertvürdigkeiten in Rrain konnten noch zahlreiche andere Grotten hervorgehoben werden, von benen jede in ihrer Art etwas Besonderes aufznweisen hat. Licle Söhlen von Krain find als Standorte von Söhlenthieren befannt. Unter biefen gibt es folche, die eine Specialität der Krainer Bohlen bilben und sonstwo bisher noch nirgends aufgefunden wurden. Diese Thiere gehören zumeist in die Classe der Käfer, Spinnen und Heuschrecken. Lettere sind keine Grasfresser, sondern Raubthiere, die sich von den minder wehrhaften fleineren Söhlenthieren nähren. Auch die gahlreichen "Golubina" genannten Taubenlöcher gehören in diese Rategorie von Söhlen. Die Böhlentaube niftet in ihnen oft in Gemeinschaft mit Fledermäusen, Steindohlen und anderen die Dunkelheit liebenden Thieren. Unbere Sohlen bergen werthvolle Junde von diluvialen Thierresten. Unter diesen sei besonders die Arenzberghöhle bei Laas erwähnt, aus welcher bie im hofmusenm zu Wien aufgestellten foffilen Sfelette bes Bohlenbaren ftammen. Die reichen Schäte an diluvialen Thierresten find in dieser Sohle noch lange nicht ausgebeutet. Die Krenzberghöhle gehört übrigens zu den größeren Söhlen von Krain, benn ihre Lange beträgt in geraber Linie 385 Meter und ber hauptgang mißt mit Berücksichtigung aller Krummungen 460 Meter. Die Gesammtlänge aller Haupt- und

Nebengange beträgt 1.650 Meter. Der Bach, welcher in der Höhle fliefit, kommt aus dem rückwärtigen Theile und verschwindet unweit vom Eingang. Bei anhaltendem Regen schwillt er mächtig an und die Höhle bleibt dann eine zeitlang unzugänglich. Wenn der Bach auch nur schwach fließt, so hört man ihn doch schon, sobald man sich dem Eingang nähert, was aber nur eine Wirkung bes Wiederhalles in der Grotte ift. Will man den nie austrocknenden Bach entlang die rückwärtigen Partien, wo sich die Anochenlager befinden, erreichen, so muß man mehrmals das Wasser durchwaten, welches aber nicht höher als bis über die Anöchel zu reichen pflegt. Die Thierreste liegen in einer mit Tropfstein überzogenen Lehmanhäufung und haben einen vortrefflichen Erhaltungszustand. Rumeist findet man alle Theile eines Stelettes an einer Stelle beisammen, woraus geschlossen werden kann, daß die Thiere in der Höhle selbst verendet sind. Die Höhle hat übrigens auch einige Tropfsteinbildungen im vorderen Theile, die aber nichts Außerordentliches bieten. Ühnliche Reste von biluvialen Thieren findet man übrigens auch außerhalb bes Karstgebietes in Krain an mehreren Orten. Insbesondere lieferte bie Mokrica bei Stein eine reichliche Ausbeute. Außerhalb des Karstgebietes wäre noch eine durch hohe Temperatur auffallende Höhle bei Sagor als Specialität zu erwähnen, die ein frainerisches Monsumano werden konnte, wenn sie wirklich jene Eigenschaften besitt, die ihr die Wenigen nachrühmen, die von der Höhle zu wissen behaupten.

Einzelne Gottscheer Grotten zeichnen sich burch eigenthümliche Formen ber Tropffteingebilde aus. Unter diesen sind die schneeweißen Zapfen aus der eine Wegstunde von ber Stadt Gottschee gelegenen Grotte von Sele die schönsten. Diese Grotte besitht überdies die Eigenthümlichkeit, daß sie mehrere Eingänge hat und einen Raum, in dem die Decke eingebrochen ist, der am Kreuzungspunkte der beiden Hauptgänge liegt. Einer der beiden Eingänge ist gewöhnlich nicht begehbar, weil aus ihm der Höhlenbach fließt, der durch ein unfern der Grotte gelegenes Mühlenwehr zu einem kleinen See aufgestaut wird. Man tann jedoch burch ben öftlichen Gingang bis zu einer Stelle gelangen, wo man von innen her einen Ausblid über bas höchst malerische Bassin gewinnt, welches von Gebusch und Baumgruppen umfaumt ift und an beffen Ende bas Mühlrab im Sonnenschein luftig plätschert. Die Grotte von Sele hat eine Länge von 245 Meter. Ihr Ende ift bisher noch nicht untersucht worden. Die Quellen im öftlichen Gange versiegen im Sommer und bie Mühle, welche von ihnen ihr Wasser bezieht, steht dann still. Eine erwähnenswerthe Eigenthümlichkeit ber Grotte von Sele find die großartigen Dedenbruche, welche einen Theil bes ehemaligen Hauptganges in eine Reihe getrennter Söhlen umgewandelt haben. In biefer Beziehung ift fie ein lehrreiches Seitenftud zu ben Fürst Windischgrap-Sohlen in den Haasberger Forsten. Auch birgt die Grotte von Sele eine reiche Insectenfauna, barunter ben seltenen Anophthalmus Bilimekii. Die Francisca-Grotte liegt nur

20 Minuten Beges von Gottschee. Zwei ihrer Abtheilungen sind erforscht. Die erfte (95 Meter lange) führt am Ende aufsteigend durch einen niederen und schmalen Gang zur zweiten (130 Meter langen) Abtheilung, die mit einer unpaffirbaren Enge abschließt. Die Tropfsteingebilde find spärlich und besonders im vorderen Theile arg beschädigt. Gine sehr interessante und leicht zugängliche Grotte ift jene von Moschwald, die ebenfalls nicht weit von Gottichee liegt; quer durch biefe Sohle fließt ein Bach, beffen weiterer Berlauf unbekannt ift. Ein schmaler Seitengang von 22 Meter Lange, ber in ber Nabe bes Einganges beginnt, ift besonders reich an schönen Stalaktiten, mahrend jene im Sauptgange bereits arg beschädigt find. Bemerkenswerth ift in der Moschwalder Grotte Die ziemlich reiche Fauna von troglophilen Insecten. Bom Hauptgange zweigen mehrere Seitengrotten ab. Auch bei Roffern befindet fich eine minder bekannte größere Tropffteingrotte. Die schönste und größte dieser Art im gangen Gottscheer Bezirke murde im Jahre 1884 entbedt und erhielt den Namen "Drei Brudergrotte". Sie liegt hoch oben im Friedrichsteiner Balde in der Nähe des hieresbrunnens unweit der Friedrichsteiner Eishöhle, hat prachtvolle Stalagmiten von über brei Meter Bohe und in ber letten Abtheilung ben reizenden, mit Tropfftein schön umrandeten Elfenbrunnen mit föstlichem Trinkwasser. Obwohl gleich nach ber Entbedung die Stadtgemeinde Gottichee biefen Raum durch ein Gitter absperren ließ, um ihn vor Devastationen zu bewahren, so verlautete seither nichts mehr, daß das fleine Juwel von Krain die verdiente Beachtung gefunden habe. Der Bau der Unterfrainer Eisenbahn wird übrigens ben Besuch ber Sebenswürdigkeiten bes "Landel" (wie bie Gotticheer ihre Beimat zu nennen pflegen) so wesentlich erleichtern, daß sie ohne bie bisher erforderliche langwierige Wagenfahrt auf der allerdings vortrefflichen Landstraße erreichbar werden, was den Fremdenbesuch entschieden heben wird.

An Eishöhlen hat Krain einen großen Reichthum. Ohne auf die vielbeftrittene Eishöhlentheorie einzugehen, seien hier nur die bedeutenderen erwähnt, in denen man wirkliches Tropseis findet und nicht nur Schneeanhäufungen, wie in den sogenannten Schneelöchern der Alpen. Die merkwürdigsten und größten liegen in dem höhlenreichen Gottscheer Bezirk. Die schönste und sehenswertheste ist die Friedrichsteiner Eishöhle, die auch ziemlich gut gangdar gemacht worden ist. Sie beginnt in einer tiefen Doline, in welcher die aus der Grotte ausstellegenden Wasserdämpse bei günstigem Sonnenstand einen schönen Regendogen erzeugen. Die Grotte enthält einen permanenten Gletscher von Bodeneis und schöne Eissäulen und sonstige Eisgebilde. Der sogenannte Eisschlund ist bisher noch unerforscht. Auch die Eishöhle von Ober-Strill soll permanent Eis enthalten, besgleichen das "Große Eisloch" nächst Handlern. Eishöhlen gibt es auch in vielen anderen Bezirken. Von der Eishöhle bei Tomischel erzählt Valvasor: "Im Igger Boden (ober St. Johannis) bei Tomischle ist eine andere Grotte, darin man im Sommer

auch allezeit Eys findet, wovon man auch die jettregierende Kayserliche Majestät (Kaiser Leopold I.) einsmals bedient hat. Denn als sich Dieselbe zu Laybach in hoher Anwesenheit befanden, und alles Eys aus den Laybachischen Eys-Gruben verbraucht war, ward das Eys aus dieser Grotte auf Laibach geführt." — Die Ledenica in der südlichen Fortsetung des Taborberges zwischen St. Georgen und Groß-Lipsein hat nicht das ganze Jahr Eis. Eine zweite kleinere Eishöhle, welche ebenfalls Ledenica genannt wird, liegt oberhalb Klein-Otok nächst Abelsberg in der Nähe des Magdalenenberges. Auch in dieser hält sich das Eis nicht lange. Die Mrzla jama (kaltes Loch) in der Velka gora kann entweder vom Jagdhause "Karlshütte" oder von Kakitnitz aus besucht werden. Nicht zu verwechseln mit dieser Eishöhle ist eine andere Mrzla jama am Nordrande des Planinathals, die zu den Kaltlusthöhlen gehört und den Durchgang zum Kabenloch (Branja jama) bildet. Im Rudolfswerther Bezirk kennt man zwei bedeutendere Eishöhlen. Jene von Kossek liegt in der Gemeinde Töpliz und die Kuntschner Eishöhle in der Gemeinde Langenthon nächst Warmberg. Weiter kommen in der Literatur auch einige Nachrichten über Eishöhlen oder Eishöhlen in Birnbaumer Walde und am Nanos vor.

Dolinen und Raturichachte. Gine Erscheinung, die gewiß jedem Reisenden aufgefallen, ber ben Rarft paffirt hat, ift bie ftellenweise arge Durchlöcherung ber Oberfläche durch annähernd freisförmige Bodensenkungen, die man Dolinen (von dol = hinab, baher dolina = Bertiefung) nennt. Jene Dolinen, beren Steilränder noch nicht burch Berwitterung abgeböscht find, bilden tiefe schachtartige Schlünde von sehr ungleicher Größe. Einzelne bedeutendere diefer Erdfälle bieten ein schaurigsprächtiges Bild. Die Bahl ber Dolinen anzugeben, die auf dem Krainer Karst liegen, vermag wohl Niemand, denn fie geht in die hunderttausende. Die wichtigeren barunter haben auch einen Namen, der sich entweder auf den Besitzer bezieht oder auf eine Begebenheit oder auf ihre Form. Die Doline Ayba (auch Fisch-Jama, zu deutsch Fischloch genannt) hat ihren Namen von ihrer besonderen langgestreckten Form. Die Jelenava jama (Hirschloch) wird so genannt, weil einst ein verfolgter Hirsch in dieselbe gefturzt ist. Die Jersanova dolina hat ihren Ramen vom Grundbesiger. Die Namen Golubina (Taubenloch) und Branja jama (Rabenloch) kommen unzählige Male bei Naturschachten wie bei Höhlen vor. Sehr häufig ist auch ber Name Rolčivka (sprich Roltschiuka). Alle Dolinen dieses Ramens haben steile Ränder und find von bedeutender Beite und Tiefe. Sart an der Chanfice von Abelsberg nach Blanina liegt ber prächtige Felstessel ber kleinen Roldinka, in bessen Tiefe ein schmaler Pfad führt. Die große Roldivia (einer ber imposantesten Ginfturge) liegt an ber Landstrage von Baasberg nach Maunit. Bei Unterloitsch liegen sechs Koldivkas nebeneinander und bilden ein prächtig-wildes Landschaftsbild. Sind die Einstürze so enge, daß sie mehr einem Schacht gleichen, so werden sie von den Eingebornen häufig Brežen oder Brežna (die Bodenlose)

genannt, weil man ihnen eine unergründliche Tiefe zuschreibt. An Übergängen von einer Rategorie zur anderen ift jedoch fein Mangel, so daß man eine Grenze für die fachgemäße Nomenclatur kann ziehen könnte. Einzelne diefer Schachte find auf bem Grunde noch heute mit Böhlen in Verbindung, andere mit Blodmateriale so hoch ausgefüllt, daß man von der Höhle keine Ahnung hat, der sie ihr Entstehen verdankten. Die einen sind ringsherum von senfrechten Wänden umgeben und unzugänglich, in die anderen kann man bequem über einen Trümmerkegel hinabgelangen. Zu letteren gehört die vorerwähnte kleine Koldivka und die Branja jama bei Planina. Die Gradienica, die ihren Namen vom Berge "Gradise vrh" hat, ist weit, aber unzugänglich und trot ihrer ungeheuren Tiefe von 225 Meter vollständig erforscht und vermejfen. Solche Dolinen, bei benen die Steilrander verschwunden find und in denen sich durch Ginschwemmung so viel Erdreich gesammelt hat, daß irgend ein fleißiger Bauer eine Wiese ober ein Studchen Ruchengarten baraus madjen konnte, welches er forgiam mit einer Steinmauer umgeben hat, werden wohl auch Ogradas (Ginfriedungen) genannt. Gbenfowenig aber, wie man eine Grenze zwischen ben Naturschachten (Erdfällen) und ben Dolinen giehen kann, ebensowenig ift bies auch zwischen biefen und ben Keffelthälern möglich. Einzelne Dolinen bergen große Bauerngüter und einzelne Reffelthäler find unbewohnt. Ein foldes unbewohntes Reffelthal ift jenes von Bolice, füblich bes Ratschnathales. In anderen, nicht größeren liegen bagegen ganze Ortschaften. Auch ist es nicht maßgebend, ob ein Kesselthal fließendes Basser besitt ober nicht, um es von ber Doline jum Thal avanciren zu laffen, benn es gibt febr viele Reffelthäler, in denen der Wassermangel sehr empfindlich für den Landmann ist, der nur Cifternens, oft auch gar nur Pfütenwasser zur Verfügung hat.

Karsterscheinungen. Fragt man nun, woher die abnorme Erscheinung kommt, daß ein so großer Landstrich wie der Karst eine so sehr von dem Alpengebiete (zu dem er geographisch noch zu zählen ist) abweichende Oberstäche zeigt und warum gerade dort so zahlreiche Naturwunder aufgehäuft sind, so kann die Antwort nur lauten: das ist die Folge der Plateausorm des Gebirges, an deren langsamer Zerstörung nicht nur eine oberirdische, sondern auch eine unterirdische Erosion kräftig wirkte. Der oberirdischen Erosion ist man gewohnt den Thalbildungsproceß der Alpen zuzuschreiben, die unterirdische ist dagegen in den Alpen auf so kleine und selten besuchte Localitäten beschränkt, daß sie nur Fachstundigen auffällt. Auf dem Karst wirken aber beide Kräste in so auffallender Weise zusammen und der Flächenraum des Karstplateaus ist ein so bedeutender, daß der außergewöhnliche Thalbildungsproceß für Iedermann auffällig wird. Im Krainer Karst sind die typischen Karsterscheinungen durch üppige Waldvegetation theilweise maskirt. Im südlichen Theile, wo der Wald nur spärlich auftritt, trägt der Karst einen anderen Charakter. Dort bemerkt man auch die Steinwüsten besser, die in Krain scheindar sehlen, weil sie nicht so auffällig

zu Tage liegen. Eine ganz eigenartige Erscheinung, die moränenartig übereinander gethürmten und über weite Strecken vertheilten Steintrümmer, deren Entstehung man schon oft zu erklären versucht hat, tritt besonders in einer Strecke zwischen Kornial (Corgnale) und Lipizza im Küstenland auf. Einem zerstörten maurischen Friedhose mit stellenweise ausgerichteten Monolithen gleichend, gehören derlei Partien zu dem Eigenthümlichsten, was man in dieser Hinscht finden kann. Dem Auge des Laien mag dieses Bild chaotischer Zerstörung den Eindruck machen, als hätten die Elemente hier furchtdar gehaust. Die Geologie lehrt jedoch, daß der Proces kein gewaltsamer, sondern ein verhältnißmäßig langsam aber stetig fortschreitender gewesen ist, der dem Bodenrelief neue Formen zu geben strebt und noch lange nicht als abgeschlossen zu betrachten ist. Diesem umbildenden Walten der Naturkräfte ist es aber zu danken, daß einer der merkwürdigsten und sehens-würdigsten Landsschaftlichen Contrasten, welche die kühnste Phantasie vergeblich ersinnen würde, ein Landschaftlichen Contrasten, welche die kühnste Phantasie vergeblich ersinnen würde, ein Landschaftlichen Contrasten, welche die kühnste Vantassie vergeblich ersinnen würde, ein Landsschaftlichen Contrasten, welche die kühnste Vantassie vergeblich ersinnen würde, ein Landsschaftlichen Contrasten in anderer gleicht — der krainische Karst!





Funde aus den Pfahlbauten im Laibacher Moor; im hintergrund die Steineralpen.

ihrer schützenden Decke ist eine aus Abfällen der Hauswirthschaft und aus sonstigen zufällig in den See gelangten Gegenständen entstandene Culturschichte erhalten geblieben, die uns deutliche Zeugnisse von auf Pfählen im Moor errichteten menschlichen Ansiedlungen aus einer Zeit bewahrt hat, in welcher man der Kenntniß der Metalle entbehrte und sich noch steinerner und knöcherner Werkzeuge bediente.

Der bisher am Südrande des bestandenen Sees untersuchte Pfahlban bei Brunndorf, beiläufig 250 Meter vom Seeuser entfernt, ist nur ein Theil der damaligen Behausung auf dieser ausgedehnten inselreichen Wassersläche; nach vorliegenden Andeutungen ist bei fortschreitender Cultur des Torsbodens noch die Entdeckung vieler anderen Pfahlbausstationen zu erwarten, ähnlich der Fülle solcher Ansiedlungen, die sich in den großen beutschen und Schweizer Seen gefunden hat.

Diese Wohnstätten, welche vereinzelte kleine Gruppen bildeten, waren nicht blos über Sommer, sondern auch im Winter bewohnt, was aus den in der Culturschichte häufigen Knochen des Singschwans zu ersehen ist, welcher nordische Wintergast sich noch jetzt auf den Moorgewässern um Laibach einzustellen pflegt. Die nicht minder häufigen Knochensreste von Pelikan, Kormoran, Kranich, Storch, Reiher, von Wildenten und anderen mehr dürften von den Brutcolonien der Wasservögel an geschützten Einbuchtungen des Sees herrühren. Fischerei, Jagd und Viehzucht bildeten die Hauptbeschäftigung der Bewohner; die erstere betrieb man theils mit Netzen, angefertigt mit starken Nadeln aus Hirschhornsinken, man versenkte dieselben in den See mittelst der in großer Menge vorgekommenen thönernen spinnwirtelähnlichen Beschwerer; theils gebrauchte man für den Fang großer Raubsische, wie Huchen und Hecht, eigenthümliche aus Hirschhornenden angefertigte Angeln in der Form kleiner Fischchen, mit einem Loch versehen zum Durchziehen der Leine.

Bu ben aus der Fauna Krains verschwundenen Jagdthieren jener Urzeit gehören ferner Urochs, Elch, Steinbock; diese drei sind nur in wenigen Anochenresten vertreten, dagegen Biber und Wisente sehr häusig. Lettere dürften meist in Fallgruben gesangen worden sein, die Mehrzahl derselben waren junge Thiere, es kamen aber auch Hörner, Schädelstücke, Wirbels und Fußknochen von Riesenthieren vor, die in ihrer Größe den Borkommnissen dieses Wildes im VI. Jahrhundert n. Chr. gleichen mochten, von denen uns der langodardische Geschichtschreiber Paulus Diaconus berichtet, es sei ihm von einem am Königsberg, einer Auppe des jetzigen Virnbaumerwaldes, erlegten Wisent von solcher Größe erzählt worden, daß auf dessen Haut fünfzehn Menschen neben einander hätten liegen können. Bibercolonien waren in den Zuflüssen des Sees häusig, Schädelreste von mehr als 150 Stücken dieses Nagers wurden gesammelt; zwei nachenförmige Fangwertzeuge aus Eichenholz mit Fallthüren, in Einrichtung und Größe zwei solchen aus Pommern bekannt gewordenen vollkommen gleichend, haben offenbar zum Bibersang gedient. Das Haupts

jagdwild aber war der seit der Mitte dieses Jahrhunderts von Krain entschwundene Ebelhirsch, dessen gesammelte Knochen etwa 500 Einzelthieren in allen Altersstadien angehörten, vom Hirschfalb bis zum stärksten Capitalhirsch. Außer diesem bevölkerte das Wildschwein die Auen und Wälder, mehrere gut erhaltene Schädel desselben mochten als Trophäen an den Pfahlbauhütten angebracht gewesen sein, wodurch sie der sonst üblichen Zertrümmerung entgingen, von welcher nur die Schädel von Hund und Dachs verschont geblieben sind. Außer den hier genannten zahlreicher vorkommenden Thieren fanden sich noch Reste vom Reh, Bär, Luchs und Wolf.

Eine sehr ergiebige Nahrungsquelle der Psahlbauern war die Biehzucht, namentlich die Schafzucht; die Knochen der verspeisten Schafe, welche einer gehörnten, wahrscheinlich vom Muston abstammenden Race angehören, übertrasen an Zahl jene aller übrigen Thiere. Auch Ziegen waren zahlreich vorhanden, ebenso die Torffuh und das Torfschwein, letzeres wurde mit Eicheln gemästet, von welcher Frucht man vielen Vorrath hatte, junge Ferkel waren eine sehr beliebte Speise. Alls treuer Begleiter des Menschen erscheint der Hund in zwei Racen; die kleinere, von der Größe des Rattlers oder Spitzes, vom Schakal abstammend, ist charakteristisch für die Steinzeit, die andere größere, in der Schäbelbildung mit dem Schäferhund übereinstimmend, ein Nachkomme des indischen Wolfes, erscheint erst mit der beginnenden Metallzeit. Vom Pserde fand sich nichts vor.

Hinweise auf den Getreidebau haben sich bis jest noch nicht ergeben, doch wurde vielleicht Lein gebaut, zum mindesten aber verarbeitet; in verkohltem Zustande vorgefundene Garnreste von Flachs, zu Fransen geknotet, zeigen eine durchaus gleichmäßige Drehung des Fadens, wozu man die Röhren der Schenkelknochen vom Reh und die Ulna des Singsschwans verwendete. Bei dem anscheinenden Mangel von Getreide liegt die Vermuthung nahe, daß einen Ersat dessselben die Wassernuß (Trapa natans) geboten hat, eine Wasserspflanze, die weite Strecken des Sees überzog; von ihren zerschlagenen zackigen Fruchtschoten blieb eine zehn dis zwanzig Centimeter mächtige Schichte in der Pfahlbaustätte übrig, wo man ihre mehligen, nach Kastanien schweckenden Kerne auf Reibsteinen zerrieb, wie es nach dem Zengniß des Plinius auch die thracischen Bewohner am Flusse Strymon thaten, indem sie sich aus dem tribulus, das ist aus dieser Wassernuß, ein süßliches Brod bereiteten. Anßerdem wurden Haselnüsse, Kornelkirschen, ja sogar die nicht angenehm schweckenden Traubens oder Ahltirschen im Pfahlbau reichlich genossen; ausgepreßte Samenkerne von Himbeeren, in Klumpen in den See geworsen, lassen auf die Benützung des Sastes dieser wohlschmeckenden Frucht schließen.

Waffen und Hanwertzenge aus Stein wurden als fertige Waare von anderwärts bezogen, die aus heimischen Steinen angefertigten sind im Ganzen in fünf Stücken vertreten. Für Messechen, Sägen, Pfeil- und Lanzenspiken aus Fenerstein — wovon im

Ganzen 36 Stücke vorkamen — war ein für diese Zuformung geeignetes Materiale in der weiten Umgebung nicht aufzutreiben, ebensowenig taugten die vorhandenen Gesteinsarten für Urte ober für durchbohrte Sammerbeile, die bavon vorhandenen Stude - im Bangen 22 — wurden aus Serpentin und Hornblenbegefteinen außer Landes hergeftellt. Bu den werthvollsten Steinwerfzeugen gehören ein Beilchen aus Nephryt und zwei Meißelchen aus Grünftein. Gegenüber biefer Armut an Werkzeugen aus Stein waren bie vorzugsweise aus ben Geweihen und aus ben harten elastischen Anochen ber erlegten Birfche angefertigten Baffen und Stechwertzeuge gahllos. Die Geweihstange biente für Sammerbeile, welche mit ber im Stielloch befestigten Sandhabe geschwungen eine ungemein energische Baffe abgaben, ihre Bahl belief sich über 200; die Seitenzinken des hirsch= geweihes verwendete man für Anebel zum Zusammenbinden von Ballen, zu hatenförmigen Aleiberhaften und zu anderen Werkzeugen. Die Fußknochen von hirsch und Wildschwein, auch Bruchstücke berselben spitte man zu handsamen Dolchen, zu Pfeilen und Speerspiten, ju haarnabeln, ju fleinen Stechwerkzeugen und Griffeln; mit den letteren murben bie Bergierungen an ben mittelft breiter flacher Rippen geglätteten Thongefäßen eingezeichnet. Reine Nahnadeln für die Stiderei fertigte man aus bunnen Rippensplittern des hirsches an, meißelförmig geformte starte Knochenftude bienten zum Abhäuten ber Relle bes erlegten Bilbes, gang in ber Form wie die noch heute bei den Fleischern gebräuchlichen "Löser"; als Schaber jum Enthaaren ber Balge benütte man bie geschärften Sauer bes Gbers, als Glättewerkzeuge für Leber Rieferstücke vom Wifent. Als Halsschmuck trug man durchlöcherte flache freisrunde Ralt- und Schieferftuchen, burchlöcherte Bahne vom Bar, Dachs, Wilbschwein und Wisent. Weder Bernstein- noch Glasperlen sind im Pfahlbau vorgekommen. Vortreffliche Schleifsteine zum Spigen und Scharfen obiger Beinwaffen und Werkzeuge gab es in Menge, einzelne bavon sind burchlöchert.

Die während des Bestandes der Ansiedlung beginnende Verarbeitung der Metalle ist durch 15 Gegenstände aus Kupfer — Beile, Messer, Pfriemen u. s. w. — und durch Gußschalen, Schmelztiegel und Gußformen gekennzeichnet; endlich fanden sich zwei schilfs blattförmige, reich verzierte Schwerter, Dolche und Beile aus Bronze. Bier an verschiedenen Stellen des Moors aufgefundene, aus einem Eichenstamm hergestellte Kähne sind mit Bronzebeilen behauen worden; auch die aus Eibenholz erzeugten, als Kinderspielzeug dienenden Schalen und die Näpfe aus Holzauswüchsen konnten nur mit dem Bronzemesser die unverkenndar sorgfältige Bearbeitung erhalten haben.

Außerordentlich entwickelt zeigt sich die Kunst der Töpferei. Hunderte gut erhaltene Gefäße und charakteristische Scherben, gleich merkwürdig in Formenreichthum und Berzierung, bilden einen höchst wichtigen Bestandtheil des Inventars jener Seeniederlassung. Sind doch dieselben unzweiselhaft an Ort und Stelle angesertigt worden.

Der Formenreichthum der Gefäße ist ein großer und wohl zumeist durch den beabsichtigten Gebrauch bestimmt. Die Ornamentik ist merkwürdig ausgebildet und durch eingeriebene weiße Thonerde in die mit dem Beinstift gemachten Zeichnungen noch mehr markirt. An einigen Stücken ist ein wellenartig herumlaufendes Band oder ein Kranz mittelst erhabener Wülste angebracht. An anderen ist die äußere Gefäßwand ganz oder theilweise bedeckt von Nageleindrücken der Finger, von geradlinigen sich durchkreuzenden Strichen, von Bändern mittelst aufgelegter Schnüre oder mit seinem Bastgeslecht, auch mit einem kreisenden Rädchen hervorgebracht; rads oder rautensörmige Ornamente mit Punktreihen oder mit Berbrämungen von Bändern und Spißen im Zickzack versehen, Vierecke und Kreise mit eingezeichneten geraden oder schiesen Kreuzen waren sehr beliebte Typen.

Wie das Spinnen, Weben und Sticken von Frauen betrieben wurde, so war auch die Töpferei ein Werk der Frauenhand, insbesondere liegt in dem zahllosen Kinderspielzeug aus Thon ein unverkennbarer Zug der Mutterliebe der Pfahlbäuerinnen; sie formten für ihre Kleinen winzige Schälchen mit dem Daumeneindruck in das Lehmklümpchen von Nußgröße, sie erzeugten kleine Gefäße, Urnen, Näpfchen, sie gaben dem im Innern hohlen mit Steinchen gefüllten Klappertöpfchen die Gestalt der Eule, des Igels, der Tonne, des Spinnwirtels, welches Spielzeug sie ihren Lieblingen um den Hals hängten.

Über die schließlichen Schicksale dieser Seeansiedlungen vermag die Forschung noch wenig positive Auskunft zu geben, wir wissen nur, daß der Gebrauch der Metalle, und zwar wie die Vorkommnisse im Pfahlbau selbst und einzelne zerstreute Funde im Lande wahrscheinlich machen, zunächst jener der Bronze mehr und mehr in Aufnahme kommt.

Die erste Bearbeitung des Eisens in Krain kann erst in der Hallstatter Periode nachgewiesen werden. Bezeichnend für diese Zeit ist der sast ausschließliche Gebrauch des Eisens zu Waffen, unter denen merkwürdigerweise in Krain das Eisenschwert nur selten vertreten ist, zu Hohlärten, den sogenannten Kelten, zu Messern und sonstigen Handwerkszeugen, während die goldglänzende Bronze für Helme, für Kleingeräth gegossen und geschmiedet oder zu dünnen Platten gestreckt wurde, an denen man bei ihrer Ausarbeitung zu Weihegefäßen und verschiedenem Zierat sigurale Darstellungen und feine Ornamente mittelst getriebener Arbeit anbrachte.

Krain war schon damals in den für den Feldbau und für die Viehzucht geeigneten Gegenden ein gut besiedeltes Land. Bon den Bolksstämmen diesseits der Alpen standen in nächster Beziehung zu dem Savegebiete die Taurisker; sie waren im angrenzenden norischen Alpenlande ansässig, wo sie den Bergbau und die Salzgewinnung betrieben, und breiteten sich auch nach Krain aus dis zu den Thoren Italiens. Als eine ihrer ältesten Ansiedlungen wird die Gründung des Hauptstapelplatzes für die von ihnen betriebene Schiffahrt auf der Laibach und Save, das tauriskische Nauportum (jetzt Oberlaibach) bezeichnet.

Un dem damaligen Absatz bes trefflichen norischen Gisens nach Süden hat auch Arain theilgenommen. In bem abgeschloffenen Alpenkeffel ber Wochein bestand lange vor ber Römerherrschaft im Lande auf bem Heidenhügel ajdovske gradec ober Witnach ein befestigtes Eisenwerk, in den verlassenen Bohnerggruben in Rudnopolje fand man charafteriftische Glasperlen, welche auf beren Betrieb in fehr früher Zeit hinweisen; bie Graber ber mit diesem Schmuck gezierten Erzichurfer wurden in Lepenze am Eingang ins Bocheinerthal aufgebeckt. Der Eisenbergbau am Juke ber Alpe Belichiza nördlich von Belbes scheint schon bamals betrieben worden zu sein, zwei an bem bieser Alpe vorgelagerten Querkamm fuhn emporragende Felsspiten - "Ajdovne", die "Beidenspiten" benannt — waren die Bertheidigungsposten diefer Riederlassung; auch in ber Rulpaniederung bei Turnau nächst Cernembl sind uns in thönernen Gufröhren die Reste einer Gisenschmelze der dortigen Raseneisensteine aus jener Zeit erhalten geblieben; ungemein häufig kommen endlich Eisenschlacken in ben bamaligen Ansiedlungen und in ihrer Nähe vor. Außerdem war die Bleigewinnung den Erzmännern nicht unbekannt, "die Heidengruben" — "ajdovske jame" — am Šfofsfi hrib bei Moräutsch, dann im Petschargraben südwestlich von Rassenfuß dürften schon in jener Zeit auf Blei ausgebeutet worden fein; man benütte basfelbe gur Anfertigung von fleinen Bierftucken, ju Armbandern, zur Ausfüllung der hohlen Reifen an Bronzegefäßen.

Die damaligen Bergvölker wählten leicht zu vertheidigende Anhöhen zur Anlage ihrer Ansiedlungen, die sie mit aufgeworfenen Erdwällen, Gräben und Vorwerken gegen feindliche Angriffe zu sichern suchten. Vom Volke werden diese heute noch deutlich erkennsbaren Befestigungen Gradische genannt; unzweiselhaft waren dort auch ihre Cultusstätten. Einzelne dieser umwalten Gipfel sind heute mit Vergkrichlein gekrönt, es liegt eben im Charakter des an seinen Bergen hängenden Volkes, den eine weite Umgebung beherrschenden Anhöhen auch eine religiöse Weihe zu geben. Das ganze damals bewohnte Land war zum Schutz vor Überfällen mit solchen Hochwarten versehen, von wo die Signalisirung der dem Vaterlande drohenden Gesahr geschehen konnte.

An der Grenze des benachbarten Benetergebietes stand eine solche bedeutende Besestigung in Planina ober Wippach auf den Karsthöhen, welche das nach Klima und Abdachung zu Italien gehörige Wippacherthal beherrschen. Die Hochebene der Pojt, einer der wichtigsten Übergänge in das Innere des Landes, besaß deren eine Menge. Am vorgeschobensten nach Nordwest war auf diesem Plateau das am Fuße des Nanos gelegene Gradische von St. Michael, in Südost standen Besestigungen dei Slavinje und Slavina, und eine ununterbrochene Kette von Kastellen, die in den istrischen Castellaren ihre Fortsetzung fanden und mit der Fernsicht dis zur Abria reichten, zog sich längs des Kammes des ober den Quellen der Bojt sich erhebenden, gegen das Ketathal steil abstürzenden



Baffen, Urnen, Bronge-Gefage, Grabisce und Gomillen von Bir bei Gittid.

Gebirges. Das vom Bojkthale durch bie Ausläufer des Schneeberges getrennte Zirkniperund Laaserthal besaß ein Grabische am nordwestlichen Ende des Zirkniger Sees am Sügel Terfische, mitten zwischen beiden Thälern ftand eines auf dem Rreuzberg und eines am Abschluß des Laaserthals auf der Anhöhe Gradaz. Jenseits der höheren öftlichen Bergftufe bes Oblater Hochplateaus, an ber Umrandung ebenfalls mit Gradisches besett, begleiten starke Befestigungen den Lauf des Gurkflusses von seinen Quellen bis zur Einmündung in die Save. Die wichtigsten berselben waren in Sloka gora ober St. Canzian, in Gradische oberhalb Rob, in Flowagora, Großtoren, Walitschendorf, dann ober Trögern und auf dem Abamsberg ober Hof. Der ansehnliche Bügel Rutscher ober Bodsemelj in ber tiefen Thalniederung der Kulpa, die einzige bedeutendere Erhöhung im Möttlinger und Cernembler Thalgrunde, war mit einem über 2.000 Schritte messenden Erdwall umgeben. Auch auf den Bergen im Umfreise des Lasbacher Moorbeckens, sowie der Save-Chene, so 3. B. auf dem Margarethenberg bei Krainburg, auf einer Anhöhe bei St. Beit ober Laibach, dann längs der engen Thalschlucht des Hauptstroms des Landes von Salloch bis zur Gurkebene unter Gurkfeld gab es eine Menge mit Gradisches besetzte Kuppen. An ber einstigen Cinmundung bes Laibachflusses in die Save, fast ein Kilometer ober bem jegigen Zusammenflusse ber beiden Flüsse, stand in der Ebene am Uferrand ein Gradische zum Schut der Schiffahrt. Innerhalb der Umwallungen trägt der Boden eine humusreiche schwarze Erde, oft mehrere Meter tief, mit Kohlen, Geschirrscherben, Thierknochen und sonstigen Abfällen des Haushaltes vermengt; vertiefte Mulden, die sogenannten Wartellen, bezeichnen die Erdflächen, über denen die Holzhütten der Gradischebewohner standen.

Man geht nicht fehl, in der Nähe solcher Befestigungen die Gräber ihrer Vertheidiger zu suchen. Meist sind es hügelgräber oder Tumuli, vom Bolt "gomile" genannt; sie treten theils vereinzelt, theils in kleineren oder größeren Gruppen auf. Es gibt Gomilen von Riesengröße bis 5 Meter hoch, im Umkreise bei anderthalbhundert Schritte messend, andere sind nur durch schwache Erdwellen angedeutet, viele hat der Pflug des Ackersmanns, die Haue des Winzers, die Einwirkung der Naturkräfte dem Erdboden gleich gemacht. Als die Römer in das Land kamen, sielen ihnen dei Vir nächst Sittich die unter dem großen Gradische "Nowi Swet" im Thalgrund stehenden Riesengomisen auf, sie nannten nach ihnen ihre in deren Nähe errichtete Marschstation "ad acervos", auch "Acervone", "bei den Hügeln", oder "die Hügelstätte". Sehr gomisenreich waren die Rekropolen in Rowische bei Bründl, bei Dobrawa in der Pfarre Döbernig, auf dem Adamsberg ober Hos, in Germ bei Podsemels. Viele Tumuli waren Begrädnißstätten bloß für einzelne Personen; in einem großen auf dem Winiwerch bei St. Canzian lag ein Häuptling mit seinem Pferde, auf dem Adamsberg waren in einer großen Gomile die Gräber zweier Krieger, durch Steinsat getrennt, doch knapp aneinander, das eine mit Leichenbestatung,

das andere mit Leichenbrand; manche größere Tumuli waren Familiengräber. Zwei Riesengomilen an der Bezirksstraße bei Podsemels bargen mehrere Hunderte von Leichen, ganz beigelegt oder mit Leichenbrand in Urnen, mit zusammengestürzten Grabkammern aus Steinsaß, auch mit bloßen Aufschüttungen von Kohle und Asche. Bon den beigesetzen Leichen, selbst von den Steletten war in den Gomilen meist nichts anderes übrig geblieben, als eine dunklere Färbung der Erdschichte. Ausgedehnte Flachgräber mit Tumulis abwechselnd kamen in Watsch und Slepschek bei Nassensußen

Bu ben reichst ausgestatteten Begräbnisstätten gehören jene am Tersischehügel bei Zirknit, auf bem Magdalenenberg bei St. Marein, die Hügelgräber um St. Margarethen und bei Germ, vor allen aber die berühmte Nekropole von Watsch ober einem fruchtbaren Hochplateau des Savethals, wo der Bolkssage nach einst eine große Stadt stand am Abhang eines dolomitischen Bergkammes, von Klenik bis zum heiligen Berg reichend, mit Gräberstätten in Zwischenräumen, dann das bedeutende Todtenfeld am südlichen Rande des Nassenstätzt der Slepschek und Oftroschnik.

Die Bronzefunde dieser Gräber stimmen in ihrem Charakter, wie gesagt, wesentlich mit jenen von Hallstatt überein; es zeigen sich aber an ihnen auch merkwürdige Analogien mit den Funden aus den euganeischen Gräbern in Oberitalien, sowie endlich in den Funden einzelner dieser Grabstätten, so z. B. in Zirknit, dann in Ostroschnik bei Nassensuße ein gewisser localer Typus ausgeprägt ist. An allen diesen Fundstellen waren eiserne Kelte, Lanzenspitzen, Speere und kleine Meiser sehr häusig. Kurzgriffige Dolche aus Eisen, in der dünnen verzierten Bronzescheide steckend, erscheinen selten, dagegen Pfeilspitzen aus Eisen oder Bronze ziemlich häusig, entweder flach, mit Widerhaken versehen, oder bei jenen aus Bronze pyramidal dreissügelig mit der Dülle zum Anstecken und mit Giftloch. Eine merkwürdige Erscheinung ist das fast gänzliche Fehlen der dieser Culturperiode eigenthümlichen Schwerter; die einzige derartige Wasse, welche bis jetzt in Krain gefunden wurde, ist ein schwerts bronzenes Hallstatter Kurzschwert, welches in der Grabkammer einer Gomile in Germ zwischen Gefäßen aufrecht im Boden steckte.

Umso auffallender ist das Vorkommen der in anderen Ländern sehr seltenen Bronzeschelme in verschiedener Gestaltung. Aus Watsch kennt man deren fünf, vier davon befinden sich in dem naturhistorischen Hosmuseum zu Wien, einer im krainischen Landesmuseum; zwei derselben, aus Bronze gehämmert mit einsacher Schneide nach der Länge des Hauptes, stimmen mit den Helmen von Negau in Steiermark ganz überein, einer davon hat etruskische Schriftzeichen. Von drei weiteren Helmen ist einer aus Bronzeblechen zusammensgenietet, einer mit Doppelkamm, ein zweiter mit Helmzier an der Kante zum Anbringen der herabhängenden Erista. Außerdem gab es auch große schüsselschen Kopsbededungen aus Holzgeslecht, mit Leder überzogen und mit Bronzenägeln dicht beschlagen oder zwischen

ben Rägeln mit freisrunden Blatten belegt, nach oben in eine Spite endend. Solche benagelte flache Mügen und phalerentragende fpige Solzhelme famen in ben Sügelgräbern von Rowijche und St. Margarethen vor, beren getreue Nachbildungen die Erzkünstler auf ben Bronzegefäßen in getriebener Arbeit zur Darstellung brachten. Auf ber berühmten Situla von Bologna tragen die Krieger alle in Krain vorgekommenen Formen ber Helme und der Ropfbedeckung, die benagelten flachen Müten mit vorstehendem Rande finden sich auf einer in Watich gefundenen Situla, auf ben Bruchstücken ber ähnlichen Situlen von Morizing und von Windisch-Matrei in Tirol wieder, sowie auf mehreren Erzeugnissen oberitalischer Metalltechnik von Efte. Die soeben erwähnte, im Bilde dargestellte Situla von Batich wurde in ber Nähe eines Rriegergrabes gefunden und bilbet bergeit eine Rierbe des Museums in Laibach; sie ist sowohl durch die Technik als auch durch ihre figuralen Darstellungen von großer Bebeutung für die Geschichte der archaischen Runft und beghalb cines der berühmtesten Fundstücke dieses Zeitalters geworden. Diese Darstellungen bringen festliche Scenen, Aufzüge und Rampfipiele zur Anschauung. Gin Seitenstück zu biesem Brongegefäß bildet eine ebenfalls in Batich gefundene, bergeit im Besite bes Rurften Ernft von Windischgrat befindliche Gürtelichließe, auf welcher zwei Reiter nebft einigen Nebenpersonen in friegerischem Rampfe bargestellt sind. Es ist tein Zweifel, daß diese beiben merkwürdigen Schöpfungen archaischer Runft lebhaft an ähnliche Erscheinungen altgriechischer Runftentwicklung und an gleichartige Junde in Italien erinnern; bennoch spricht bei ber Frage, ob die Situla und die Gürtelschließe von Batich auf heimischem Boben entstanden ober Erzengnisse etrustischer Technik seien, der Gesammtcharakter ber Entwicklung ber Hallftatter Cultur im Lande, namentlich aber die barauf vorkommende Darftellung von Scenen des Bolkslebens und von Bolkstrachten, deren Belege in ben frainischen Gräbern enthalten find, eher bafür, sie einer im Lande zu bedeutender Entwicklung gelangten Metalltechnik zuzuschreiben.

Auch der große Formenreichthum der Gewandnadeln (Fibeln) dieser Epoche spricht für die heimische Erzeugung; wären sie von auswärts bezogen worden, so hätte sich dieses Zierstück nur auf einige wenige, bei der Bevölkerung beliebte Formen beschränkt. — Die Fibeln aus den krainischen Gräbern der Hallstatt-Periode entsprechen zum großen Theil den Fibeln des Hallstatter Grabseldes, zum Theil aber auch manchen oberitalischen, insbesondere den euganeischen, welche weiter im Norden nicht vorkommen, sie bilden also gewissermaßen das Bindeglied zwischen den beiden Fundgebieten. Die verschiedenen Formgattungen der Fibel, welche in ihrer Einfachheit durch die Namen Brillenfibel, Bogens, Schlangens, Nachens, Armbrusts und Certosasibel gekennzeichnet werden, haben durch allerlei Abänderung oder Zuthaten die mannigfachste Ausgestaltung erhalten; bemerkensswerth ist im Besonderen die Bogensibel, deren Bügel aus aneinandergereihten, meist über

einen eisernen Drahtkern gegossenen Anoten besteht und bisher einzig in Arain gefunden wurde, woraus zu schließen, daß sie ein Erzeugniß örtlicher Betriebsamkeit ist, weßhalb man ihr auch den Namen "Watscher" oder "Arainer Fibel" beigelegt hat. Später treten Fibeln mit Thierköpsen am Ende der Nuthe auf, ein beliebtes Motiv war der Jagdhund mit der vor ihm schwimmenden Ente. Mannigfach ist das Anhängsel der Fibeln, bald Ringe, bald hohle Augeln, aus zwei Hälften zusammengenietet, bald an Kettchen hängende



Trommeln ober sonstiger, beim Gehen der Fibelträgerin rauschender, formenreicher Behang. Die Gürtel aus Bronzes oder Eisenblech, ein häufiger Zierat der Männer, sind theils glatt, theils mit Tremolirstich oder mit getriebener Arbeit verziert. Arms und Fußringe, paars weise von gleicher Form, kamen an den Leichen häufig vor, zuweilen am Oberarm mehrere derselben dicht anschließend und eine Art Armschiene bildend; in den Brandgräbern lagen sie in hölzernen Behältern mit Leder umwunden als Beigaben, die meisten sind geknotet, gerippt, mit bandartigen Strichen versehen, nie offen, zuweilen an den Enden übergreisend, die dünnen Armringe der Kinder sind oft mehrspiralig. In den Gräbern der Reichen befanden sich auch hohle, aus dünnem Blech auf einen Holzkern gehämmerte Armringe.

Während der Typus der Haarnadel wenig Abwechslung bietet, was auch von den Fingerringen gilt, zeigen die Ohrringe einen größeren Formreichthum. Un einem solchen einfachen Drahtring hängt zuweilen eine durchlöcherte Kaurischnecke, Cypraea moneta, die vielleicht damals hier im Lande wie jest bei den Negern in Ufrika als Geld gedient hat; noch heutzutage schmucken die Mädchen im tiefen Unterkrain und weiter abwärts in den fübslavischen Landen ihre Bopfe und Gürtel mit diesem Conchyl und mit Gold- und Silbermungen. — Eine besondere Art von Ohrgehangen bilden dunne Bronzeblechstude von der Form seitlich geöffneter Cylinder; andere Ohrringe bestanden aus ein= oder zwei= fachen Spiralen, an welchen zuweilen wieder eine ganze Reihe von Ringen hing, die bis unter das Schlüffelbein herabreichten. Als fehr häufiger Halsschmuck der Frauen wurden Berlen aus Bernstein und aus ein- ober vielfarbigem Glas getragen; von ersterem kamen Stude von ansehnlicher Größe vor, ein berebetes Zeugniß bes bamals von ben alten Benetern schwunghaft betriebenen Handels mit diesem kostbaren Broducte der Ostsee auf ber uralten, über Carnuntum durch Krain nach Italien führenden Bernsteinstraße, wie ber mit den Glasperlen der eapptischen Mumiensärge übereinstimmende, in den Gräbern vorkommende Glasperlenschmuck auf den phönizischen Handel in unseren Gegenden hinweist.

Gold kam nur in sehr dünn geschlagenen Lamellen und höchst selten vor; auf solchen Goldplättchen zeigt sich meist ein mit der Punze eingeschlagener Kreis mit Centralpunkt. Den Halsschmuck der Männer bildete der in der Regel gedrehte bronzene Torques, eskamen jedoch auch hohle, auf einem hölzernen Kern gehämmerte Halsringe vor (Adamssberg). Zur Ausbewahrung der Salben dienten Büchsen aus Horn oder Bein, an der Außenseite mit Kreisen verziert.

Bon dem Aleingeräthe zum Gebrauche der Frauen verdienen die schönen Nadels büchsen aus Bronzeblech mit an Kettchen hängenden Blechen, thönerne Spinnwirtel und Webstuhlbeschwerer hervorgehoben zu werden. Bronzesicheln kamen nur am Hügel Tersische bei Zirknit vor.

Von den Bronzegefäßen dieser Periode sind die Ciste, die Situla, der Ressell mit Tragreifen und große, einhenkelige Schalen vertreten, deren dünn ausgetriebenes Metall sich sehr oft in pulvrige Patina aufgelöst hat; nur die stärkeren Gefäßtheile an der Öffnung sind zuweilen erhalten geblieben. Viel zahlreicher und zumeist gut erhalten sind die mit freier Hand angesertigten Thongefäße, mit glänzend schwarzem, graphitähnlichem Überzug versehen; sie sind oft Nachbildungen der Metallzefäße, wie denn überhaupt der damaligen Keramik unverkennbar der Stempel der ihr als Vorbild dienenden Metallztechnik aufgedrückt ist.

Große bauchige Aschenurnen, im Grabe gewöhnlich mit roh gearbeiteten Schüsseln bebeckt, tragen als Berzierung vorstehende Leisten, torquesartige Bänder, Umbonen, hornähnliche Ansätze, Reihen knopfartiger Erhöhungen oder großer Nietnägel, eingebrückte schmale Streisen in Voluten auslausend; das Ornament des sogenannten Wolfszahns, das sind wechselweise schraffirte Oreiecke, ist häusig. Nichts Schablonenartiges ist an diesen nicht ohne Geschmack hergestellten Thongesäßen wahrzunehmen. An einzelnen Urnen befand sich an der Hohltehle der Mündung ein Beleg aus dünnem Bronzeblech, einige derselben trugen an der Außenseite eingedrückte Bronzesnöpse. Bezeichnend für eine gewisse Epoche dieser Cultur, die man mit dem V. Jahrhundert v. Chr. schließen läßt, sind die rothen Urnen mit hohlem Fuß, von eiförmiger oder bauchiger Ausweitung mit breitem Graphitband in der Mitte oder an dessen Stelle mit graphitirten Strichen verziert. In dieser nämlichen Zeit treten auch die enggerippten Bronzecisten auf, als Nachahmung derselben in Thon mit eingedrückten Schnüren statt der hervorstehenden Rippen stellt sich eine rothe Urne mit flachem Deckel vom Abamsberg dar. Wie in der Keramit der Pfahlbauten sehlt es auch hier nicht an Kinderspielzeug aus Thon. Die eine Riesengomile in Germ bei Podsemelj lieserte zwei Pferdchen, eines davon auf vier Räderchen, dann hohle Klappern mit Steinchen im Innern, in den Kormen des Klaschenfürdis und der Gans.

Die Eisenzeit in Krain. La Tene-Periode. Die Eroberungszüge der Gallier aus dem Westen Europas über Oberitalien und das sübliche Noricum in die pannonische Niederung und weiter über Macedonien bis nach Aleinafien, deren Beginn man in das V. Jahrhundert v. Chr. sept, haben bleibende Spuren in den von ihnen durch Jahrhunderte befetten Ländern zurudgelassen. Die von ihnen ausgegangene Cultur, gekennzeichnet durch forgfältige Bearbeitung des Gifens zu mahren Meisterwerken ber Baffenschmiedekunft, verbreitete sich auch unter ben illgrischen Stämmen ber Japoben und Latobiker. Die gleichen Waffen, das nämliche Kleingeräth, wie es in Bononia (Bologna), dem früheren, von den Galliern eroberten und durch Jahrhunderte innegehabten etruskischen Felfina, bann in bem von Julius Cafar eingenommenen gallischen Hauptsite Alesia (jest Alise-Sainte Reine) oder auf der Fundstelle La Tene am Neuenburger See, von wo diefe Cultur ben Namen ber La Tene-Cultur führt, bann zu Stradonit in Böhmen, einem ber hauptsite ber gallischen Bojer, sowie auch an verschiedenen Orten in Ungarn auftritt, haben erft vor kurzem die in Krain gemachten Aufdeckungen der gallischen Gräber zu Balitschendorf bei Seisenberg, Slepschef in Oftroschnik nächst Nassenfuß und in Germ bei Möttling zu Tage geforbert, womit die bis nun bestandene Lucke zwischen ber im Lande so reich vertretenen Hallftatter und der erst nach etwa vierhundert Jahren nachfolgenden römischen Cultur ausgefüllt murbe.

Ihre Gräber bestanden in Slepschek, von wo die Hauptsunde herrühren, aus cylindrischen Aushöhlungen im Dolomitfels von 30 Centimeter Durchmesser, worin zu unterst die nach dem Leichenbrande gesammelten Knochen, dann barauf geschütteter feiner

Sand und dazwischen die meift absichtlich verbogenen eisernen Schwerter mit ober ohne Scheibe, Ketten, Haumesser, Zierat und sonstiges Aleingeräth lagen.

Das aus weichem Gifen gearbeitete zweischneibige Schwert, fast ein Meter lang, ohne Mittelrippe, mit parallelen Schneiden und breitem Griff, nicht zugespitzt, sondern am Ende abgerundet oder ftumpfwinkelig, wurde nicht als Stich-, fondern als Hauwaffe gebraucht; im Kampfe beim Sieb oft gefrümmt, trat es der Krieger nach dem Zeugniß römischer Schriftsteller mit bem Fuße wieder gerade. Es ist von der nämlichen Form wie jenes ber gallijchen Scharen bes Brennus, vor benen Rom ergitterte. Die Gallier trugen es an der rechten Seite an einer eisernen Kette als Wehrgehänge, auch diese lag in den Gräbern von Slepschek bei den Waffen. An der aus dünnem Eijenblech kunftvoll gearbeiteten Schwertscheibe treten als neues Ornament Bogelköpfe ober das Triquetrum mit geschwungenen Linien auf, welche in Voluten ober Ranken enden. Buchtige Saumeffer von einer in der Bronzezeit nicht vorgekommenen Größe und Form sind am Griffende zu einem Ring ausgehämmert; die viel breiter und mannigfacher gewordenen Lanzenspißen tragen eine sehr verschmälerte lange Dülle; Schilde mit eiserner Schildsessel vervollständigen die Rüstung der Krieger. Eines der schönsten Fundstücke dieser Zeit ist ein Bronzehelm von Beißfirchen mit Kappenschilb am Racken, mit rundem Gisenknopf an der Spige und mit beiderseitigen Backenklappen aus Bronzeblech, mit getriebenen Balmetten verziert.

Geben die Beile mit der Schneide parallel laufendem Schaftloche ein Zeugniß bewundernswerth entwicklter Schmiedekunst, so kennzeichnen anderseits die aus Bronze oder Eisen versertigten Fibeln durch ihre eigenthümliche Form die ganze Zeitperiode. Als Armschmuck erschienen solide oder hohle eiserne Ringe, zuweilen mit Anoten versehen, oder ein verschiedbarer Trahtring; sehr charakteristisch sind bronzene Armringe aus hohlen aneinander gereihten Halbkugeln. Als Halsring wurde von Männern der gedrehte bronzene Torques getragen, wie ihn die römische Kunst in der berühmten Marmorstatue des sterbenden gallischen Fechters dargestellt hat. Die Gürtel bestehen ganz aus Ringen mit eingesührten bandartigen Zwischengliedern und tragen als Schließe einen Pferdekops. Das berühmte gallische Email ist durch einen Knopf aus rother Pasta als Berzierung des Bügels an einer La Tene Fibel aus Germ vertreten. Die früher häusigen Bernsteins und Glasperlen vermißt man bei uns in den gallischen Gräbern gänzlich; es scheint der Handel mit diesen beiden Artikeln seinen einstigen Weg durch Krain verlassen zu haben, dagegen wurden Armbänder und Fingerringe aus Glas gesunden.

Die barbarischen Silbermünzen ber Gallier erscheinen zum erstenmal im Lande, sie sind Nachahmungen der Tetradrachmen Philipps des Zweiten von Macedonien. An der Vorderseite mit reichbehaartem männlichen Kopf und breitem Perlendiadem, auf der Rückseite mit einem Pferd oder einem Reiter; zuweilen erscheint auf denselben der Name



Adnamat; solche Münzen kamen in St. Michael, in Nauportum (Oberlaibach) und im Sitticher Bezirk vor. Sehr kleine Silbermünzen von Linsengröße, zu Oberlaibach gefunden, erinnern in der Präge an griechische Vorbilber. Die ohne Sorgfalt roh gearbeiteten Thongefäße mit Henkeln sind noch immer mit freier Hand angesertigt.

Mit der La Tène-Periode schließt die Urgeschichte Krains ab, ihr folgt die Eroberung des Landes durch die Römer. — Die ursprünglich friedlichen Beziehungen Roms zu den benachbarten Japodenstämmen wurden zwar durch wiederholte räuberische Einfälle dersselben gestört, ohne daß die Republik, damals mit der Unterwerfung Macedoniens und Dalmatiens beschäftigt, zur Bändigung der beutegierigen Stämme geschritten wäre; sie begnügte sich mit der durch den Consul Ümilius Scaurus im Jahre 128 vollzogenen Eroberung des Landes süblich der Alpen, wonach das jetige Wippacher Thal mit dem angrenzenden Karstgebiet in römischen Besitz kam und seitdem zu Italien gehörte.

Erst von Inlins Casar, nach welchem ber Gebirgszug bes Birnbaumerwaldes ben Namen ber julischen Alpen führt, wurde ein große Ziele verfolgender Kriegsplan in dieser Richtung entworfen. Casar besuchte auch unser Land, um, wie er sagte, "diese Gegenden und Bölker kennen zu lernen"; er zeichnete den römischen Eroberungen den weiteren Weg durch das Saveland bis zur Donau vor. Jum Vorgehen nach diesem Plane gaben abermalige Randzüge der Japoden gegen Tergeste (Triest) und Nanileja Anlaß. Nach Casars

Ermordung führte sein Neffe Octavian persönlich die Legionen gegen die Japoden und Latobifer, er nahm die Bergkastelle an der oberen Poit ein, zog dann auf der durch die Wälder am mons Aldius (dem heutigen Schneeberg bei Laas) gebahnten Heerstraße in das Laaserthal, wo ihm die befestigte Japodenstadt Metullum (am Hügel Ulaka bei Altenmarkt) heldenmüthigen Widerstand leistete. Octavian wurde beim Sturm zweimal verwundet; die Vertheidiger, von der Übermacht erdrückt, fanden mit den Ihrigen in den Flammen der angezündeten Stadt den Tod. Von Metullum weiter ins Innere des Landes vordringend, unterjochte der Kasser die an der Gurk ansässigen Latobiser und beendete mit der Einnahme des wichtigen, an dem Einfluß der Kulpa in die Save gelegenen Segesta, des späteren Siscia der Römer (Sissia der Römer (Sissia der Romer (Nochmals flackerte der Unabhängigsteitsgeist der unterjochten Bevölkerung in den wiederholten pannonischen Aufständen auf in den Jahren 15 v. Ehr. und 6 bis 9 n. Ehr., nach deren grausamer Unterdrückung durch Tiberius und Drusus unser Land durch zwei Jahrhunderte Frieden genoß.

Wie überall wurden auch hier vorerst Militärcolonien gegründet, denen sich bürgerliche Ansiedlungen anschlossen. Die wichtigste berselben war Emona (Laibach), mit beren Aufblühen Nauportum (Oberlaibach), die ehemalige Berladestation für den Schiffsverkehr auf der Laibach und Save, immer mehr verfiel. Das Standlager von Emona bezeichnet noch heutzutage das ziemlich erhaltene massive Mauerviereck auf dem "deutschen Grund" ("mirje"), 412 Meter lang, 317 Meter breit. Die Civilstadt breitete sich an ben beiben Ufern der Laibach aus und bejaß einen zweiten befestigten Punkt auf dem im Often sich erhebenden Schlogberg. Eine Bafferleitung, gespeift von den Quellen Dragomer und Slategg bei Gleinig, eine Wegstunde außer Laibach, Tempelreste, Mosaikböden, Mauern von Gebäuden mit bemaltem Eftrich, heizbare Baber, Refte von Statuen tamen bei Ausgrabungen namentlich am linken Laibachufer im Burgftallviertel zutage. Aus bem Standlager führte die Militärstraße nordwärts zur Save und weiter nach Celeja (Cilli). Langs berfelben erftreden fich ein Rilometer lang beiberfeits bie Graberftatten ber Stabt. Bur Gemarkung Emonas gehörten auch mit Inbegriff von Nauportum die Ansiedlungen am Juge der Waldberge jenseits des Moors, unter denen die des heutigen Igg ein blühendes Gemeinwesen bilbeten, bann jene langs ber Save bis zur Einmundung ber Laibach. Den Gründungen aus der julischen Zeit dürften auch beizuzählen sein der wichtige Commandoplat Praetorium Latobicorum in Treffen und das ausgedehnte Neviodunum an bem einstigen Ufer ber Save nach ihrem Austritt aus ber Thalenge bei Gurtfelb. Diefe Stadt, sowie der Borort der Latobiker wurden unter Bespasian zu Municipien erhoben. Nicht blos in größeren Standlagern, auch in zerstreuten Bachtposten mar bie Wilitärmacht

im Lande vertheilt. In die eingenommenen Caftelle der Eingebornen schickte man kleine Befatungen, um die Bevölkerung der einzelnen Gaue im Zaum zu halten.

In der Nähe der alten Gradische kommen in Krain sehr häusig auch römische Gräber vor, wohl zumeist der dort stationirten Soldaten und ihrer Familienglieder, wie in Isowa gora bei Obergurk, in Wasitschendorf im Gurkthal, in Kahendorf nicht weit vom großen Gradische auf dem Adamsberge, in Otok und Podsemels unter dem befestigt gewesenen Autscherhügel. Eine solche Hochwarte, speculum, deren lateinischer Name sich in dem slavischen Bergnamen spega erhielt, war der von der Save vor Sagor durch die Bergspalte bei Renke sichtbare Berggipfel ober Billichberg am Abschluß einer Seitenschlucht des Savethals, an seinem westlichen Abhang befinden sich Römergräber nicht weit von den Ansiedlungen der einstigen Urbewohner. Eine ähnliche Hochwarte stand auf dem höchsten Berggipfel ober den Quellen der Gurk in Oberkoren an der Stelle des dortigen Gradische; ein daselbst gefundener Gradistein des Marcius Blandus bezeichnet denselben als Veteran und Decurio einer norischen Legion. Auch der Römerstein von der Bergkuppe Trebinehserch ober Neudegg mit einer römischen Verschanzung im einstigen Gradische erwähnt einen Soldaten der dortigen, der vierten aquitanischen Cohorte angehörigen Besahung.

Die Strenge, womit Tiberius den im Savelande ausgebrochenen Aufstand unterstückte, und die hierauf erfolgte Einreihung der wehrbaren Mannschaft in die römischen Legionen entzog den Eingebornen die Kräfte und Mittel zur Fortschung des Aufstandes, manche grollende Gemüther wurden durch das Gefühl der Angehörigkeit zu einem großen Staatswesen mit den neuen staatsichen Einrichtungen ausgesöhnt, Mischehen knüpften engere Familienbande, aus denen eine Generation hervorging, die zu den treuesten Anhängern Roms zählte. Neben römischen Familiennamen kommen häusig auf Grabsteinen jene der japodischen Familien des Landes vor, so namentlich auf den Steinen aus der Umgebung von Nassenschuß, von Igg und im Laserthal. Solche Namen sind: Adnomatus, Buco, Buio, Coromara, Emo, Epono, Eppo, Fenco, Lasciontia, Lassonia, Woiota, Nertomar, Oppo, Plactor, Secco, Tetta, Turio, Viburna, Voltaro, Voltrex, Voltupar und andere mehr. Dies gestattete den Kömern eine bedeutende Verringerung der Militärmacht im Lande; schon im Jahre 30 n. Chr. wurde die neunte Legion aus dem Savelande nach Afrika gesendet, im Jahre 47 ging die achte (Augusta) nach Mössen ab, so daß als Besatung nur mehr die fünfzehnte (Apollinaris) übrigblieb.

Nach seiner politischen Eintheilung bildete Krain keine für sich abgeschlossene Provinz, es gehörte in seinem nördlichen Theile zu Noricum, in seiner ganzen südlichen und südöstlichen Ausdehnung längs der Flüsse Save (Savus), Gurk (Corcaras) und Kulpa (Colapis) zu Oberpannonien. Unter Kaiser Hadrian wurden die Grenzen Italiens bis zur Station Adrans — dem heutigen Trojana — wo Noricum begann, vorgeschoben; Emona wird von

bamaligen Schriftstellern als die erste italische Stadt bezeichnet. Bon Soldaten angelegte, aut erhaltene Straßen dienten dem freien Verkehr ohne lästige Mauthichranken und Steuern.

Die Hauptstationen auf der Route Aquiseja—Celeja waren: Fluvio frigido (Heidensichaft), ad Pyrum in alpe julia (Hruschize), Longaticum (Loitsch), Emona (Laibach), Savo fluvio (Tschernutsch), ad Quarto decimum (in der Umgebung von Mannsburg), ad Publicanos (Lufoviz), Atrans (Trojana); auf der Route Emona—Siscia: daß schon früher erwähnte ad Acervos (St. Beit bei Sittich), Praetorium Latobicorum (Treffen), Crucium (Grübse bei St. Bartesmä), Neviodunum (Dernovo-Masenze) und Romula (Mosriz). Es gab auch ein Netz von Nebenstraßen, welche später als Saumwege noch bis ins vorige Jahrhundert benützt wurden, eine derselben führte aus dem Laaserthal mit einer Udzweigung nach Igg ins Gursthal, mit welchem auch die Auspaniederung von Möttling-Tschernembl in Berbindung stand, wo Gräber und Dentsteine in Stressowitz, Tschernembl, Tributsche und anderen Orten einstige römische Ansiedlungen bezeichnen und bei Tschernembl eine gut fundirte Kömerstraße in ziemlicher Strecke erhalten ist.

Auch ist nicht zu bezweiseln, daß der bis zur Eröffnung der Sübbahn erhaltene Treppelweg für die Schiffszüge auf der Save stromauswärts schon in Römerzeiten benützt wurde; drei auf dieser Strecke bei Piauschso gegenüber Reichenburg zusammengefundene Meilensteine tragen die Namen der Kaiser Maximius, 238 n. Chr., Trebonianus Gallus 252, Constantius Chlorus und des Mitkaisers Maximius Daza 306; zwei derselben haben die Bezeichnung 35 Meilen von Celeja. An dieser Straße vermittelte bei Ratschach gegenüber der Station Steinbrück eine Brücke über die Save die Verbindung mit dem Sannthal und mit Cilli. Wichtige Schifferstationen zwischen Emona und Neviodunum befanden sich in Werneg und in Saudörfl.

Die Verwaltung im Lande war eine bürgerlich-militärische, erst unter Diocletian und Constantin erfolgte ihre Trennung. In erster Instanz wurden die Geschäfte durch die Gemeinden besorgt, die Verwaltung war eine billige, denn alle Beamten dienten ohne Gehalt. Es gab keine Staatsschuld. Der Kataster diente als Basis für die Grundsteuer, welche nur zwei Procent des Ertrags und einen mäßigen Zuschlag an Naturalien betrug.

Was die Religionsverhältnisse betrifft, so beziehen sich die meisten Überbleibsel des Cultus — Altäre und Votivsteine — auf römische Gottheiten, so auf Jupiter, Herfules, Neptun, Äsculap, Bacchus, Ceres, Diana, Hefate, Luna, jedoch auch Localgottheiten wurden verehrt, wie Äcorna, Genius loci, Noreja, Sedatus, Silvanus; der Flußgott des Hauptstroms des Landes, Savus, und die Flußgöttin des Sannflusses, Absaluta, erscheinen auf Botivsteinen längs der Save. Der Mithrasdienst hatte seine Cultusstätten in Atrans, Praetorium Latodicorum und Neviodunum; das merkwürdigste hierher gehörige Denkmal ist die in einen Naturselsen eingehauene lebensgroße Darstellung des den Stier

töbtenden Gottes in Roschauz bei Tschernembl. Es ist wohl anzunehmen, daß auch das Christenthum schon in der ersten Kaiserzeit seine Bekenner im Lande gehabt hat, obschon dafür die Gräbersunde keine Belege geliesert haben. Außer den Namen mehrerer Kaiser, Würdenträger und sonstigen Bediensteten in der Civil- und Misitärverwaltung des Landes, serner von Sclaven und Freigelassenen erscheinen auch bürgerliche Beschäftigungen, wie z. B. die Junft der Schiffsleute, der Jimmerleute, der Schmiede, der Grobtuchmacher auf den Inschriftsteinen angeführt. Das schönste Denkmal der bildenden Kunst ist die fast lebensgroße bronzene, stark vergoldete Statue eines hohen römischen Würdenträgers, welche in Laibach beim Bau des Casinos ausgegraben wurde.

Die hierlands gefundenen Schmuckgegenstände aus Metall tragen den Charakter romanisirter Provinzialtypen, wie er auch an ähnlichen Gegenständen in Kärnten und Steiermark angetroffen wird. Die Keramik richtete sich in Formgebung, Verzierung und Relief an einzelnen Gefäßen nach römischem Geschmack; von eigenthümlichem Typus sind die geschlossenen bauchigen, nach oben spigen Urnen mit einer viereckigen Fensteröffnung aus den Gräbern von Neviodunum, welche an die altitalischen Hausurnen erinnern. Im Allgemeinen gilt auch in Krain die in allen Alpenländern gemachte Beobachtung, daß die neue Cultur die alte Art der Metalltechnik und der Keramik völlig verdrängte; der alte Formenreichthum weicht der fabriksmäßigen Sinförmigkeit der Erzeugnisse, die Thonwaaren werden auf der Töpserscheibe angesertigt und nur in einigen römischen Provinzialtypen hat sich ein Anklang an die Kunstformen früherer Zeit erhalten.

Mit dem beginnenden Verfall Roms wurde auch Krain von Drangsalen heimsgesucht, als Durchzugsland für die Usurpatoren des Reiches, als Pforte Italiens für die andrängenden Völkerschaften des Ostens. Als im Jahre 238 der Thracier Maximinus seinen Rachezug nach Rom unternahm, um den Senat für seine Uchterklärung und die Erhebung der Gordiane zur Imperatorwürde zu züchtigen, traf er die erste Stadt Italiens, Emona, menschenleer; alle Einwohner waren, dem Befehl des Senates solgend, gestohen, nachdem sie die Thüren der Heiligthümer und die Häuser in Brand gesteckt und alle in der Stadt oder auf dem Lande besindlichen Vorräthe theils fortgeschleppt, theils verbrannt hatten, so daß weder sür Menschen, noch für Vieh Nahrungsmittel vorhanden waren. Das Heer überstieg ganz erschöpft die Alpen; aber vor dem belagerten Lquileja erlag es der Kriegsnoth, und hier wurde Maximius mit dem Sohne Maximus von den meuterischen Soldaten ermordet.

Im Gegensatz zu diesem verhängnißvollen Geschick hielt Kaiser Theodosius 388 in Emona einen glänzenden Triumphzug, nachdem er den Gegenkaiser Maximus, welcher die Stadt lange Zeit belagerte, bei Siscia besiegt hatte. Bei der Verfolgung des Feindes nach Aquileja betrat er die befreite Stadt, wo ihn alle Stände, der freie Adel, die Patricier,

bie Rathsherren in ihren weißen Gewändern, chriftliche Bischöfe und heidnische Priester an den mit grünen Kränzen behängten Thoren der Stadt erwarteten; der Kaiser durchzog unter dem Jubel des Volkes, unter Gesang und Schellenklang beim Schein unzähliger Fackeln die mit Teppichen überdeckten Straßen. Einige Jahre später zog Theodossus abermals durch Emona im Kampse gegen den zweiten Kronprätendenten Eugenius, den er jenseits der Alpen am Frigidus besiegte, nachdem eine heftige Bora, wie sie auch jetzt in jenem Thale auftritt, mit unbeschreiblicher Gewalt auf die Fronte des Feindes vom Alpengebirge herabgestürzt war und die Reihen der Krieger untereinandergeworsen hatte. Während der Bölkerwanderung hörte das Land der julischen Alpen auf römisch zu sein.



Römifche Statue. Graburnen und andere Funde.



Schlof Auersperg bei Groß-Lafchish mit ber Rapelle auf bem St. Achatiusberg.

ihre Wohnsitze bis an die Draus und Rienzquellen vorgeschoben. Hier, auf dem Toblacher Felde, kam es im letzten Jahrzehnt des VI. Jahrhunderts, nach dem Bericht des Paulus Diaconus, zwischen den Baiern und Slovenen zu wechselvollen blutigen Kämpfen, in denen sich die Baiern schließlich als die stärkeren erwiesen und dem weiteren Vordringen der Slovenen ein Ziel setzten.

Allein nicht als ein freies, erobernbes, staatenbildenbes Volk erschienen die Slovenen in dem Alpengebiete. Schwer lastete auf ihnen das harte Joch der Avaren und das Auftreten Samo's (623 bis 662) brachte ihnen nur eine vorübergehende Erleichterung dieser Bedrückung. Um sich des wilden Reiters und Nomadenvolkes ganz zu erwehren, rust der Slovenensürst Borut (748) seine deutschen Nachbarn, die Baiern, gegen die Avaren zu Hilfe. Diese wird in wirksamer Weise geleistet, allein hiedurch die baierische Oberhoheit über Karantanien, wie nun das Kernland der Slovenen im ehemaligen Noricum genannt wurde und welches auch den größten Theil unseres heutigen Krain umfaßte, begründet und zugleich die Christianisirung der karantanischen Slovenen durch die Kirche von Salzburg angebahnt. Der tragische Untergang des baierischen Stammesherzogthums unter Thassilo (788) hatte den Ansall Karantaniens an die große Frankenmacht, sowie das thatkräftige Eingreisen des Patriarchates von Aquileja in das Bekehrungswerk der Alpenslovenen zur Folge.

An den wuchtigen Schlägen, mit welchen Karl der Große die Avarenmacht in Pannonien zertrümmerte, nahmen die karantanischen Slovenen lebhasten Antheil. Erich, der Markgraf der von Karl dem Großen an der Ostgrenze Italiens errichteten Mark Friaul, zu der Karantanien und somit auch Krain etwa seit 803 gehörte, erstürmte gemeinsam mit dem Karantanenfürsten Vojnimir im Jahre 795 den Hauptring der Avaren und versetzte dadurch ihrer Macht den Todesstoß. Überhaupt scheinen die Franken die Verwaltung Karantaniens wenigstens theilweise noch den slovenischen Stammeshäuptlingen anvertraut zu haben, dis das Slovenenvolk an die Versassung und Sitte des Siegers sich einigermaßen gewöhnt hatte und dann geräuschlos seine politische Freiheit einzbüßte. Den äußeren Anlaß zu dieser tief einschneibenden Veränderung gab die Empörung Ljudevits (gestorben 828), des Fürsten der pannonischen Slovenen zwischen der Save und der Drau. Erst seit dieser Zeit und seit der mit der Empörung Ljudevits mittelbar im Zusammenhange stehenden Auftheilung der Friauler Mark wurden die slovenischen Stammeshäuptlinge ganz durch fränkische Reichsbeamte ersetzt und Kärnten mit seinen Marken zum Herzogthum Baiern geschlagen.

Der große Sieg, den Otto I. im Jahre 955 auf dem Lechfelde über die Wagyaren gewann, eröffnete auch der Colonisation durch deutsche Einwanderung ein weites Feld. Insbesondere das Bisthum Freising wurde reich bedacht. Am 30. Juni 973 schenkte

Otto II. zu Tribur dem Bischof Abraham von Freising einen großen Gütercomplex, "gelegen im Berzogthum (Beinrich bes Bankers) und in ber Graffchaft bes Grafen Bopo, welche "Carniola" geheißen und allgemein "Creina marcha" genannt wird". Zum erstenmale begegnen wir hier der Mark Krain, zum erstenmale hören wir den Namen eines frainischen Markgrafen, zum erstenmale lernen wir durch diese Urkunde in unserem Lande eine Menge Örtlichkeiten flovenischer Benennung kennen, als deren Mittelpunkt Lonca ("Bijchoflack") am Zenerflusse erscheint. Alle diese Besitzungen werden in einer zweiten von Heiligenstadt am 23. November 973 datirten Urkunde wieder als in der allgemein "Chreine" genannten Region, und zwar "in der Mark und der Grafschaft bes Grafen Bopo" gelegen bezeichnet. Wann diese Mark errichtet worden, barüber gibt uns keine Urkunde einen Aufschluß; es erübrigt uns nur anzunehmen, die Markgrafschaft Krain fei furz vor dem Jahre 973 ins Leben getreten. Erft in den Jahren 989, 1002 und 1004 nennen uns die Urfunden den Grafen Baltilo, im Jahre 1011 ben Grafen Ulrich und im Jahre 1040 ben Grafen Cberhard als Borfteher von Rrain, von benen ber lettere ausdrücklich als Markgraf bezeichnet wird. Über die Ausdehnung ber Mark Rrain in dieser Zeit find wir nicht unterrichtet, fie wird ohne Zweifel das Flufgebiet der oberen Save mit Krainburg als Vorort umfaßt haben.

In dieser Markgrasschaft entwickeln sich nun nahe bei einander zwei bedeutende Immunitätsgebiete, der Besit des Bisthums Freising und jener des Bisthums Brixen. Nur die freisingische Herrschaft Lack umfaßte im Jahre 1160 bereits 261 Huben mit 4.700 Joch Land; überdies begegnen wir zahlreichen Berleihungen an dieses Bisthum auch in anderen Theilen von Arain. Sowohl für die Colonisirung als auch für die Christianisirung unserer Heimat war die Thätigkeit der Freisinger Bischöfe von entscheidender Wirkung; mit welchem Ernst sie namentlich die Arbeit im Weinberge des Herrn betrieben, dafür zeugen uns die noch jetzt in München erhaltenen, in slovenischer Sprache verfaßten Homilien und Gebete des Bischofs Abraham (957 bis 994), in denen wir das älteste Denkmal der slovenischen Sprache verehren.

Das Immunitätsgebiet von Brigen lag zwischen der Wurzner und der Wocheiner Save mit der Herrschaft Beldes als Mittelpunkt. Die erste Verleihung an dieses Bisthum datirt vom 10. April 1004; an sie reihen sich bald viele andere an, so daß das Patriarchat Aquileja, zu welchem Krain seit dem Jahre 811 in kirchlicher Beziehung rechtlich gehörte, gegen die beiden genannten Visthümer bedeutend zurücktritt. Von den übrigen Eigensgebieten des X. und XI. Jahrhunderts sind zu nennen: jenes des Slovenen Pribislav an der Mündung der Zeher in die Save, vermuthlich mit der Burg Görtschach als Mittelspunkt; ferner der Besitzstand des Grasen Wilhelm von Zeltschach an der Neiring im heutigen Unterkrain als ein Theil des Sanngaues und das Gebiet des Grasen Wernhard

von Istrien, welches sich nordöstlich von Lack gegen Krainburg ausgedehnt haben mag. Der Neffe dieses Wernhard, Namens Ulrich, ein Sohn des Grafen Popo von Weimars Orlamünde, erscheint in der Zeit von 1058 bis 1070 als Markgraf von Krain und Istrien, betheiligt sich als solcher an dem Zuge Heinrichs IV. gegen den König Bela I. und führt des letzteren Tochter Sophie von Ungarn als Gemalin heim (1062). Der reiche Eigenbesit dieses Grafen erstreckte sich in Krain südöstlich von jenem Brizens, etwa zwischen Radmannsdorf und Stein.

Als ber Markgraf Ulrich im Jahre 1070 mit Hinterlassung minderjähriger Söhne gestorben war, wurde die Markgrasschaft Krain nach einer siebenjährigen Bacanz vom Kaiser Heinrich IV. am 11. Juni 1077 zu Nürnberg dem Patriarchen Sieghard von Aquileja verliehen, um während des Investiturstreites diesen mächtigen Kirchenfürsten an den Thoren Italiens dauernd an das Interesse des Kaisers zu sessen. Allein die Markschint schon dem Nachsolger Sieghards (gestorben 1077, 14. August), dem Patriarchen Heinrich, der ansangs zu den Barteigängern Gregors VII. gehörte, entzogen und an den Eppensteiner Heinrich, einen Bruder des Kärntner Herzogs Luitpold, verliehen worden zu sein. Als jedoch Heinrichs Bruder, dem kaisertreuen Ulrich, das Patriarchat von Aquileja zutheil geworden, wurde dieses zum zweitenmale (1093) mit der Mark Krain besehnt. Kaiser Friedrich I. entzog aber dem Patriarchen neuerdings Krain, ohne daß wir über die Gründe dieser Maßregel näher unterrichtet wären, und verlieh dasselbe um das Jahr 1180 an das Haus der Andechs-Weraner.

Der neue Markgraf Berthold III. ftammte mutterlicherseits von ben Grafen von Weimar-Drlamunde ab, von benen er reichen Grundbesit in Istrien und Krain überkommen, diesen aber durch die Gunst des Raisers, sowie durch eigene Thatkraft und Energie vermehrt hatte. Auf Berthold III. (geftorben 1188) folgte sein Sohn gleichen Namens (bis 12. August 1204). Da Bertholds IV. ältester Sohn, Otto VII., mit der Hand der Tochter bes burgundischen Pfalzgrafen Otto zugleich die Pfalzgrafenwurde in Burgund erhalten hatte, trat er all sein Eigengut und seine Reichslehen in Istrien und Krain an seinen Bruder Heinrich IV. ab. Allein dieser, der Theilnahme an der Ermordung des Königs Bhilipp von Schwaben beschulbigt, wurde 1209 der Markgrafschaften Istrien und Krain verlustig erklärt und mit denselben Ludwig von Baiern belehnt; doch wurde Krain schon am 8. Mai 1210 wieder dem Patriarchen Wolfger von Aquileja verlieben, so daß das Patriarchat nun schon zum drittenmale im Besite Rrains als Reichslehens erscheint. Als es jedoch Heinrich gelang, seine Unschuld barzulegen, wurde er rehabilitirt und ihm sein Eigenthum in Krain zurückgegeben. Nach seinem Tode (1228) erhob sein Bruder Otto VII. von Burgund Ansprüche auf die Markgrafschaft Krain, wurde jedoch veranlaßt, am 25. Juli 1230 zu Gunften seines Bruders Berthold, ber bie

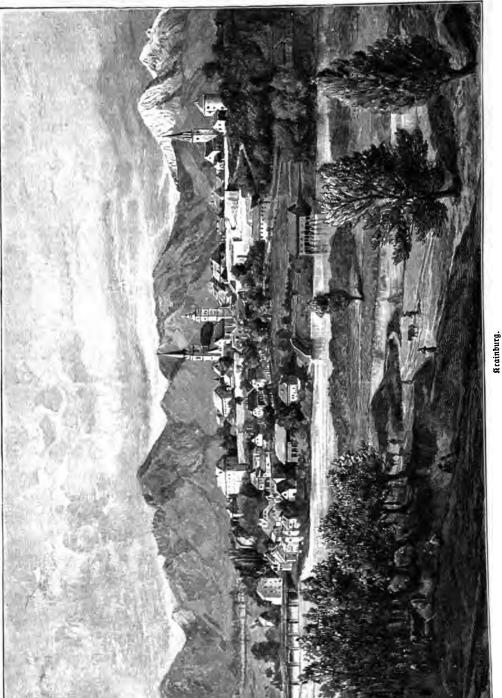

Patriarchenwürde von Aquileja bekleibete, darauf Verzicht zu leisten, und Krain blieb nun befinitiv beim Patriarchate.

Daneben taucht im letten Viertel bes XII. Jahrhunderts auch eine "marchia Hungarica" ober "Slavonica" auf. So nannte man nämlich jenen Theil Krains, welcher zwischen der Gurk und der Kulpa um Möttling gelegen und zu Kroatien gehörig im Besitze der Könige von Ungarn erscheint, später in jenen der Andechse und Sponheimer übergeht, und als im Laufe des XIII. Jahrhunderts die politische Lostrennung desselben von Kroatien eintrat, unter dem Namen der Windischen Mark einen besonderen Theil Krains bildete, bis allmälig derselbe auf ganz Unterkrain dis hinauf gegen Laibach ausgedehnt wurde.

Die territoriale Entwicklung Krains gehört zu den schwierigsten, noch nicht ganz burchforschten Gebieten heimatlicher Geschichte. Wir begegnen im XI. und XII., zum Theil noch im XIII. Jahrhundert einem bunten Durcheinander von großen und kleinen Eigengebieten und Kirchenlehen ber verschiedensten Abelsgeschlechter. Reben Aquileja, welches in ganz Krain als Diöcesankirche und mit einigen Unterbrechungen seit 1077 auch als Inhaber der Markgrafenwürde auftritt, bestehen die großen Immunitätsgebiete von Freising und Brixen mit zahlreichen durch ganz Krain zerstreuten Besitzungen; daneben begegnen wir dem theils ererbten, theils erworbenen Eigengebiete der Andechs-Meraner, die vorübergehend zugleich als Markgrafen im Besitze der Reichslehen erscheinen; ferner machen fich die Sponheimer geltend, die von den Eppensteinern nicht nur die Herzogswürde in Kärnten geerbt, sondern auch das gesammte Eigengebiet derselben in Arain an sich gebracht und vielfach vermehrt hatten. Laibach, Krainburg und Landstraß sind die Mittel= punkte besselben. Die Grafen von Bogen, die Ortenburger, die Heunburger und bie Sternberger, bas Erzbisthum Salzburg, bas Bisthum Gurt, bie Rlöfter von Vittring und St. Paul, ja selbst bas ferne baierische Diegen erscheinen in Krain begütert. Daneben treten seit ber Mitte bes XI. Jahrhunderts zahlreiche frainische Abelsgeschlechter beutscher Herkunft auf. Im Jahre 1060 wird uns ber erfte Auersperg urkundlich genannt und fast gleichzeitig begegnen wir in ber Geschichte bes Landes Rrain ben Scharfenbergen, Gallenbergen und Ofterbergen.

Allmälig treten jedoch diese vielen Eigen= und Lehensgebiete zurück gegen die Erwerbungen zweier aufstrebender Abelsgeschlechter, gegen die der Babenberger und der Sponheimer. Leopold VI. der Glorreiche wurde vom Freisinger Bischof Gerold am 5. April 1229 mit jenen um Gutenwert und St. Kanzian in Unterkrain gelegenen Gütern, die durch den Tod desk kinderlosen Andechsers Heinrich von Istrien seinem Stifte wieder heimgefallen waren, gegen 1.650 Mark Silber belehnt. Zu diesem Lehensgute erhielt Friedrich der Streitbare mit der Hand der Andechserin Agnes,

einer Nichte bes oben genannten Markgrafen Beinrich, auch die gesammten in Rrain gelegenen reichen Güter ber Andechs-Meraner, so daß er sich mit Recht ben Titel eines "Herrn von Krain" beilegen kounte. Allein auch die seit dem XI. Jahrhundert in Krain reich begüterten Sponheimer hatten im Laufe der Zeit ihre Besitzungen baselbst so fehr erweitert und vermehrt, daß Bernhard, Herzog von Karnten, im Jahre 1235 den Titel eines "Dominus Carniolae et Marchiae" anzunehmen berechtigt war. Roch mehr aber stieg ber Reichthum und die Macht ber Sponheimer, als Herzog Bernhard gegen jedes Recht bes durch den Tod Friedrich bes Streitbaren erledigten Freifinger Lehensqutes fich bemächtigte und bessen Sohn Ulrich im Jahre 1248 mit der von dem letten Babenberger geschiedenen und seitdem verwitweten Andechserin Agnes sich vermählte, durch ihr Heiratsgut seine Besitzungen in Rrain arrondirte und nun den Rampf mit Aquileja, bessen Territorial= und Lehensherrschaft nur noch eine nominelle war, aufnehmen konnte. Im Besite bes größten Theiles von Krain, mußte es Ulrich gelingen, die Landeshoheit an sich zu reißen und sich in Krain zum Landesfürsten aufzuschwingen. Und so konnte auch Ulrich in seinem Teftamente vom 4. December 1268 Ottokar II. von Böhmen zu seinem Nachfolger in Rärnten und Rrain ernennen. Diefer eroberte im Rampfe gegen den legitimen Erben, Ulrichs Bruder Philipp, Laibach, Stein und Landstraß und ergriff im Jahre 1270 Besit von Rrain, bem er jedoch im Wiener Frieden 1276 gu Gunften Audolfs von Sabsburg entsagen mußte. Die Bermaltung Krains wurde von Aubolf seinem Bundesgenoffen, bem Grafen Meinhard von Tirol übergeben, unter beffen Führung auch die frainischen Ritter an der Enticheibungsschlacht zwischen Rudolf und Ottokar auf dem Marchfelbe am 26. Anguft 1278 theilnahmen. Diefe follte auch für Krains weitere Schicffale von enticheidender Bedeutung fein.

An diesem wichtigen Abschnitte angelangt, wollen wir einen kurzen Rückblick wersen auf die culturellen Verhältnisse, wie sich dieselben vom IX. bis gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts gestaltet hatten. Mit dem Heimfall unseres Landes an die Frankenmacht war der gesammte Grund und Boden königliches Gut geworden und wurde nun theils als Lehen vergeben, theils als freier Besit verschenkt. Der ohnehin nicht zahlreiche heimische Abel trat gegen die deutschen Reichsbeamten und Lehensträger in den Hintergrund, um schon im X. Jahrhundert spurlos zu verschwinden. Die slovenische Bevölkerung mußte dem neuen Herrscher den Bodenzins, der Kirche den Zehent entrichten; nach und nach büste sie ihr freies Sigenthum ein und wurde auf den Nießbrauch der Güter beschränkt; von diesem bis zur vollständigen Unfreiheit ist nur ein Schritt: frei blieb nur der beutsche Besitzer, während der Name des Slaven die Bedeutung des Sclaven erhielt. Die ersten Keime christlicher Gesittung wurden von Uquilejas Patriarchensitze aus nach Krain verpslanzt; seine Thätigkeit knüpft sich an die Entstehung der ältesten Pfarrkirchen

in Altlack, Beiffirchen (1074) und St. Beit bei Laibach (1085), deren Bahl im Laufe bes XII. und XIII. Jahrhunderts bedeutend vermehrt wurde. Bon Aquileja ift auch die erfte Rlostergründung in Rrain ausgegangen. Drei Ebelleute, Dictrich, Beinrich und Meinhalm, schenkten 1132 dem Batriarchen Beregrin, einem Freunde des heiligen Bernhard, ihr But im Orte Sittich mit ber Bitte, ein Moncheflofter zu errichten. Der Batriarch erfüllte ihre Bitte, indem er Mönche aus dem fteirischen Kloster Rein nach Sittich berief, welches jedoch erft 1136 bezogen wurde und sich später der besonderen Gunft des Markgrafen Beinrich (geftorben 1228) und seiner Gemalin Sophie erfreute. Der Markgraf liegt auch in Sittich begraben. Ein Jahrhundert nach ber Stiftung Sittichs entstand bas Rlofter ber Dominicanerinnen zu Michelftetten in Oberfrain (1221) und fast zur felben Zeit stiftete Markgraf Beinrich bas Hofpital St. Anton am Boksruck (1228) zur Erhaltung bes über die Steiner Alpen aus dem Neul- ins Sannthal nach Oberburg führenden Saumweges, sowie zur Aufnahme armer Reisenden. Als ein besonderer Gonner ber frainischen Alöster erscheint ber Sponheimer Bergog Bernhard: er berief (1223) die ersten Franciscaner nach Laibach, ftiftete (1234) bie Cifterze Mariabrunn bei Landftrag und ungefähr zwei Decennien später (1255) die Rarthause Freudenthal. In der Klosterkirche zu Lanbstraß wurde er mit seiner Gemalin, der böhmischen Königstochter Jutta, beigesett.

Mit der zunehmenden Colonisation des Landes gewinnt auch das Städteleben immer sestere Umrisse. Neben der alten Markgrafenstadt Krainburg entstand bald nach der Lechsselder Schlacht auf den Ruinen des alten Emona Laidach, das sich im Laufe der Jahre namentlich als Pfalz der Sponheimer eines immer größeren Ansehens erfreute. Hier hat Herzog Bernhard öfters Hof gehalten und mit Vorliebe in der nächsten Nähe, in der Burg "ober dem Thurm", geweilt. Bon den Sponheimern erhielt Laidach auch seinen ersten Stadtrichter (1269). Lack blühte unter Zuwanderung deutscher Gewerdsseute auf; Stein (1205), Gutenwert (1251) und Weichselburg (1269) werden uns als Märkte bezeichnet und unter dem Loibl an der stark besuchten Handelsstraße nach Kärnten entstand (vor 1261) statt des vom Kosnta-Berge verschütteten Marktes ein neuer Ort, Neumarktl. Um diesselbe Zeit begannen auch die Freisinger Bischöfe die Erzlager von Eisnern auszubeuten.

Die siegreiche Schlacht auf dem Marchselbe hatte den König Rudolf zum Herrn von Steiermark, Kärnten und Krain gemacht. Er beschied den Clerus und den Abel dieser Länder, deren Verwaltung er dem Grafen Meinhard von Tirol übergeben, nach Indensburg, um ihre Huldigung entgegenzunehmen. Allein schon im Mai 1281 ernannte er seinen Sohn Albrecht zum Reichsverweser in den drei Ländern und am 27. December 1282 belehnte er unter Zustimmung der Kurfürsten denselben mit Krain und der Windischen Mark, die jedoch bis 1335 als Pfand vorläusig im Besitze Meinhards und später seines Sohnes Heinrich verblieben. Beide Fürsten waren dem Bürgerstande und der Kirche

gewogene Herrscher und mancher Fortschritt in Krain knüpft sich an ihre Namen. Der Abel, der sich in Laibach niedergelassen, wurde im Jahre 1320 von Heinrich verhalten, alle Lasten der Bürger zum Schutz und zum Fortschritt der Stadt mitzutragen. Der in Oberkrain neu entstandene Markt Radmannsdorf erhielt von Herzog Heinrich Stadtsfreiheiten. Zu jener Zeit wurden die Klöster der Clarissinnen zu Münkendorf (1287) und zu Lack (1331) gestistet. In diese Periode siel auch die Ansiedlung von tirolischen Colonisten aus Innichen, welche der Bischof Emicho von Freising ins obere Selzacher Thal verspflanzte, wo von ihnen (1283) Zarz gegründet wurde.

Nach dem Tode Heinrichs von Kärnten (4. April 1335) hatten die habsburgischen Bergoge Albrecht der Beise und Otto der Fröhliche von Rrain Besit ergriffen. Zwar machte ihnen König Johann von Böhmen, dessen Sohn Johann Heinrich seit 1330 mit Margaretha, ber Tochter Heinrichs von Rärnten, verheiratet war, Krain und Kärnten ftreitig, allein burch ben Frieden vom 9. October 1336 wurde ber Streit um Bergog Beinrichs Erbe zu Gunften der beiden Sabsburger beendet und Krain für immer für Ofterreich gewonnen. Und welche Bichtigfeit bie öfterreichischen Berzoge auf ben Besit biefes Grenglandes legten, dafür ift uns die Regierungsthätigkeit Rudolf bes Stifters ein sprechender Beweis. Um 27. März 1360 erschien er in Laibach, um die Hulbigung bes Landes zu empfangen, umgeben von einer glänzenden Versammlung hochanschnlicher Fürsten. Es handelte sich auf dieser Fürstenversammlung um wichtige Angelegenheiten: die Übergriffe der Republik Benedig auf das Gebiet des Aquilejer Batriarchen und die Ansprüche, welche dieser auf Abelsberg und Wippach erhob, scheinen den Gegenstand der Berhandlungen gebildet zu haben. Die lettere Frage wurde zu Gunften des habsburgers gelöft, ichon 1361 befand er fich im unbeftrittenen Besite ber genannten Schlöffer. Begen weiterer Ansprüche des Patriarchen entbrannte übrigens zwischen diesem und Herzog Rudolf ein Krieg, in welchem der Patriarch besiegt wurde; er mußte dem Herzog infolge beffen bas Schloß Laas, die Pfarren Brainburg und St. Beter in Laibach abtreten und alle Leben Aquilejas in Krain und in der Windischen Mark den Berzogen von Ofterreich verleihen. Außerdem mar Audolf auf die Erwerbung weiteren Besites in Krain bedacht, Die Grafen von Görz hatten nämlich frühzeitig im heutigen Krain theils vom Patriarchate, theils von anderen Besitzern bedeutende Lehen erworben. Die Gebiete am Karst, Wippach, Senofetsch, Brem, Abelsberg und Idria gehörten ihnen; in ber Windischen Mart besagen fie Möttling, Tichernembl, Seisenberg, Beichselburg, Schönberg und Maichau, welche fie im Jahre 1248 nach dem Tode Ottos von Andechs-Meran geerbt hatten; ferner war die Grafichaft Mitterburg in Iftrien von den Eppensteinern in ihren Bejit gekommen. Bei der Theilung des Görzer Hauses in eine tirolische und eine görzische Linie waren alle bieje Befigungen ben Grafen von Gorg anheimgefallen. Run ichloß Bergog Rubolf am

6. Juni 1364 mit dem Grafen Albert IV. von Görz einen Erbvertrag, in welchem dieser für den Fall, daß er ohne Nachkommen sterben sollte, die Herzoge von Österreich zu Erben der oben genannten Gebiete einsetzte. Dieser Fall trat früher ein, als man erwarten konnte. Schon 1374 war Albert IV. ohne Nachkommen mit Tod abgegangen, worauf, dem Erbevertrage gemäß, die Grafschaft Istrien, das Gebiet an der Poik und die Herrschaft Möttling an die österreichischen Herzoge, Rudolfs Brüder Albrecht und Leopold, übergingen und zu Krain geschlagen wurden. Da dasselbe auch mit dem oberen Karst vermehrt wurde und die Herren von Duino den österreichischen Herzogen sich unterwarfen, erreichte Krain (1465) durch diese Abrundung seines Gebietes die Küste des adriatischen Meeres, welchen Umfang es dis 1815 behielt.

Rudolf legte im Jahre 1364 ben Titel eines "Herrn von Krain" ab und nannte sich nun "Herzog von Krain". Er war es auch, ber am 7. April 1365, also wenige Monate vor seinem Tobe, am Gurkfluffe in ber Binbifchen Mark eine neue Stabt, bas nach ihm benannte Rubolfswerth, grundete und mit wichtigen Privilegien und Freiheiten ausstattete, ihr namentlich Sit und Stimme im Landtage verlieh, so daß sie, derart begünstigt, bald zum Mittelpunkte Unterfrains aufblühte. Gbenfo fällt die Entstehung ber beutschen Sprachinsel Gottsche ein biese Zeit. In einer Urkunde vom 1. Mai 1363 erläßt ber Patriarch Ludwig II. bella Torre von Aquileja Anordnungen für die Seelsorge in den neuen Niederlassungen in Gottichee, Bolland, Roftel, Ofilnig und Gottenit, in Gegenden, "die bisher unbebaut und unbewohnbar waren". Auch in Laibach begünstigten Rubolf und seine Brüder Albrecht und Leopold, welch letterem Krain bei ber Sauptländertheilung 1379 zugefallen war, forgfältig das bürgerliche Element. Herzog Rudolf verlieh 1364 dem Stadtrichter von Laibach bas Blutgericht über bie Unterthanen bes Deutschen Orbens und bes Pfarrers von Laibach und seine Brüber Albrecht und Leopold gaben ben Laibachern bas erste Gemeindestatut, nach welchem die zwölf Geschwornen des Rathes den Stadtrichter frei mählen burften. Ungefähr zwei Decennien früher erhielt Laibach bie erste humanitätsanstalt — bas Bürgerspital —, gegründet von der verwitweten Königin Elifabeth von Ungarn, die nach dem Tode ihres Gemals, des Rönigs Rarl Robert, auf einer Durchreise nach Neapel sich in Laibach aufhielt; gleichzeitig wurde auch bas Rloster ber Elisabethinerinnen und 1366 jenes ber Augustiner vor ber Spitalsbrucke gestiftet. -Nach dem Tode Leopolds III. führten seine Söhne theils gemeinsam, theils abwechselnd die Regierung in Krain, bis im Jahre 1411 Berzog Ernst der Siserne dieselbe allein übernahm. Da im Jahre 1416 bie Ungarn einen räuberischen Einfall nach Krain machten und bis Billichgraz plünderten, erließ er den Befehl, Laibach zu befestigen. Diese Vorsorge für die wichtigste Stadt des Landes ist wohl fehr nothwendig gewesen, benn ein neuer gefährlicher Reind, die Osmanen, zeigte sich an den Landesgrenzen. Aber auch hervorragende Werke bes Friedens und bes Fortschritts haben wir aus ber Regierungszeit Ernst bes Eisernen zu verzeichnen. Im Jahre 1418 bewilligte er ben Laibacher Bürgern und bem Pfarrer von St. Nikolaus Jörg Hewgenreuter die Wiedererrichtung der schon zu den Zeiten der Aquilejer Patriarchen bei der Kirche St. Nikolaus bestandenen Schule, aus der sich später das erste Gymnasium des Landes entwickelte.

Der unter Ernft bes Gifernen Nachfolger Friedrich und seinem Bruder, bem Herzog Albrecht, ausgebrochene Bürgerkrieg gab den Krainern Gelegenheit, ihre Treue und Anhänglichkeit an bas angestammte Berricherhaus auf bas schönste zu bocumentiren. Als Albrecht mit dem Grafen Ulrich von Cilli, der bessen Partei ergriffen hatte, im Jahre 1442 vor Laibach erschien, um es Friedrich zu entreißen, hielten sich die Bürger so tapfer, daß die Feinde unverrichteter Dinge abziehen mußten. Ebenfo ftandhaft behauptete sich Rudolfswerth; Rrainburg ging zwar verloren, wurde jedoch von den Raiserlichen zurückerobert. Der Raiser lohnte die Treue der Laibacher damit, daß er ihnen das Recht ertheilte, mit rothem Bachs zu siegeln, und ihnen alle ihre Rechte und Freiheiten bestätigte. Und für den Antheil, welchen die Krainer an der Rettung des Kaisers im Jahre 1462, als berselbe in seiner eigenen Burg in Wien von den Anhängern seines Bruders Albrecht belagert wurde, genommen hatten, "besserte" ber Raiser mit der Urkunde vom 12. Jänner 1463 ben frainischen Ständen ihr Wappen; fie erhielten das Recht, in ihr weiß-blaurothes Wappen statt der weißen die Goldfarbe aufzunehmen. Den Auerspergen, die bereits das Oberkämmereramt bejaßen, wurde aus diesem Anlasse das Erbmarschallamt, bem faiferlichen hauptmann in Möttling Andreas hohenwart bas Erbtruchsegamt verliehen und den Brüdern Jörg und Raspar Tichernembl das Erbichenkenamt zu Lehen gegeben. Auch lohnte der Raiser den Krainern reichlich ihre Treue und Opferwilligkeit. Gottichee erhielt 1471 Stadtrechte, Gurffeld, Weichselburg und Laas wurden 1477 gu Städten erhoben, den Rrainburgern und Steinern ihre Rechte und Freiheiten neu bestätigt und erweitert. Bon der größten Bichtigkeit und Tragweite mar jedoch die über Beranlaffung bes Raifers am 6. December 1461 erfolgte Errichtung bes Laibacher Bisthums, bie nun auch ber firchlichen Abhängigkeit bes Landes von Aquileja ein Ende machte.

In die Regierungszeit des Kaisers Friedrich III. und seines Vaters Ernst fällt auch der Beginn der verheerenden Osmaneneinfälle in Krain, die sich durch dritthalbhundert Jahre unausgesetzt wiederholten. Die Zeit der Türkenkriege ist die glorreichste Periode der frainischen Geschichte und niemals erglänzte der Patriotismus der Krainer in hellerem Lichte als damals, wo es galt, in fast täglichen Kämpsen gegen den Erbseind der Christensheit und der Civilisation die Interessen nicht nur der eigenen Heimat, sondern auch des gesammten Reiches mit Gut und Blut zu schirmen. Die Türken hatten nämlich nach der siegereichen Schlacht bei Nikopolis (1396), an der auch die Krainer unter der Unführung

ihres Landeshauptmanns, des Grafen Hermann von Cilli, theilnahmen, ihren ersten Einfall nach Innerösterreich gemacht, die untere Steiermark geplündert und Bettau eingeäschert. Wenige Jahre später waren sie zum erstenmale in Krain erschienen; am 9. October 1408 übersiel eine türkische Räuberschar Möttling und Tschernembl und verheerte namentlich die daselbst liegenden Besitzungen des Deutschen Ordens. 1425 und 1429 werden uns neue Einfälle osmanischer Käuberscharen nach Krain gemelbet.

Obwohl in den nächsten hierauf folgenden Jahren Kaifer Friedrich III. in den Kriegen mit Matthias Corvinus, in seinem Trachten nach der Erwerbung der Krone Böhmens und in dem Rampfe mit feinem Bruder Albrecht feine Kräfte zersplitterte, ließ er doch die Bertheidigungsauftalten in Innerofterreich nicht gang aus ben Augen. Er traf 1447 Anordnungen zur Bertheidigung der Stadt Laibach, 1451 zur Behrhaftmachung ber Stadt Stein und erließ 1464 ben Möttlingern auf vier Jahre bie Salfte ber ihm gu leistenden Steuer, damit fie mit der anderen Salfte ihre Stadt in Bertheidigungszustand jegten. Im nämlichen Jahre verlich der papstliche Legat dem ersten Bischof von Laibach, Sigmund von Lamberg, das Recht, eine Türkensteuer einzuheben und aus bem Ertrage derselben passende Vorkehrungen gegen den Erbfeind zu treffen; der Raiser gebot einen fünfjährigen allgemeinen Landfrieden in den inneröfterreichischen Landen und forderte die Bevolferung auf, zu beten und zu wallfahrten, bamit Gott bie brobenbe Türkengefahr abwende. Auf bes Kaifers Bitte schrieb auch Papft Paul II. am 2. Mai 1468 einen Ablaß für alle jene aus, die in der Windischen Mark zum Schute ber Grafschaft Möttling gegen die Türken im Rampfe stünden. Auch die innerösterreichischen Landstände trafen auf ihren gemeinsamen Landtagen zu Leibnit (1462) und zu Graz (1468) Anstalten, um ber Türkengefahr zu begegnen. Aber alle diese Borkehrungen waren unzulänglich, wie die Ereignisse bes Jahres 1469 deutlich bewiesen.

Am 23. Juni 1469 unternahm ber achtzigjährige Weich-Beg von Bosnien über die Unna und Kulpa einen Einfall nach Krain mit 10.000 Türken, die sich vor Möttling lagerten, wo sie eine ganze Woche verblieben. Die Gegend wurde von ihnen verheert und ausgeplündert, die Stadt selbst gänzlich zerstört. Die hart bedrängte Bevölkerung zog sich in das seste Schloß des Möttlinger Hauptmanns Andreas Hohenwart zurück, um welches herum in der Folge die noch jest bestehende Stadt Möttling entstand. Hohenwart hatte viel zu schaffen, um sich des Feindes zu erwehren und alle Flüchtlinge aufzunehmen und zu verpslegen. Bor Möttling theilte sich der Feind in drei Scharen. Mit dem einen Corps blieb Weich-Beg zu Weiniz an der Kulpa, um den Rückweg zu sichern; von den beiden anderen Scharen schlug die eine den Weg gegen den nordwestlich gelegenen Markt Gottschee ein, der sammt den umliegenden Dörfern eingeäschert wurde, zog dann sengend und plündernd das Reifniger Thal hinauf, stieg bei Igg in die Laibacher Ebene herab,

Rudolfswerth.

verheerte Maténa am Rande des Laibacher Moorgrundes, St. Marein und andere sübsöstlich von Laibach gelegene Ortschaften. Die dritte Türkenschar zog über das Uskokensgebirge gegen Andolfswerth und Landstraß und schlug bei St. Bartelmä im Felde ihr Lager auf. Die krainischen Stände rüsteten sich zur Gegenwehr. Es erging ein allgemeines Aufgebot, jedes Hans mußte einen Mann stellen und binnen neun Tagen sollen gegen 20.000 Mann zusammengekommen sein. Doch bevor es zum Kampfe kam, wichen die Türken, nachdem sie bitteres Elend über die Windische Mark gebracht, mit reicher Beute beladen zurück. Nach Balvasor sollen die Osmanen 8.600, nach Unrest 9.000, nach Olugoß sogar 20.000 Christen in die Gesangenschaft geschleppt und 6.000 Personen niedergesäbelt haben; von den gesangenen Christenkindern soll der Weichsbeg 500 der schönsten Knaben und Mädchen ausgewählt und dem Sultan als Geschenk gesendet haben.

Zwei Jahre fpater wurde Krain neuerdings von verheerenden Ginfallen der Domanen heimgesucht. Im Frühjahr 1471 erhob sich Ssaat Bascha mit 15.000 Rennern aus Bosnien und fiel, mit Feuer und Schwert Alles vernichtend, über Kroatien nach Krain ein. Ohne beläftigt zu werden und ohne daß der Landesfürst irgend welche Bertheidigungsanstalten getroffen hätte, raubten fie baselbft und schleppten 20.000 Rrainer in bie Gefangenschaft. Nachdem die Türken die gefangenen Chriften in ihren bosnischen Festungen verwahrt hatten, erschien bieselbe Borbe jum zweitenmale auf bemfelben Bege etwa in ber Stärke von 10.000 Mann in Rrain, verwüstete das Land bis Laibach und schleppte unbeläftigt abermals gegen 20.000 Menschen in die Gefangenschaft. Am Pfingstsonntag erschien Jaaf Bascha zum drittenmale mit 15.000 Mann bei Beinig, ritt mit seinen Rennern die ganze Racht hindurch und schlug am Pfingstmontag bei Rasica unweit Auersperg ein Lager auf, von wo aus er die "Sachmänner" um Auersperg und bis gegen Laibach, Igg und Preffer ausschickte, bann aber mit ber hauptmacht gegen Laibach aufbrach. Der Rauch brennender Dörfer verrieth den Laibachern die Unkunft des Erbfeindes, jo daß fie fich rasch rüfteten und noch rechtzeitig die Stadt bewehrten. Bor Laibach theilte der Bascha seine Renner in mehrere Abtheilungen. Die eine Räuberschar brach langs ber Save gegen Krainburg und bie Ranker auf und afcherte bas Dorf und bas Aloster Michelstetten ein. Die zweite wendete sich über die Steiner Alpen ins Sannthal, zerftörte unterwegs das Aloster Münkendorf burch Fener und verbrannte und mordete Alles ringsumher. Dreißigtausend Menschen wurden theils getöbtet, theils gefangen forts geschleppt. Die britte Räuberschar wüthete, sengte und mordete um Sittich, Maichau und Möttling. Im Berbst besselben Jahres wurden auch bas Karftaebiet und bas blühende Wippacher Thal bis vor die Thore von Görz von den Türken verwüstet. Wir wollen nicht bas Elend, welches die Unglänbigen dieses Jahr über Krain gebracht haben, wo fie fich im Bangen volle brei Monate aufhielten, genauer ichilbern und führen nur aus bem

ergreisenden Berichte, den die Hauptleute von Cilli am Montag nach St. Viti 1471 an den Reichstag nach Regensburg schickten, einige Daten an. Da heißt es: "Das schöne Sittich liegt in Asche, Pletriach ist verwüstet, Gairach zerstört, im Sannthal sind zwei Klöster (Oberburg und Nazareth), desgleichen in den Vorstädten Laibachs zwei einsgeäschert, Michelstetten und Münkendorf ausgeplündert, die Nonnen geschändet oder entführt. In Krain wurden 40, in Steiermark 24 Kirchen zerstört oder beschädigt, fünf Märkte wurden verbrannt, 200 Dörfer ausgeplündert und angezündet und Alles versengt nud vernichtet, was ihr Schwert erreichen konnte".

Seit dem Jahre 1471 waren die Osmanen bis zum Tode Friedrichs III. noch sechzehnmal unter Mord, Raub und Verwüstung in Krain eingefallen. Man kann im Allgemeinen sagen, daß kein Flecken krainischen Bodens von den türkischen "Sackmännern und Bluthunden", wie sie der Chronist Unrest nennt, verschont blieb und daß es nur zu leicht erklärlich ist, wenn der Türkenname bis auf den heutigen Tag dem slovenischen Volke in Krain den Jubegriff alles Schrecklichen bezeichnet.

Die Bertheibigungsanstalten, die der Raiser und die Landschaft in dieser Zeit der Gefahr, des Elends und des Jammers trafen, bezogen sich auf die Erhebung einer allgemeinen Leibsteuer und des Wochenpfennigs, auf die Aufstellung eines kleinen Soldnerheeres, auf die Bestellung eines Feldhauptmanns, auf die Ausstattung von Orten, die bei den feindlichen Ginfällen besonderen Schaben gelitten (Gurtfeld, Beichselburg, Gottsche und Laas), mit städtischen Rechten und Privilegien, auf langwierige Verhandlungen mit mehreren beutschen Reichstagen wegen ber Türkengefahr, die jedoch ohne thatsächlichen Erfolg blieben und meistens im Sande verrannen. Bon Kaiser und Reich im Stich gelaffen, sann bas Bolk selbst in seiner bitteren Noth auf zweckentsprechende Borkehrungen zu einer besseren Vertheidigung des Landes. Die Türkeneinfälle waren vorzüglich beghalb so verderblich, weil sie mit unglaublicher Raschheit erfolgten — der Feind war ja beritten - und das Bolk ganz unvorbereitet und unbewehrt fanden. Um sich vor Überrumplung wenigstens theilweise zu schüten und Gut und Leben vor ben Räubern zu retten, wurden jeit 1471 allenthalben in Krain sogenannte "Tabore", das heißt Thürme und Befestigungen auf nicht ichwer zugänglichen und leicht zu vertheibigenden Anhöhen angelegt, die bei plöglichen Überfällen als Zufluchtsorte bienen sollten. Auch einzelne Kirchen wurden mit hohen Mauern und Befestigungsthurmen umgeben und auf diese Beije in Tabore verwandelt. Da sich der Teind auf eine längere Belagerung nicht einließ, gewährten die Tabore der bedrängten Bevölkerung oft eine sichere Zufluchtsstätte. Noch heutzutage bezeugen uns ben Standort jolcher Besten zahlreiche "Tabor" genannte Ortschaften und Auinen in ganz Rrain von der Aulpa bis an die Karavanken, von der Save bis an den Jjongo. In Durrenkrain, Gutenfeld, im Reifniger Thal, in ber Umgebung von Blanina,

Zirknitz und Abelsberg flüchteten sich die Bewohner mit ihrem Vieh und ihrer sonstigen beweglichen Habe oft in die zahlreichen Karsthöhlen, wie noch heutzutage die Volkstradition bezeugt. Um den erfolgten Türkeneinfall rasch dem ganzen Land bekanntzugeben und die Bevölkerung vor der drohenden Gesahr zu warnen, wurden auf den Vergen Kreidseuer (vom spanischen erido, italienisch grido, slovenisch grmada) angezündet und Kreidschüsse abgegeben. Noch jetzt bezeichnen zahlreiche, meist sehr schöne Ansslichtspunkte darbietende, "Grmada" (= Scheiterhausen) benannte Vergspissen von der Kulpa bis an die Alpen die Standpläße solcher Kreidseuer.

Allein alle diese Vorkehrungen boten nur einen geringen Schutz gegen die Einfälle des Erbseindes, die sich Jahr aus Jahr ein mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholten. Mit kurzen schlichten Worten haben uns gleichzeitige Chronisten die Einfälle geschildert, aber aus jeder Zeile ihrer ungeschminkten Erzählung tönt uns ein Schrei des Jammers und Entsehens entgegen über die bestialische Grausamkeit und Zerstörungswuth, von welcher diese Verheerungszüge in unser Land immer begleitet waren. Ergreisend schildert die Landsichaft 1474 in einem Schreiben an den Papst Sixtus IV. die traurige Lage des Landes: "Niemand leistet uns Hisse; in acht Zügen haben die Türken das Land verwüsstet, verbrannt und verödet; wenn wir nicht Hisse erhalten, so bleibt uns, den Bewohnern Krains, der Windischen Mark, Möttlings, Istriens, des Karstes und noch viel anderer christlicher Länder, Herrschaften und Gegenden, die an uns stoßen und gleiche Noth wie wir gelitten haben, nichts übrig, als das Land, die Städte und die Schlösser zu räumen und die Heime zu verlassen". Rein Wunder, daß in diesen Jahren des Jammers und der Noth von einem Fortschritt, von einer Culturarbeit, von einem geistigen Leben und Regen in Krain keine Spur zu sinden ist.

Auch unter Friedrichs III. Nachfolger, dem Kaiser Maximilian I., erfolgten in den ersten Jahren seiner Regierung mehrere Streifzüge türkischer Käuber nach Krain, die zu wiederholten Walen vor Laibach erschienen und namentlich die Windische Wark gräulich verwüsteten. Und wenn sich in den späteren Jahren der Regierung Maximilians Krain auch einer verhältnißmäßig ziemlichen Ruhe von Seite der Türken erfreute, da diese ihre Wassen gegen Usien gekehrt hatten, so blieb unser Land doch von der Kriegsfurie nicht ganz verschont. Der Kaiser verwickelte sich nämlich im Jahre 1508 in einen langwierigen Krieg mit der Republik Benedig, der ihm große Opfer an Geld und Blut auferlegte und die Verwüstung Innerkrains durch die Venetianer zur Folge hatte. Abelsberg wurde zweimal von ihnen beseth, Wippach eingeäschert und seine Bewohner niedergemetzelt. Erst das Jahr 1518 endete den wenig ruhmvollen Krieg. Allein noch war die Fehde mit den Venetianern nicht beendet, als Krain von einem gefährlichen Bauernaufstande (1515) heimgesucht wurde. Die Ursachen desselben lagen vorzugsweise in socialen Verhältnissen,

namentlich in der Vermehrung und Erhöhung der Lasten, welche die Unterthanen zu tragen hatten. Infolge der Türkeneinfälle war Krain verarmt, die Landesvertheidigungs, anstalten erforderten enorme Opfer, in vielen Gegenden hatte sich die Bevölkerung gelichtet, viele Gründe und Huben lagen unbedaut; trothem war man mit der Forderung immer größerer Geldleistungen an die Krainer herangetreten. Der achtjährige Krieg mit den Benetianern machte neue Geldbeiträge nothwendig und die allzu rasch steigende allgemeine Landesstener erzeugte in allen Bevölkerungsschichten große Unzusriedenheit. Daneben ist jedoch auch bei den Grundherren ein Streben nach Vermehrung ihrer Einkünste deutlich wahrzunehmen. Man begnügte sich nicht mehr mit den in den Urbarien verzeichneten Geldgiedigkeiten, Frohnden und Lasten, sondern suchte durch "neue Fündlein" das Sinstommen zu steigern. Die Bauern klagten, daß eine und dieselbe Steuer zweis oder dreimal eingehoben werde, daß die Roboten über Gebühr vermehrt würden, so daß ihnen kaum Zeit zum Essen überz die bleibe. Sie jammerten serner über die vielen neuen Mauthen, über die Beschränkung des Fischereis, Holzs und Weiderechtes, über die Entwerthung des Geldes u. s. w.

Allen diesen "neuen Fündlein" setten die Bauern ihre "stara pravda" (ihr "altes Recht") entgegen und verlangten die Abschaffung der Neuerungen. Die unmittelbare Beranlassung zum Aufstand gab der thrannische Pfandinhaber der herrichaft Gottichee, Georg von Thurn, und beffen gewaltthätiger Pfleger Sterzen, welche im Janner 1515 von den gereizten Gotticheern überfallen und getödtet wurden. Der Aufruhr verbreitete fich mit großer Schnelligkeit über Billichgrat, Lad, Eisnern, Radmannsborf, Belbes und bie Wochein. Die Bauern bilbeten einen Bund, ber balb gegen 20.000 Mitglieder gahlte und durch Krain, Untersteiermark und Südkarnten ertonte das aufrührerische Lied: "Le vkup, le vkup, le vkup, uboga gmajna!" — "Nur zusammen, du armes Bauernvolk!" Die frainischen Stände wendeten sich an den Raifer um seine Vermittlung, und als bessen Commissare im April 1515 in Laibach erschienen, fanden sie baselbst 5,000 bis 6,000 Bauern versammelt, welche beschloffen, eine Abordnung an Maximilian zu schicken und ihm ihre Beschwerden vorzutragen. In Augsburg trafen sie den Kaiser, der sie geduldig anhörte und bann aufforderte, die Waffen niederzulegen und auseinanderzugehen, wogegen er Abhilfe versprach. Die Bauern gaben bem Raifer bas Bersprechen innezuhalten, was fie jedoch nicht hielten. Denn nachdem sich auch die Bürger von Rudolfswerth der Bewegung angeschloffen hatten, begann die Berennung und Plünderung der herrichaftlichen Schlöffer. Schwerenbach bei Rudolfswerth, Maichau, Arch, Thurn am Bart, Naffenfuß, Savenftein, Ruckenftein, Neubegg fielen in ihre Bande, mahrend fie Ortenegg, Reifnig und Rothenbüchel bei Stein erfolglos belagerten. Da der Aufstand auch nach Steiermark und Kärnten hinübergriff und wiederholte kaiserliche Mandate zum Auseinandergehen erfolglos blieben, bestellten die drei innerösterreichischen Länder einen gemeinschaftlichen Feldhauptmann in der Person des Georg von Herberstein, der die Aufständischen bei Cilli entscheidend schlug, hierauf bei Reichendurg über die Save setze und auch in Unterkrain den Aufruhr dämpste. Die Bauernschaft wurde strenge bestraft und jeder Urbarsmann verhalten, von seiner Hube zum ewigen Andenken seinem Grundherrn "den Bundpfennig" zu entrichten; ebenso sollten die Bürger der Märkte und Städte, die sich dem Aufstande angeschlossen hatten, je zehn Gulden bezahlen.

Hierauf verhandelten die Stände mit dem Kaiser über die zu treffenden Reformen, verlangten die Errichtung eines Zeughauses auf dem Schloßberge in Laibach, die Niederreißung der Tabore auf dem flachen Lande u. s. w. Aber trot aller Reformversuche blieben die alten Mißstände erhalten und wurden die Veranlassung zu späteren Bauernaufständen (1525, 1573, 1585, 1602, 1635, 1662).

Unter des Raifers Maximilian nächsten drei Nachfolgern, Raifer Kerdinand I., Erzherzog Rarl und Erzherzog, später Raiser Ferdinand II., nahmen zwei Landesangelegenheiten von größter Tragweite, die Ausbreitung der Reformation und die Bertheidigung der Landesgrenze gegen die Türken, sowohl die Aufmerksamkeit des Landesfürsten als auch die Thätigkeit der Stände in Auspruch. Die Lehre Luthers hatte bereits 1525 in Laibach die ersten Wurzeln geschlagen; sie fand insbesondere an den beiden Laibacher Domherren, dem energischen Primus Truber und dem unerschrockenen Paul Wiener begeifterte und hingebungsvolle Jünger, die gabe an dem Werke ihres Lebens festhielten. Und da auch in den übrigen Städten und Märkten Krains überall lutherische Brädikanten auftraten und trot gewisser von Ferdinand I. ihnen in den Weg gelegter Hindernisse so erfolgreich wirkten, daß bald die Mehrzahl des krainischen Abels und der Bürger ber neuen Lehre anhing, konnten die frainischen Brotestanten im Jahre 1564 an eine feste Organisation ihrer Birche schreiten. In Bezug auf die Bebung bes allgemeinen Culturlebens war die Reformation in Krain von großen, noch heute nachwirkenden Folgen begleitet. Die Begründung des neuslovenischen Schriftthums durch Truber und seine Bünger (1550), die Anfertigung der ersten flovenischen vollständigen Bibelübersetzung durch Dalmatin (1584), die grammatikalische Fixirung der neuflovenischen Schriftsprache burch Bohorigh (1584), die Eröffnung bes ersten ftandischen Gymnasiums in Laibach (1563), die Einrichtung der ersten Druckerei in Rrain durch den Laibacher Bürger Hans Manlius (1575 bis 1580) find unstreitig ihr Werk. Eine Grundlage für ihren rechtlichen Bestand erhielt die evangelische Kirche in Krain erst durch die Brucker Pacification im Jahre 1578, als Erzherzog Karl, der sich damals wegen der Vertheidigung der Landesgrenzen in einer Nothlage befand und an die Opferwilligkeit der Stände große Auforderungen stellte, auf dem daselbst versammelten Landtage die mündliche Zusicherung

gab, daß die Abeligen für sich und ihre Angehörigen Religionsfreiheit genießen und auch die Städte und Märkte in ihrem Gewissen nicht beschwert werden sollen, nur dürften sie keine Prädikanten bei sich aufnehmen und die Protestanten müßten sich gegen die Katholiken ruhig verhalten und jede Ausbesung gegen dieselben unterlassen.

Benn jedoch auch die Brucker Pacification, die übrigens von firchlicher Seite für ungiltig erklärt wurde, den Protestanten einen größeren Spielraum gewährte, so brachte sie dem Lande doch nicht den religiosen Frieden. Man begann mit der Abschaffung ber Brädifanten aus den Städten und Märften, mit der Beftrafung der Bürger, die an der evangelischen Predigt in benachbarten Schlöffern des Abels theilnahmen, mit der Entsetzung evangelischer Stadtrichter und mit der Entfernung der Evangelischen von den einflußreichen Hofamtern. Doch muß man jagen, daß Erzherzog Karl dabei noch mit Schonung vorging, mahrend ber Bischof von Brixen in Belbes und jener von Freifing in Lack gegen die Evangelischen mit Gewalt einschritten und ihre Unterthanen zwangen, entweder fatholisch zu werden oder habe und Gut zu verkaufen und auszuwandern. Auch in ben übrigen Orten Krains waren seit der Übernahme der Regierung durch Erzherzog Kerdinand, seit der Ernennung des Thomas Chrön zum Bischof von Laibach (1597 bis 1630) und seit der Berufung der Jesuiten nach der Landeshauptstadt die Stunden bes Brotestantismus gezählt. Denn ein Mandat bes Erzherzogs vom 22. October 1598 befahl fämmtlichen in Laibach fich aufhaltenden Predigern und Schulmeistern Augsburger Confession am Tage ber Rundmachung vor Sonnenuntergang Laibach und binnen brei Tagen die Erblande zu verlassen. Der Bischof Chrön nahm am 1. November 1598 von ber Spitalsfirche, in welcher bie Evangelischen ihren Bottesbienst zu halten pflegten, feierlich Besit. Im Jahre 1600 wurde die katholische Reformationscommission eingesett, zu ihrem Vorsitzenden der Bijchof bestellt und der Landeshauptmann und der Vicedom angewiesen, die von berselben verhängten Strafen zu vollziehen. Und nun wurde bie Gegenreformation von Chron fowohl in Laibach, wie auf bem Lande mit aller Strenge und nicht selten unter Anwendung drakonischer Mittel durchgeführt. Die evangelischen Stände verhielten sich in dieser sie jo nahe angehenden Angelegenheit durchaus nicht paffiv. Allein alle ihre Borftellungen beim Erzherzog Ferdinand, bei den Kaifern Rudolf II. und Matthias blieben ohne Erfolg, da fich Ferdinand an die Brucker Pacification nicht gebunden erachtete. Und als auch ihre lette Soffnung, die fie auf ben bohmischen Aufstand setten, burch die Schlacht auf dem Beißen Berge zunichte wurde, that Kaijer Ferdinand II. den letten entscheidenden Schritt, indem er im August 1628 allen evangelischen Abeligen befahl, binnen Jahr und Tag Krain zu verlaffen. Die einen wurden fatholijch, die andern verließen das Land ihrer Bäter und wanderten nach Dentschland aus. Rrain wurde nun ein ausschließlich katholisches Land.

Und parallel mit diesem Ringen um die Religionsfreiheit läuft ber grimme Kampf mit bem Erbfeinde ber Christenheit. Raum hatte Maximilian I. Die Augen geschlossen, als die Türkennoth mit allen ihren Schrecken von neuem losbrach. Und als gar nach ber Schlacht bei Mohacs 1526 zwischen Ferdinand I., Sulenman und Johann Zapolna ber langwierige Rampf um Ungarn begann, hatte Rrain von ben turkischen Rennern und Brennern Unfägliches zu leiben. Jebe größere Unternehmung Suleymans gegen Kerdinand in Ungarn wurde von einem türfischen Raubzuge nach Krain begleitet; nur in ben Jahren 1528 und 1530 wurden die Windische Mark und Innerfrain achtmal von den türkischen Raubscharen heimgesucht und weit und breit verwüstet; ebenso fanden auch in ben weiteren Jahren bis zum Tobe Ferdinands I. außer dem täglichen Parteigängerkriege wiederholte Osmaneneinfälle nach Krain ftatt, welche bas Land zu keiner gebeihlichen Entwicklung, die Stände zu keiner Ruhe kommen ließen. Das ganze Sinnen und Trachten ber letteren auf den Landtagsversammlungen und Ausschußtagen ist nebst der Wahrung ber Gewiffensfreiheit auf die Landesvertheidigung gerichtet und vorzüglich ihre an den Erzherzog Ferdinand seit bem Jahre 1520 gerichteten Bitten und Vorstellungen gaben ben ersten Anstoß zur Errichtung ber späteren Militärgrenze. Große Sorgen verursachte ben frainischen Ständen seit 1530 auch die Unterbringung der bosnischen Überläufer — "Uskoken" — die sich über Unterkrain und den Karst ausbreiteten und zu einer neuen Landplage zu werden brohten, bis dieses "eble flainot", — wie die Uskoken von den Ständen gelegentlich genannt wurden — endlich 1533 glücklich auf ben Berrichaften von Sichelburg und Maichau feste Wohnsite fand und, durch neue Zuzüge vermehrt, als Rundschafter und Grenzsöldner sich trefflich bewährte.

Wenn uns die heimische Chronif auch die Thaten vieler Tapferen aus dieser friegerischen Zeit überliefert hat und das Bolf noch heutigentags das Andenken der Helbenfamilien der Lamberge und der Rauber in seinen schönen Liedern verherrlicht, teines trainischen Ritters Ruhm leuchtet in einem helleren Glanze als der Name des durch soviele Heldenthaten hervorragenden und durch sein tragisches Ende bekannten "frainischen Wallenstein" — Hans Razianer —, der sein ruhmvolles Leben, des Verrathes beschuldigt und selbst verrathen, durch Mörderhand beschließen mußte (gestorben 1538). Nach Razianer zeichneten sich in den Kämpsen an der froatischen Grenze namentlich Erasmus von Thurn und seit 1539 Hans Lenkovič aus. Unter der Führung der letzteren erwuchs dem Lande in dem wackeren Herbart von Anersperg ein neuer Held, der von seinem achtzehnten Jahre an in der Grenze, deren Vertheidigung später ganz seiner bewährten Hand anvertraut wurde, tapfer und umsichtig mit dem Feinde stritt, daneben in seiner Stellung als Landeshauptmann (1566 bis 1574) in einer sehr stürmischen Zeit den größten Einfluß auf die inneren Angelegenheiten des Landes, namentlich auf den

Gang der Reformation nahm, bis er am 22. September 1575 in dem blutigen Kampfe bei Budacki an der Radonja in einen Hinterhalt gerieth und mit seinem Kriegsgefährten Friedrich von Weichselburg tapfer kämpfend siel.



hoffriegerath Andreas Cherhard von Rauber.

Die unglückliche Schlacht bei Bubacki, ber ein verheerender Einfall der Türken nach Krain folgte, spornte die Stände zu neuen Opfern an Geld und Blut für die Vertheidigung der Grenze an. Sie zeigten auf dem Landtage zu Bruck bei dem Entwurf einer neuen Defensionsordnung, die auf der allgemeinen Wehrpflicht von Adel und Volk beruhte, große Opferwilligkeit und erklärten durch fünf Jahre 94.000 Gulden zahlen zu wollen. Ebenso steuerten sie zum Bau der Festung Karlstadt (1578) volle 50.000 Gulden bei,

obwohl durch die Errichtung diejes Waffenplates das frainische Audolfswerth, welches bis dahin die Grenze mit Waffen und Lebensmitteln verforgte, in seinem Erwerbe bis zur Berarmung verfürzt wurde. Alle diese Opfer vermochten jedoch die Türken nicht von den Grengen unferes Landes zu bannen. Die Jahre 1578, 1584 und 1592 find burch neue Türkeneinfälle und neue Verwüftungen bezeichnet und im lettgenannten Jahre beckten 4.000 gefallene Chriften den Rampfplat vor Rarlftadt. Am 10. Juni 1592 fiel die wichtige Grenzfestung Bihat Saffan Bascha von Bosnien in die Sande, im nächsten Jahre erschien er vor Siffet. Mit 18.000 Mann lagerte er vor der Festung, die von zwei Geiftlichen, Kintić und Jurak, vertheidigt wurde, erst am 16. Juni 1593 begann die Beschießung berfelben. Da nahte ein driftliches Entjatheer von 4.000 bis 5.000 Mann, bestehend aus Krainern, Kärntnern, Steirern, Kroaten und deutschem Fußvolke, geführt vom Besehlshaber von Karlstadt, dem tapfern Andreas Auersperg, und von anderen Kittern, griff muthig ben überlegenen Feind an und erfocht am Achatiustage, den 22. Juni 1593 einen glänzenden Sicg über die Türken. Achttausend Keinde deckten die Wahlstatt oder ertranken in der Kulpa und nur wenigen gelang es zu entkommen. Unter den Gefallenen war auch Hassan Bascha. Reiche Beute wurde den Siegern zutheil, unter derselben befand sich auch die "Kazianerin", das ift eine mit dem Wappen Ferdinands L geschmückte Kanone, die nach ber Nieberlage Razianers am Unglücktage von Esseg (10. September 1537) in die Hände der Türken gefallen und auf welcher der tapfere Bertheidiger von Szigeth, Niklas Zringi enthauptet worden war. Aus dem erbeuteten Golbstoffmantel Hassans versertigte man je eine Casula und eine Stola für die Laibacher Domkirche und für die Achatinskirche bei Auersperg. Noch heutzutage verrichten die Priefter alljährlich am 22. Juni, mit diefer Stola und Cafula angethan, in beiben Kirchen ben Gottesdienft, und ein schönes flovenisches Bolkslied verherrlicht noch jett den großen Tag von Sissek.

Die Folgen bes Sieges entsprachen jedoch nicht ben baran geknüpften Erwartungen. Auersperg stand eine zu geringe Truppenmacht zur Berfügung, um den Sieg ausbeuten zu können. Wenige Wochen hierauf erschienen die Türken von neuem mit großer Macht vor Sisset und eroberten die Festung am 24. August 1593, was über ganz Innerösterreich panischen Schrecken verbreitete. 1594 rückte Erzherzog Ernst, der Regent der innersösterreichischen Länder, als Hoch und Deutschmeister unterstützt vom Deutschen Orden, selbst ins Feld und eroberte Petrinja, während die Türken das nicht mehr haltbare Sisset anzündeten. In den folgenden Jahren wurde mit wechselndem Erfolge gekämpst und obwohl der Oberst der kroatischen und der Meergrenze, Georg von Lenković, Wunder von Tapferkeit verrichtete, konnten einzelne Randzüge der Türken nach Krain, die z. B. 1598 einen Streifzug dis Laibach unternahmen, nicht vereitelt werden. Das verarmte und ausgesogene Land, welches dis 1613 nur für die kroatische und die Meergrenze über

zehn Millionen Gulben beigestenert hatte, athmete erst auf, als vor den Mauern Wiens im Jahre 1683 der Glanz des Halbmondes erblichen und unter den wuchtigen Schlägen des Prinzen Eugen von Savohen die Osmanenmacht an der Save und Donau zusammensgebrochen war. Seit dem Karlowiger Frieden blieb Krain, zwei kleinere Einfälle in den Jahren 1724 und 1736 abgerechnet, von den türkischen Kennern und Brennern verschont.



herbart von Auersperg.

Das XVII. und XVIII. Jahrhundert sind in Krain in historischer Beziehung eine stille Zeit. Wenn jedoch die politische Geschichte in dieser Periode bis auf die französische Invasion 1797 kein besonders hervorragendes Ereigniß zu verzeichnen hat, so ist hingegen auf mehreren Gebieten des menschlichen Schaffens ein sehr reges aufurelles Leben zu bemerken. Namentlich läßt sich nach der Wiederherstellung des Katholicismus ein größerer Einfluß der italienischen Custur und insbesondere der italienischen bildenden Künste constatiren, welche in Krain, vor Allem in Laibach, Werke von bleibendem Werthe schufen, die noch heutzutage der frainischen Landeshauptstadt ihr eigenthümliches Gepräge

verleihen. Und auch auf dem Gebiete der Wissenschaft entsaltete sich in dieser Zeit reiches Leben, welches in der ersten wissenschaftlichen Gesellschaft Krains, in der im Jahre 1693 gegründeten "Academia Operosorum" seinen Brennpunkt fand. Neben dem Historiker Schönleben, dem Bater der krainischen Geschichte (1618 bis 1681), auf dessen Unregung Krain 1678 wieder die erste Buchdruckerei seit der Resormationszeit erhielt, neben dem Annalisten Thalnitscher (Dolnicar) von Thalberg (1655 bis 1719), neben dem hervorragenden Juristen Johann Daniel von Erberg und dem berühmten Arzt Markus Gerbez erglänzt insbesondere in hellem Lichte der Name eines der edelsten Söhne des Krainerlandes, des Johann Weichard Freiherrn von Valvasor (1641 bis 1693), der in seinem groß angelegten, mit seltener Opserwilligkeit, hoher Gelehrsamkeit und unermüblichem Sammelsleiße versaßten Werke: "Die Ehre des Herzogthums Krain" (1689) sich und seinem Vaterlande ein Denkmal von unvergänglichem Werthe setzte, an dessen und herrlichen Inhalte noch die spätesten Geschlechter Krains sich zur wahren Vaterlandsliebe begeistern werden.

Die Reformen der Raiserin Maria Theresia und ihres Sohnes Josef II. waren auch für Krain von einschneibender Wirkung und wiesen den materiellen Bestrebungen wie dem geistigen Leben neue Bahnen. Die Aufhebung der Leibeigenschaft (1785), die ersten Schritte zur Trockenlegung des Laibacher Moores durch die Anlegung des Zorn'ichen Grabens (1769 bis 1781) und durch die Vollendung des Gruberkanals (1773 bis 1780), die Übergabe des Jesuitengymnasiums an weltliche Lehrer, die Gründung der Ackerbaugesellschaft (1767) und des Commerzienconsesses, die Ausdehnung der bereits von Karl VI. begonnenen neuen Handelsstraßen, die Durchführung der Saveregulirung und des Baues ber großen Savebrücke bei Ernuče, die Erweiterung von Laibach infolge der begonnenen Niederreißung der Balle und Stadtthore, die Errichtung der Normalschule (1775), die Klosteraufhebung, von welcher Waßregel in Krain zehn Klöster, barunter die ältesten des Landes, Sittich, Landstraß und Freudenthal, getroffen wurden, und die infolge bessen ermöglichte Gründung vieler neuen Landpfarren und des Civil- und des Wilitärspitals in Laibach, die Einverleibung der bis dahin zur Hauptmannschaft Tolmein gehörigen Bergstadt Idria (1780) und die Übergabe des bis dahin krainischen Fiume (1776) an Ungarn, knüpfen sich theils an den Namen der großen Kaiserin, theils an jenen ihres Sohnes. Bon besonderer Bedeutung für unser Land ist ber Umstand, daß in dieser Zeit auch wissenschaftliche und überhaupt literarische Bestrebungen neu belebt und gefördert wurden, wofür die Wirksamkeit der beiden großen Naturforscher Balthasar Hacquet in Laibach und J. A. Scopoli in Joria, sowie des Geographen Pfarrers Dismas Floriančič, des Berfassers der ersten großen Karte Krains (1744), und des Hoftammerrathes von Steinberg, bes Topographen bes berühmten Birfniger Sees (1758), ein sprechendes Zeugniß gibt. Auch die slovenische Literatur befreite sich von den engen Fesseln der Ascese und zog, nach Inhalt und Form vertieft, die Poesse und die Aufklärung des Bolkes in ihren Gesichtskreis. Den Mittelpunkt jedes literarischen Strebens, wissenschaftslichen Forschens und wirthschaftlichen Unternehmens bildete gegen das Ende des vorigen und im Anfang des laufenden Jahrhunderts in Krain ein Mann, der mit großen Reichsthum seltenen Abel des Herzens und umfassende Gelehrsamkeit, mit großer Welts und Menschenkenntniß Sinn für alles Gute und Schöne und unermüblichen, echt wissenschafts



Sigmund Freiherr von Bois Ebelftein.

lichen Sammelfleiß verband. Als freigebiger und theilnehmender Mäcen versammelte Sigmund Freiherr von Zvis-Edelstein (1743 bis 1819), in den letten zwanzig Jahren seines Lebens fränklich, gesähmt und an sein Studirzimmer gefesselt, einen großen Kreis von Männern um sich, die, wie der Historiker Anton Linhart, der Schulmann Blasius Kumerdes, der Dichter Balentin Bodnik, der spätere Bischof Matthäus Ravnikar, der Slavist Bartholomäus Kopitar, durch ihn unterstützt, geseitet und gebildet, unserem Lande zu glanzvoller Zierde gereichen, wie anderseits seine reichhaltigen, jetzt dem Landesmuseum gehörigen mineralogischen Sammlungen und seine durch seltene Slavica und Carniolica hervorragende Bücherei, die nach seinem Tode für die Laibacher

Studienbibliothek erworben wurde, dem von lebhaftem Wiffensdrange und edelster Baterlandsliebe begeisterten Mann in den Herzen der nachkommenden Geschlechter ein bleibendes Denkmal sichern.

Doch nicht lange sollte sich Krain bes von Maria Theresia und Kaiser Josef II. inaugurirten friedlichen culturellen Strebens und wirthschaftlichen Fortschritts erfreuen. Kein Geringerer als Napoleon war es, der die Kriegsfurie nach einem zweihundert Jahre langen Frieden von neuem auch in Krain entfesselte. Die unglückliche Wendung des italienischen Krieges 1796 und der Fall von Mantua am 2. Februar 1797 hatten den Rückzug der österreichischen Armee nach Kärnten und Krain zur Folge. Während Massena über Bontafel ben Österreichern nachrückte, nahm Bernadotte seine Richtung gegen Krain, bejette am 23. März 1797 Ibria, ließ am 27. März Murat in Abelsberg einrücken und zog, nachdem er am 29. März von Loitsch aus eine Proclamation in französischer, beutscher und slovenischer Sprache an die Bewohner Krains gerichtet, am 1. April 1797 mit seinem Generalstab in Laibach ein. Daselbst herrschte panischer Schrecken; ein Drittel der Einwohner war aus Furcht vor den Franzosen aus der Stadt geflohen; doch Bernadotte hielt, manchmal unter Anwendung martialischer Strenge, eine musterhafte Ordnung aufrecht. Zur Beruhigung der Gemüther trug wesentlich auch eine breisprachige Broclamation bei, die Bonaparte am 2. April 1797 von Klagenfurt aus an die Krainer erlassen hatte, in welcher er den Schutz der Religion, der Sitten und bes Eigenthums zusicherte und feine Rriegscontribution aufzuerlegen versprach; überdies wurde vom Obergeneral eine aus angesehenen Laibacher Bürgern und Bürdentragern bestehende provisorische Regierung eingesett. Diese erste Invasion der Franzosen in Krain bauerte nur fünf Wochen. Nach bem Abschlusse bes Bräliminarfriebens von Leoben erschien am 28. April 1797 Bonaparte, begleitet von Massena, Murat und anderen hervorragenden Generalen, selbst in Laibach, stieg im Bischofspalast ab, empfing, nachdem er fich eine turze Rube gegonnt, alle französischen Officiere, zeigte fich am offenen Fenster ber zahlreich zusammenströmenden Bolksmenge und speiste bann mit ben Generalen in seinem Absteigequartier, indem er auch einen gemeinen Grenadier von der Bache gur Tafel zog. Um zwei Uhr Nachmittags reiste er gegen Triest ab. Am 7. Mai 1797 über= gab Bernadotte die Regierung von Krain an den österreichischen General Meerveldt und Tags darauf verließen die letten Franzosen Laibach. Bernadotte hatte fich burch sein uneigennütiges Wirken und humanes Benehmen in ber furgen Beit feines Aufenthalts in Rrain die Sympathien der Bevölferung erworben.

Im Winter bes Jahres 1805 sah Krain zum zweitenmal die Franzosen innerhalb seiner Grenzen. Die Katastrophe von Ulm machte den Rückzug des Erzherzogs Karl aus Italien zur gebieterischen Nothwendigkeit. Massena folgte demselben auf dem Fuße und besetzte am 28. November 1805 Laibach, wo er sich durch Requisitionen, Brandschatzungen und Erpressungen, sowie durch die Festnehmung von Geiseln als übermüthiger Sieger schmerzlich fühlbar machte. Zum Glück verließ er schon am 4. Jänner 1806 mit seinen wenig disciplinirten Truppen Laibach.

Länger sollte die britte Invasion der Franzosen danern. Während Napoleon im Jahre 1809 längs der Donau seinen Siegeslauf gegen Wien verfolgte, mußte die öfterreichische Armee unter Erzherzog Johann ihren Rückzug aus Italien antreten. Krain, namentlich die Übergänge auf dem Karft, in den julischen Alpen und bei Laibach wurden von den Ofterreichern in Bertheibigungsguftand gefett, um bem Feinde bas weitere Vordringen zu wehren ober wenigstens ben Rudzug des Erzherzogs Johann zu beden. Illein der frangofische General Macdonald nahm die Schangen von Brawald, Bodvelb und Loitich mit Sturm, machte die Bejagung berselben friegsgefangen und ichuchterte ben altersichwachen Commandanten der Citabelle von Laibach berart ein, bag er am 22. Mai 1809 muthlos capitulirte. So waren Inner- und Oberkrain in den Händen des Feindes, während Unterfrain noch die Kaiferlichen befett hielten und einen Landsturm gegen die Frangosen organisirten, der insbesondere in der Umgebung von Audolfswerth und in Gottichee durch drafonische Magregeln unterdrückt wurde. General Graf Baraguan b'Hilliers übernahm unter bem Namen eines Generalgonverneurs bas militarische Obercommando über Krain und die eroberten Nachbarprovinzen, während mit der Organisirung ihrer Berwaltung Graf Daru als Generalintendant betraut wurde. Krain follte eine Kriegscontribution von 15,260.000 Francs entrichten, dieselbe wurde jedoch nur zum geringsten Theil wirklich gezahlt, ba bas Land im Schönbrunner Frieden (14. October 1809) mit Oberkärnten, Gorg und Gradista, Trieft, Iftrien, dem ungarischen Litorale, mit Civilund Militärfroatien an Frankreich abgetreten und mit biefen Ländern, vermehrt burch bas venetianische Iftrien, Dalmatien und Raguja, später auch burch bas Busterthal, unter bem Namen der illgrijchen Provinzen zu einem selbständigen Ganzen mit Laibach als Hauptstadt vereinigt wurde. Der Marichall Marmont, Bergog von Raguja, wurde Beneralgonverneur von Illyrien, Laibach feine Residenz, wo er am 3. November 1809 cintraf und von wo aus er mahrend feines fast anderthalbjährigen humanen Waltens mit Energie und unter Berücksichtigung ber thatsächlichen Berhältniffe Rrain nach frangösischem Menfter organisirte und manche zeitgemäße Ginrichtung ins Leben rief, welche die französische Occupation überdauerte. Im Mai 1811 wurde Marmont vom General Bertrand abgeloft, ber burch fast zwei Jahre die Organisation bes Landes im Geiste Marmonts fortsette und beendete. Als ihn im Frühjahre 1813 Napoleon zur Armee nach Dentschland abberief, wurde Junot sein Nachfolger, der jedoch bald nach seiner Ankunft in Laibach in Wahnsinn verfiel und durch Fouché ersett wurde. Deffen Amtswirtsamkeit als Generalgouverneur dauerte nur vom 29. Juli bis 25. August 1813. Denn inzwischen war Österreich in die Reihe der Befämpfer Napolcons getreten und von allen Seiten waren die Raiferlichen auch gegen bas frangofijche Rrain im Anmarich begriffen. Der Bicekonig Eugen Beauharnais eilte aus Italien herbei, um Illyrien zu vertheidigen, allein da seine Truppen in Oberfrain zuruckgedrängt, in Unters, beziehungsweise Junerfrain aber bei St. Marein, bei Beichsels burg, Groß-Laschigh und Zirknit geschlagen wurden, mußte er am 28. September Krain räumen und sich nach Italien zurückziehen. Die Raiserlichen rückten vor Laibach und begannen am 4. October die Beschießung des Castells, deffen frangösische Besatung Tags barauf capitulirte. Freudigst begrüßt hielt am 13. October der zum Civil- und Wilitärgouverneur Illyrieus ernannte Feldzeugmeister Freiherr von Lattermann seinen feierlichen Einzug in Laibach. Bei bem weiteren Bange der Kriegsereigniffe war die Bieberherstellung ber frangösischen Herrichaft in Krain ein Ding ber Unmöglichkeit geworden, und ichon am 12. Februar 1814, dem Geburtsfeste des Raijers Franz, demnach vor dem formellen Abschlusse des Friedens, wurde jener kaiserliche Abler, welcher unter Karl VI. auf der Fronte des Rathhauses angebracht, zur Zeit der französischen Occupation abgenommen, von den treuen Laibacher Bürgern aber forgfältig aufbewahrt worden war, unter großem Jubel ber Bevölferung feierlichst an seiner alten Stelle befestigt und barunter bie Devise gesett: "OLYMPIADE EXUL DIRA REDUX AUGUSTIOR NATALE FRANCISCI P. F." Und bieser Doppelaar ist noch heutigentags am Laibacher Rathhause zu sehen als ein bedeutsames Wahrzeichen der milden, weisen und gerechten Regierung ber Habsburger in Krain.



Lanbesmappen, Stadtmappen von Laibach und Richterftab des Laibacher Stadtrichters aus bem Jahre 1500.



Ropfleifte: Saube ber Frauen, die Billichmuge ber Manner und ber Frauengurtel.

## Bur Volkskunde Krains.

## Das Volksleben der Slovenen.



ie Slovenen Krains, obschon gleichen Stammes, sind doch nicht durchwegs gleicher Art. Der an den Alpen wohnende Oberkrainer ist nicht nur rüstig und thatkräftig, sondern auch intelligent und wißbegierig; der an den Rebenhügeln der Gurk fröhlich dahinlebende Unterkrainer ist wohl schwächlicher, aber gemüthvoller, dabei auch leichteren Sinnes und

wenig überlegend; der unter den Borastürmen des unwirthlichen Karstes aufgewachsene Innerkrainer ist ebenso wettersest als entschlossen, freilich auch wenig zugänglich und mehr schlau berechnend. Daß hierbei Klima und Nahrung auf Jeden von wesentlicher Wirkung sind, ist wohl selbstwerständlich, aber ebenso unleugbar dürste es sein, daß auf den Charakter des ersteren die Nachbarschaft der Deutschen, auf den des letzteren die Berührung mit Romanen nicht ohne Einfluß geblieben ist. Trothem aber sinden sich bei allen dreien der gemeinsamen Züge noch so viele, daß die Race unverkennbar als eine eigenartige bezeichnet werden muß. Im Allgemeinen ist den Krainern der Sinn sür Frömmigkeit und Gottessurcht, die Liebe zum Baterland und die Anhänglichskeit an den Landeskfürsten angeboren (vse za vero, domovino in cesarja).

Rarnten unb Rrain.

Jedem Fremden, der zum erstenmal nach Arain kommt, muß die Wenge Kirchen und Rapellen auffallen, die ihm allenthalben von Berg und Thal entgegenschimmern. Denn gibt es schon wenig erhabene Punkte im Lande, die Alpengipfel etwa ausgenommen, wo nicht ein Rirchlein stünde, - ja zuweilen trifft man auch zwei und fogar brei neben einander, wie in Primstau - fo ift die Ebene noch mehr bamit bedacht: jedes Dorf, jeder Beiler hat sein Gotteshaus, ja selbst in Einöden wird man nicht selten durch den Anblid eines solchen überrascht, während alle Bege und Stege mit Rapellen, Bilbftoden ober Kreuzen bezeichnet find. Und wenn der Landmann feinen Sohn in die Stadt gibt, in die Mittelschule, so ist dies fast immer nur das Gymnasium; denn der Bauer wünscht, daß sein Sohn ein Herr werde, das heißt ein Geistlicher, der in seinen Augen vorzugsweise ber Herr ist. Der Krainer Slovene spricht auch vom Geistlichen wie vom Bater und von ber Mutter, wohl auch von Onkel ober Tante immer nur in der Mehrzahl: der Herr find gekommen — die Wutter haben gesagt (gospod so prišli — mati so rekli). In welchem Ansehen der Briefterstand beim einfachen Landmann steht, davon gibt die Brimiz eines Bauernsohnes Zeugniß. Wie einst bei den olympischen Spielen nicht nur der Sieger ausgezeichnet wurde, sondern ein aut Theil seines Ruhmes auch auf sein Geschlecht, ja selbst auf seine Baterstadt überging, so fühlt sich durch die hohe Würde der Briesterweihe nicht blod ber junge Primiziant gehoben, sondern auch seine Berwandten, ja bas ganze Heimatborf geehrt, für seine Eltern aber gibt es keine größere Seligkeit, als das heilige Abendmahl aus ben Händen ihres Sohnes zu empfangen. Solcherlei Gefinnungen bekunden auch die Sprichwörter: "Wenn Gott nicht seine Hand ausstreckt, alle Heiligen können es dir nicht zuwenden. — Gott schlägt eine Thür zu, öffnet aber hundert andere. — Um alten Glauben, alte Leute und altes Gelb follft du bich jederzeit kummern. — Wen Gottesbienft aufhält, ber verfäumt nichts." Bloge Bigotterie bagegen scheint ihm zuwider, benn er meint: "Wer viel auf ben Knien umherrutscht, bem wird bald bie Arbeit läftig."

Auch durch die Art und Weise, wie die Krainer Slovenen die kirchlichen Feste begehen, bekunden sie ihren religiösen Sinn. Daß sich nebenbei mancher Rest des einstigen Seidensthums erhalten hat und mancher abergläubische Brauch mit unterläuft, muß freilich auch zugestanden werden, ist aber hier wie anderwärts leicht erklärlich. An den Vorabenden (24. December, 31. December und 5. Jänner) der drei Weihnachtsfeste geht an vielen Orten der Hausvater unter Gebet und Räucherungen durch alle Räume seines Hausswesen, während die ihn begleitende Hausmutter unter Segenswünschen Weihwasser umhersprengt. Im Winkel der Wohnstube, dort, wo sonst ein Kruzisix hängt, wird gewöhnlich eine Krippe (jaslice) aufgestellt, vor welcher die Hausbewohner vor dem Schlasengehen den "freudenreichen" Rosenkranz beten. Auf dem weißgedeckten Tische liegen schon die drei Weihnachtsbrode, eines aus Roggenmehl, ein zweites aus Buchweizen,

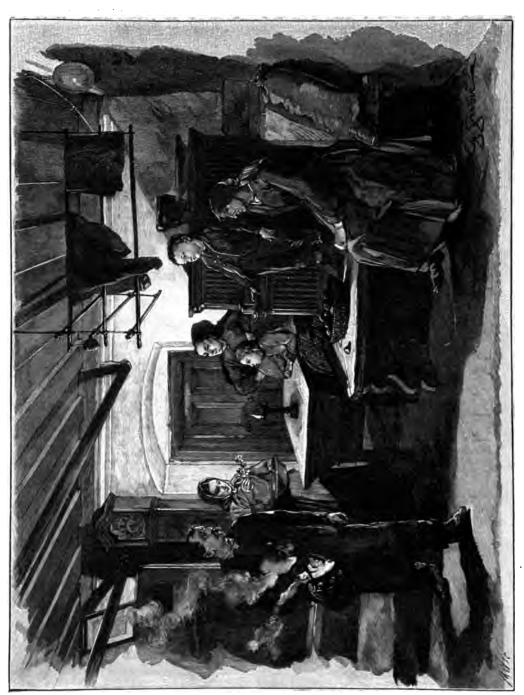

Beihnachteraucherungen.

das britte (poprtnik) aus Weizenmehl, letteres mit allerlei Zieraten im Teig. Vermöglichere backen wohl auch Nuß- und Honigkuchen (povitica, potica) oder eine Art Kletenbrod, in dessen Teig kleingehacktes Dürrobst gemischt ist. Gekochtes Dürrobst bildet gewöhnlich auch das Abendessen am Weihnachtsabend, die Brode aber werden nach- einander an den drei Hauptseiertagen angeschnitten, also daß der poprtnik erst am Dreikönigstag an die Reihe kommt. Den weihevollen Christbaum kennt das Volk nicht, einen gewissen Grsat dafür bietet ihm die humorvollere Rikolausbescherung. Am Dreiskönigsabend aber werden über alle Thüren zwischen die Jahreszahl und zwischen Kreuze die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Weisen (z. B. 18+C+M+B+88) mit Kreide geschrieben, und dies bleibt dis zum nächsten Jahre so.

Bom Christabend bis gegen Lichtneß hin ziehen Kinder, gewöhnlich in weiße Laken gehüllt und in ungerader Anzahl, von Haus zu Haus und singen Lieder, welche auf die innerhalb jenes Zeitraumes fallenden Feste Bezug haben oder des Himmels reichsten Segen über das jeweilige Haus herniederrufen. Milde Gaben, meist in Victualien bestehend, lohnen die jungen Sänger. Den heidnischen Ursprung dieses Umzuges beweist außer dem Namen auch der Umstand, daß, nach älteren Angaben, diese Lieder in früheren Zeiten schalkhafter Natur waren.

Die Meinung, daß in der Christnacht alle Thiere in prophetischem Geiste mit einander reden, welche Sprache jedoch nur ein Frommer vernehme, daß eine helle, heitere Christnacht auf ein Mißjahr deute, daß die Seelen Derjenigen, welche am Christtag sterben, geraden Weges zum himmel fahren und dergleichen mehr ist unter den Slovenen allgemein verbreitet, während man durch manche, auch anderwärts geübte abergläubische Bräuche die Zufunft zu erforschen oder Glück herbeizuführen trachtet.

Die Kerzenweihe (am 2. Februar), und wäre es auch nur ein Wachsftöcklein um zwei Kreuzer, wird so wenig versäumt als die Palmweihe, zu der die Krainer Slovenen, in Ermangelung von Palmen und selbst Ölzweigen, Bündel von Haselgerten, Weiden-ruthen und anderen Hölzern, mit Wachholder oder einem anderen immergrünen Zweig an der Spize, herbeibringen. Ebenso wird der Blasiussegen (3. Februar) und die Einäscherung (am Aschmittwoch), wo diese vorgenommen werden, eifrig aufgesucht.

Höher noch als die Weihnachtsfeier scheint dem Slovenen das Ofterfest zu stehen. Schon der Umstand, daß er dazu das ganze Haus einer gründlichen Reinigung unterzieht und er selbst gern, wenn es nur möglich ist, in einem neuen Kleide erscheint, weist auf die Bedeutung, welche er diesem Feste beilegt. Hat er für die Weihnacht nur die Ausdrücke: sveti veder (der heilige Abend) und dozie (das Gotteskind), so ist ihm Ostern velika nod (die hohe Nacht) und die ganze Charwoche selbst veliki teden (die hohe Woche). Wöglich, daß der so mancherlei Druck erleidende und deßhalb mehr ernst

geftimmte Slave überhaupt mehr Verständniß hat für den göttlichen Dulder auf Golgatha als für die Menschwerdung desselben, daß ihm daher auch das tiesbedeutsame Ofterfest mehr zusagt als die heitere Weihnacht, — gewiß ist, daß die Feier jenes Festes freier ist von abergläubischem Brauch und heidnischem Beiwerk als dieses, daß dafür christliche Symbolik hier mehr platzgreift. Trachtet schon jede Hausfrau am Charsamstag einen Feuerbrand vom geweihten Scheiterhausen für ihren Herd zu gewinnen, so sucht auch die ärmste einige Nahrungsmittel, bestehend in Fleisch und Brod, zur Weihe zu bringen, reichere schiefen ganze Körbe voll dahin. Ein so ausgestatteter Korb nuß neben Brodlaiben und Lammsseisch einen geräucherten Schinken (krača), Würste (klobase), einen



Efterfegen.

kranzsörmigen Nuß- und Honigkuchen (kolač), roth gefärbte Eier (pirhi) und einige Wurzeln Meerrettich (hren) enthalten. Die kraca bebeutet den Leib Christi, die spiralförmig abgeschnittenen Schalen der weißen Rübe (Brassica Rapa rapisera) sollen die Fesseln Christi andeuten (an der Luft getrocknet, werden sie dis zur Fastenzeit ausbewahrt, wo sie, wie ein Gemüse zubereitet, auf den Tisch gebracht werden), der kolac die Dornenstrone, die pirhi bedeuten die Blutstropfen auf Gethsemane und Golgatha, die klodase die Wunden, der hren endlich stellt die letzte Labung des Heilands, Essig und Galle, vor. Dieser das Leiden Christi versinnbildende Ostersegen wird mit besonderer Andacht genossen; nur Kinder treiben mit den Ostereiern einige gewinnsüchtige Spiele, wozu das Eierstoßen (turcanje) und Eierhacken (sekanje) gehören. Bei ersterem Spiele werden zwei Eier auf die Festigkeit ihrer Schale geprüft. Das Ei, dessen Schale beim Anprall

bes anderen einbricht, ist an den Besitzer des festeren versallen. Beim Eierhacken legt Einer ein Ei hin, der Andere sucht es mit einem Kreuzer so zu treffen, daß die Münze darin stecken bleibt: gelingt ihm dies, so hat er das Ei gewonnen, sehlt er aber, so hat er den Kreuzer verloren. Dabei kommt wohl mancher Schwindel vor; entweder wird eine roth gefärdte Eierschale mit Pech ausgefüllt oder der Kand des Kreuzers zugeschärft. Berachtung und böser Leumund straft Denjenigen, der darüber ertappt wird. Wie hoch der Krainer die Oftern hält, davon zeugt auch der Umstand, daß in den ärmsten Gegenden, wo sonst nie Fleisch auf den Tisch kommt, dafür gesorgt wird, daß am Ostersonntag Fleisch da ist, und wären es auch nur ein Paar geselchte Rippen. Sagt doch ein slovenisches Sprichwort: "Am Ostersonntag beißt ein Bogel den anderen, nur um Fleisch zu essen."

Allem zu diesem Feste Geweihten werden besondere Kräfte zugeschrieben. Sin Zweiglein von den am Palmsonntag geweihten Bündeln, bei nahendem Gewitter auf dem Herde verbrannt, schützt das Haus vor Blitsschlag. Ebenso, meint man, schützt ein am Charssamstag geweihter brennender Span, noch glimmend an den heimatlichen Herd gebracht, das Haus vor Feuersbrunst. Die Schalen der Oftereier aber, an die Fensterbrüstungen gestreut, hält man für das beste Schutzmittel gegen Ameisen und anderes Ungezieser.

Auch das Frohnleichnamsfest wird hochgehalten, von allen Processionen im Jahre ist die an diesem Tage abgehaltene immer die besuchteste, Alt und Jung betheiligt sich daran. Die schönsten Kleider, die man besitzt, werden dazu angelegt; wo es an solchen sehlt, muß blütenweiße Wäsche aushelsen. Daher kommt es, daß manche Bäuerin dabei in weißen Hemdärmeln erscheint, ist auch die Luft noch so rauh, oder daß mancher Bauer ben Mantel umnimmt, und schiene die Sonne auch noch so heiß.

Unter den Umzügen, die sonst im Lande üblich sind, nimmt wohl den nächsten Rang derjenige ein, welcher am Feste des heiligen Achatius (22. Juni) in Idria veranstaltet wird, als an dem Tage, an welchem im Jahre 1508 (?) das eigentliche Quecksilberlager aufgefunden worden sein soll. Schon am Tage vor diesem Fest schmückt sich die ganze Bergstadt mit Blumengewinden und Maibäumen, auch werden an vier in der Geschichte des Bergwerks besonders denkwürdigen Stellen Altäre errichtet. Am Abend wird im k. k. Werkstheater gespielt und gesungen. Am Festtage selbst beginnt um neun Uhr früh der seierliche Umzug, wobei die Beamten in der Uniform, die Bergknappen in der Montur, Geistlichkeit und Volk in Festkleidern erscheinen. Der Zug, den Veteranen als Schrenwache begleiten, bewegt sich von der Barbara- und Achatiuskirche durch die Bergstadt an den vier Altären vorbei, an deren jedem ein Evangesium gelesen und mit dem hochwürdigsten Gute, vor dem weißgekleidete Mädchen Blumen streuen, der Segen ertheilt wird. Sin Hochamt schließt die Feier am Vormittag; Nachmittags ist noch in der Kirche seierliche Besper und dann ein Volksfest auf der Montanguts-Wieße Zemssa, wo nicht nur sür

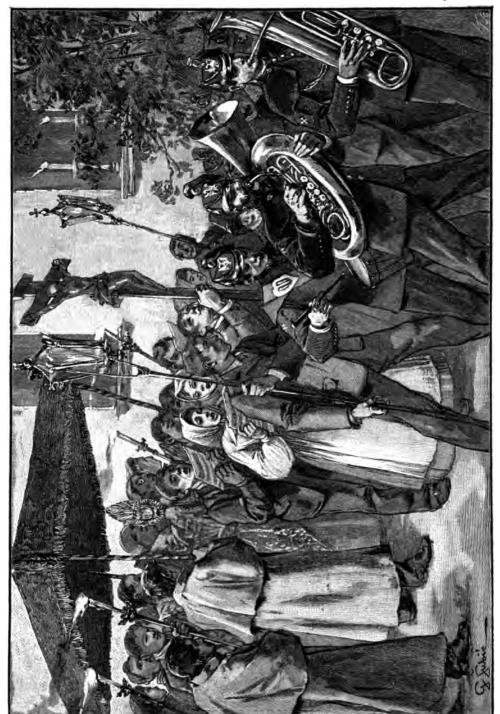

Die Achatius-Procession in 3dria.

verschiedenartige Unterhaltung, sondern auch für Speise und Trank gesorgt ist. Ein Feuerwerk bildet den Schluß des Festes.

Die Kirchweihfeste, das sind die Tage, auf welche ein Kirchenpatron fällt, werden auch an anderen Orten seierlich begangen — in Oberkrain bäckt man sogar für solche Feste einen eigenen Kuchen (strukelj), der aus Weizenmehl, Rosinen und Weinbeeren oder mit Honig und Nüssen besteht —, doch sind die Kirchweihfeste nur dort von größerer Bedeutung, wo sich ein vielbesuchter Wallsahrtsort befindet; das aber ist in Krain wieder sehr verschieden. Während nämlich Innerkrain keinen namhaften Wallsahrtsort ausweisen kann, zählen Zaplaz, Primskau und Möttling in Unterkrain zu jenen Gnadenorten, zu denen die Waller aus weiter Ferne gepilgert kommen. Oberkrain hat auch hierin die Oberhand, indem es wohl ein halbes Dutend Kirchen besitzt, zu denen viel gewallsahrtet wird (zu Dravlje, Dobrova, Großgallenberg, Ehrengruben, St. Jodok, Bodbrezje).

Die noch an die alten Sonnwendseste erinnernde Johannisfeier ist ein wunders sames Gemisch von heidnischem und driftlichem Brauch. Die Fußböden der Wohnstuben werden am Abend des 23. Juni mit Farrnkraut überstreut, an die Fensterladen Zweige der Spierstaude (spiraea filipendula) gesteckt, bei sinkender Nacht aber auf allen Bergen Scheiterhausen angezündet, deren Brand stundenlang erhalten wird. Glockengeläute und das Knallen der Pistolen und Pöller mischt sich in das Singen und Jauchzen der Jugend, die vor Muthwillen wohl auch durch die Flammen springt und dabei singt:

Brenne, brenne, lichte Loh', Schwing' dich auf zum himmel froh! hier entfalte beine Macht Und erfreu' uns diese Nacht; Doch bescheiben sei im Haus, Fahr' zum Schornstein nicht hinaus, Richt ins Torf und nicht aufs Dach: Gib boch unsern Bitten nach!

An der Kulpa ziehen am Johannisabend je vier Sängerinnen (kresnice) unter Anführung eines Pfeifers von Dorf zu Dorf; sie sind angezogen wie die koledniki zu Weihnachten oder vermummt nach Art der orientalischen Frauen. Auch sie singen nicht gerne umsonst; wo ihnen das begegnet, da rächen sie sich mit einem Spottlied.

Sehr verbreitet ist der Glaube, daß am Großfrauentage (15. August) auf jedem Obstbaum eine Schlange sitt; doch hält man dafür, daß innerhalb der Frauentage (med masami) die Luft am reinsten sei, weßhalb in dieser Zeit (15. August bis 8. September) die Winterkleider, Bettzeug und dergleichen zum Lüften ausgehängt werden.

Es mag nicht unpassend erscheinen, hier zu erwähnen, daß nahezu die halbe weibliche Bevölserung Krains den Taufnamen: Maria (Mica, Micika, Marička) führt; die andere Hälfte theilt sich in die Namen: Ugnes (Neža), Ursula (Urša), Katharina (Katra), Elisabeth (Špela), Barbara (Barba), Margareth (Marjeta), Gertrud (Jerica), Helene (Lenka), Lucia (Lucija), Aloisia (Lojza). — Bei der männlichen Bevölserung

find in erster Linie die Namen: Johann (Janez), Josef (Jože), Anton (Tone), Watthias (Matija), Andreas (Andrej), Wartin, Franz (France), Watthäus (Matevž) vertreten, erst in zweiter Linie sinden sich auch Namen wie: Stefan, Nikolaus (Miklavž), Wichael



"Ragenmufit" am Borabend eines Ramensfeftes.

(Miha), Peter, Paul (Pavel), Gregor (Grega), Blasius (Blaž), Laurenz (Lorenc), Florian (Florijan). — Diese Heiligen bilben neben ben erwähnten hohen Feiertagen die Fixpunkte, von denen der Krainer Bauer weiter oder zurück zählt, wenn er ein Datum angeben soll; er sagt, um ein Ereigniß gefragt, beispielsweise nur, es wäre am Tag vor St. Katharina oder acht Tage nach Martini geschehen oder am Gründonnerstag gewesen. Unter der Jugend werden die Namenste feste auf eine ziemlich drollige Art geseiert,

Um Borabend eines folden Tages versammeln fich die Gespielen leise vor der Thur bes zu Feiernden, ausgeruftet mit etwa vorhandenen Mufikinstrumenten, sonft mit Bfannen, Topfbedeln (Sturgen), Schäfern, Pfeifen und bergleichen. Auf ein gegebenes Beichen bricht nun plöglich burch bas Blafen und Anschlagen all bes Geräthes ein fo betäubender Larm los, daß einem Boren und Seben vergeht. Der fo Gefeierte bedantt sich für die Aufmerksamkeit gewöhnlich mit einem Glas Baffer, mit dem er die ungebetenen Musikanten begießt, wenn nicht ein Mitverschworener früher alles Baffer bei Seite geschafft hat. Man nennt eine solche Ratenmusik ofreht (wahrscheinlich eine Berballhornung von Hofrecht); ber Brauch burfte übrigens heidnischen Ursprungs fein, wie sich ja überhaupt neben dem Christenthum noch manche Reste heidnischer Bräuche und heidnischen Aberglaubens im slovenischen Bolke erhalten haben. Auch die an die genannten Feste und Namen anknupfenden Betterregeln bem Aberglauben beizuzählen, burfte nicht gang gerechtfertigt erscheinen, ba boch viele berselben reicher Beobachtung entsproffen find; allein zu den abergläubischen Ansichten gehört ohne Zweifel die Meinung, daß der Freitag ein Unglucktag fei. "Wer am Freitag lacht," fagt man, "nuß am Sonntag weinen"; boch hält man haar- und Nagelichneiben am Freitag für gerathen, letteres, meint man, bewahre fogar gegen Bahnschmerzen. Beim erften Bieberläuten ber Glocken am Charsamftag eilt alles zum Baffer, benn man meint, wer sich in biefem Augenblick masche, sei für bas ganze Jahr gegen Sautausschläge gefeit. Gine eigenthümliche Ansicht ift über Meteore verbreitet. Leuchtet eine Feuerfugel auf, so glaubt man ben himmel offen zu seben und hofft auf Erfüllung alles bessen, was man sich während ber Erscheinung wünscht; im Platen bes Meteors will man bas Zuschnappen ber Himmelsthür hören. Wenn Jemanb von einer giftigen Schlange gebiffen wird, fo muß er trachten, vor ber Schlange zum Waffer zu kommen, benn wer fich verspätet, muß fterben. Sterben muß auch Derjenige, welcher von einem Biesel angefaucht wird. Die Kreuzspinne bagegen kann bem Menschen Blud bringen, wenn er sie in eine Flasche bringt, in der sich die Zahlen 1 bis 90, auf Bettelchen geschrieben, befinden; die Nummern, welche die Spinne in ihr Net zieht, kommen nämlich bei ber Ziehung bestimmt heraus.

Allgemein verbreitet ist der Glaube an den Wassermann (povodni mož, Tatrman), vor dem sich besonders leidenschaftliche Tänzerinnen in Acht nehmen müssen; der Glaube an das Umherirren der Seelen jener Kinder, welche vor der Taufe gestorben sind (Movje, Navje); an Gespenster (duhovi, strahovi), unter denen die Trud (mora) eine Hauptrolle spielt; an Heren, die einem allen erdenklichen Schaden, hauptsächlich aber durch Hagelsschlag zusügen können; endlich der Glaube an Zauberer, zu denen besonders die Studenten der "schwarzen Schule" (Erne sole dijaki) gezählt werden. Durch ein unerklärliches Winseln, das durch die Luft zittert, macht sich Movje bemerkbar; wer sogleich Wasser in

bie Höhe sprengt, kann es retten. Vor der Mora sucht man sich zu wahren, indem man das Schlüsselloch an der Zimmerthür verstopft; der Gespenster überhaupt erwehrt man sich, wenn man sich bekreuzt. Den Klang der geweihten Kirchenglocken vertragen die Hegen nicht; deßhalb trachtet man bei nahendem Gewitter noch immer, sie durch das sogenannte Wetterläuten zu vertreiben. Die Schüler der "schwarzen Schule" freilich sind im Stande, all den Hegenspuk zunichte zu machen, weßhalb man sich bemüht, die Gunst Derjenigen zu erwerben und zu erhalten, welche man für solche Schwarzkünstler hält; gegen sie selbst kann man sich ja doch nicht schüßen, da sie mit dem Teusel im Bunde sind.

Der Krainer liebt sein Vaterland wie irgend Einer. "Liebes Daheim," sagt er, "wer es recht zu halten weiß", und meint: "Wer aus dem Lande hinaus will, mit dem sich sonnen, ist gefährlich". Darum hat er es auch immer mit der größten Energie vertheidigt, namentlich gegen die Venetianer und die Türken; er ist ja tapfer, denn er denkt: "Besser ehrlich sterben als schmachvoll leben." Allein nicht nur sein engeres Vatersland, auch das Reich, dem er angehört, liebt er aus voller Seele: "Österreich über Alles," sang sein populärster Dichter Vodnik. Und daß er auch dem angestammten Herrschershause von ganzem Herzen anhängt, hat er oft genug auf dem Schlachtselbe bewiesen, so daß Koseski (Pseudonnym für Vessel) mit Recht sagen konnte:

"Hrast se omaja in hrib, zvestoba Slovencev ne gane." "Wankt auch Eiche und Berg, des Krainers Treue, die wankt nicht."

Sein Beib schätt ber Krainer, er behauptet sogar: "Die Frau stütt am Sause brei Eden, der Mann nur eine." Er ist aber auch in der Wahl seiner Lebensgefährtin meist sehr vorsichtig. Gewöhnlich läßt sich der Heiratsluftige in dieser Angelegenheit von seinen Eltern oder, in Ermangelung diefer, von alteren Bermandten berathen; er überläßt denfelben auch bie einleitenden Schritte, die zunächst in ber Brautschau (ogled), das ift in ber Erforschung beffen, mas die junge Frau mitbefommen konnte, befteben. Bu bem Ende verfügen fich bie Eltern ober beren Stellvertreter an einem Sonntag in das haus ber Auserwählten, nachdem fie fich vorher verfichert haben, alle maggebenden Berjönlichkeiten zu Saufe zu finden. Ein Gefprach über bas Wetter, über bie eben vorzunehmenden Arbeiten und, wenn bie Jahreszeit barnach, über bie nächsten Ernteaussichten leitet bie Berhandlung ein. Das gibt natürlicherweise Beranlaffung, über die Arbeitsfräfte zu sprechen, die jedem der beiden Saufer zur Berfügung fteben, wobei begreiflicherweise Die prafumtiven Brautleute nicht schlecht wegkommen. Die auf Brautschau Gekommenen rühmen selbstverftandlich bie Tüchtigkeit der Auserkorenen und die Angehörigen derselben, wenn sie mit dem längst durchschauten Zweck des Besuches einverstanden sind, loben wieder die anerkannte Berwendbarkeit und Arbeitsluft, die Solidität und Männlichkeit des vermeintlichen Werbers. Unterbleibt letteres, dann wissen die Besuchenden, daß sie umsonst gekommen. Erfolgt aber Rede und Gegenrede in der angedeuteten Weise, so gibt ein Wort leicht das andere; bald findet man, daß die beiden Leutchen trefflich zu einander passen würden, daß ein Chebund zwischen ihnen wünschenswerth wäre, daß die Begründung dieses neuen Haussstandes auf keine unübersteiglichen Hindernisse il, w., bis bei einer Flasche Wein das Project als nicht ganz aussichtslos bezeichnet wird.

Ift die Sache fo weit gediehen, dann betritt der Buriche felbst ben bereits geebneten Weg, doch auch jest nicht gerne allein, sondern meist in Begleitung des starejsina, eines älteren und redseligen Vertrauensmanns, ber jum Ordner ber ganzen Angelegenheit, namentlich zum Leiter der Hochzeitsfeierlichkeit ausersehen ift. Mit diesem geht er an einem Mittwoch ober Samftag Abends in das Haus der Auserwählten, deren Eltern nun ber starejsina ohne weitere Umschweife von dem Zweck bes Besuches unterrichtet. Sind die Eltern und ihre Tochter dem Werber geneigt, so wird gewöhnlich schon an diesem Abend bestimmt, wann bie hochzeit stattfinden fonnte, was die Braut mitbekommen soll und so fort. Da die Ausstattungen meist sehr einfach, häufig schon zum großen Theile vorbereitet find, so wird bei gunftiger Aufnahme der Werbung schon ein nächster Mittwoch ober Samstag dazu benütt, daß die Brautleute sich als solche dem Pfarrer vorstellen. Run find die Cheftandscandidaten vielfach mit dem Nachholen des aus dem Ratechismus bereits Bergessenen und bem Ausfragen (izprasevanje) barüber im Pfarrhofe zur Benüge beschäftigt und beshalb genöthigt, die weiteren Schritte Anderen zu übertragen. Der Bräutigam wählt sich zwei Brautführer (družbi), die Braut zwei Kranzeljungfern (svatevci), beide noch einen Hochzeitsbitter (pozavčina); endlich muß auch eine erfahrene Röchin gewählt werden. Borläufig ist jedoch bas Umt ber Hochzeitsbitter bas wichtigste.

Diese gehen nun, nachdem sie im Hause ber Braut mit Blumen und Bändern geschmückt und mit den nöthigen Weisungen versehen worden sind, von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus. Mancherorten ist noch der Gebrauch, den einen mit einer Trompete, den anderen mit einer Trommel auszustatten, damit sie durch Lärm die Aufmerksamkeit auf sich lenken könnten, wo es nicht schon durch ihren Aufzug und die mancherlei Späße geschieht, welche sie auf ihrem Wege treiben. Auch die Einladungen, welche sie da und dort zu machen haben, bringen sie erst nach allerlei Schwänken und Scherzen unter den brolligsten Redensarten an, schließlich bittend, ja gewiß zu erscheinen und keinerlei Ausslüchte zu suchen wie die Geladenen des Evangeliums. Da die Hochzeitsbitter überall bewirthet werden, so kommen sie nur langsam vorwärts; ihr Amt dauert deßhalb, wo größere Gelage geplant sind, wohl mehrere Tage. Haben sie aber endlich ihre Sendung hier erfüllt, so ist ihre Aufgabe damit noch lange nicht gelöst: ihnen obliegt nämlich auch die Schlachtung der Thiere, deren Fleisch beim Schmause verzehrt werden soll, die Herbeischaffung des Weines, der dabei getrunken werden könnte, die Beistellung des

nöthigen Eggeschirrs, überhaupt die Besorgung ber nöthigen Tische und Site; endlich sind die Hochzeitsbitter diejenigen, welche beim Mahl die Gaste zu bedienen haben.

Am Borabend bes entscheibenben Tages versammeln sich die Nachbarn im Hause bes Bräutigams, um festzustellen, wie viele Wagen erforderlich und wer den, wer jenen sahren werde. Am Hochzeitstag selbst herrscht große Bewegung in und vor dem Hause des Bräutigams; Wagen auf Wagen mit bunt geschmückten Pferden kommt daher gesahren, weithin schallt das Geklingel der Schellen, das Knallen der Peitschen und das Krachen der Pistolen. Durch das Abseuern der letzteren besonders soll der Nachbarschaft die Bedeutung des Tages kundgegeben werden. Dem Krainer scheint überhaupt jede Feier erst vollständig, wenn dabei geschossen wird. Bei dem Streben, recht starke Detonationen hervorzubringen, wird das Geschütz oft überladen, infolge dessen es häufig platzt und nicht geringe Verletzungen der Umstehenden verursacht.

Nach eingenommenem Frühstück ordnet sich der Zug und lustig geht es nun, unter Anführung des starejsina, zum Hause der Braut. Doch bei diesem angelangt, findet man es fest verschlossen, keine lebende Seele scheint darin zu sein. Auf wiederholtes Mopfen läßt sich endlich doch ein mürrisches: "Wer ist es? Was wollt ihr?" aus dem Innern hören. Auf die Antwort des Führers, es wären gute Freunde, welche hier ein Lämmchen suchen, das ihnen abgeht, — oder es wären Gärtner, welche einer seltenen Blume nachsorschen, die hier blühen soll, wird das Thor halb geöffnet und der Hausevater erscheint, um mit den Angekommenen ein längeres Examen, bestehend in allerlei Räthseln und kniffigen Fragen, anzustellen. Er scheint mit den Antworten zufrieden zu sein, denn er zeigt sich willfähriger, sührt jedoch den Werbern nur ein altes Weib vor, fragend, ob das die gesuchte Blume sei. Der Ordner geht in den Scherz ein, weist aber das Weib den Musikanten oder einem der Gäste zu und beharrt auf seiner Bitte um die eigentlich Gesuchte. Selbstverständlich wird diesem Bunsche bald willsahrt und der ganze Zug bewegt sich nun wie im Triumphe zur Kirche.

Nach vollzogener Tranung fährt Alles dorthin, wohin einer der beiden Theile zugeheiratet hat. Auch auf diesem Wege bieten sich, namentlich wenn fremde Dörfer passirt werden müssen, oft Schwierigkeiten dar; die jungen Bursche legen gerne den Neuvermählten Balken quer über die Straße oder ziehen Seile darüber, auf solche Weise
eine Art Manthschranken bildend, welcher erst entfernt wird, wenn die Fahrenden durch
ein Geschenk sich loskausen. Muthwillige Knaben aber singen mitunter Spottlieder, wie:

i

Mige, Mige, Mage, Beib, du bist 'ne Kage! Bolltest du nur sterben, Mir die haut vererben; Möcht' die Haut verkausen Wohl um Goldes Hausen, Und das Geld verschlemmen — Eine andere nehmen. Wo sie hinkommen, wird die Neuvermählte an der Schwelle von der Köchin mit einem Laib Brod und einem Messer empfangen; sie ergreift beides und durchschneidet das Brod zum Zeichen, daß sie von nun an hier Brod backen und vorschneiden werde. Hierauf wird der Zugeheiratete von seinem Ehegemahl den Eltern vorgeführt mit der Bitte, den neuen Hausgenossen freundlich aufzunehmen, was selbstverständlich immer geschieht und häusig tief rührende Scenen veranlaßt.

Nun geht es zum Hochzeitsmahl, bei dem gewöhnlich die Hochzeitsditter Aufwärtersdienste versehen. Anfangs wird von Alltagsdingen gesprochen: wenn jedoch das Nahrungsbedürfniß befriedigt ist und der Wein die Stimmung etwas gehoben hat, dann gehen die Trinksprüche bunt durcheinander, es wird gescherzt und gelacht, es werden Anekdoten erzählt und Räthsel aufgegeben, als: "Wie viele Sprossen hat die Himmelsleiter? (A. 10, der Dekalog.) — Auf welcher Straße ist noch Niemand gesahren? (A. Auf der Milchstraße.) — Was thun wir Alle, bevor wir aufstehen? (A. Wir legen uns.) — Was sehlt einem guten Schuh? (A. Das Paar) — n. s. w." Auch Gesang und Tanz unterbrechen angenehm das Gelage: kurz, es bemächtigt sich Aller eine ungebundene Fröhlichkeit, die umso größer ist, je besser es der starejsina, der die Seele des Ganzen, versteht, immer Neues in Gang zu bringen. Wann ihm die Stimmung am günstigsten scheint, eröffnet er die Sammlungen der Spenden für die Braut, für die Musikanten und für die Köchin. Die Sammlung für die Braut wird meist von einem der Musikanten mit versissierten Apostrophen an die Gäste begleitet, wie:

```
"Vojarna (Brautmutter)! was ihr schenket, "Tovars (Brautvater), kein schlechter Zahler, Wan freundlich euch gebenket." Gibt einen harten Thaler!" u. s. w.
```

Ist die Nacht schon vorgeschritten, so suchen die Näherwohnenden ihre Schlafstellen baheim auf; die Gäste aus der Ferne finden eine Ruhestätte im Festhause oder einem Wirthschaftsgebäude. Am nächsten Morgen versammeln sich Alle wieder und Schmaus und Unterhaltung nehmen ihren nur wenig unterbrochenen Fortgang wieder auf, denn die ganze Feier dauert bei reichen Leuten gewöhnlich vom Sonntag oder Montag dis zum Freitag. Den Schluß der Mahlzeit bildet ein großer Kuchen (pogača) oder eine Schüssel Klöße (struklji). — Bei der ärmeren Classe ist freilich vieles einsacher, auch weisen die verschiedenen Landestheile mancherlei Barianten auf.

Allgemein ist der Gebrauch, daß der Freier erst einen Werber (snudač) vorausschickt und nur, wenn dieser günstig aufgenommen worden, selbst auftritt. Die Hochzeitsbitter werden meist nur mit Blumensträußen und Bändern geschmückt; bei einsacheren Verhältnissen besorgen dieses Amt der Bräutigam (ženin) mit dem Brautsührer (drug) einerseits, die Braut (nevesta) mit der Brautsührerin (družica) anderseits. Da entfällt auch die vojarna, es vertritt sie die leibliche Mutter der Braut oder des Bräutigams, boch niemals fehlt ber starejsina, ein gesetzter, findiger Mann, dem die Leitung der ganzen Hochzeitsfeier obliegt. Das Brautkleid ist nicht weiß, sondern bald von lichter, bald von dunklerer, doch in der Regel nur von einer Farbe, das Haar der Braut ist bagegen mit bunten Bändern durchflochten, zwischen welche Rosmarinzweige gesteckt werden. Je weiter gegen Süden und Südosten von Krain, desto mehr herrscht das Bunte



Beiße Rrainer.

vor, am meisten an der Auspa. Während im Innern des Landes die Braut oft außer den Rosmarinzweigen im Haar nur ein schwarzsammtenes Stirnband noch trägt, erhält bei den weißen Krainern die Brant einen eigenthümlichen Kopfput (šapelj), bestehend aus Flittergold und Glasperlen. Wo die Mittel es nicht gestatten, mehrere Musikanten zu dingen, da begnügt man sich mit einem Geiger (godee), der dann gewöhnlich auch die Rolle des Lustigmachers übernimmt, allerlei Schnacken und Schnurren erzählt (deßhalb godčeva — ein Geigerstücklein), Spottlieder singt (zabavljice), zum Tanze ausspeicht, auch in einem drolligen Auszug, mit zerbrochenem Kochgeschirr ausgerüstet, für die Köchin

eine Collecte veranstaltet, schließlich aber auch für sich unter allerlei Schwänken Gaben sammelt. In solchen Fällen ist natürlicherweise die ganze Feierlichkeit an einem Tage beendet. Heiratet Jemand zum zweitenmale, so geschieht es nicht selten, daß die muth-willige Jugend das Brautpaar auf seinem Gange mit einem Charivari begleitet. Auch die Eckensteher (voglarji), welche jedes Hochzeitshaus als ungeladene Gäste umlungern, treiben allerhand Schabernak, dis sie mit einer reichlichen Gabe Wein befriedigt werden.

Doch mag auch bas Gelage je nach ben Berhältnissen bes neuen Shepaares sich richten, hier kurz und einfach, bort weitläusig und opulent sein; die gegenseitigen Geschenke bestehen meist nur in seidenen Tüchern, selbst die Sheringe sind häusig nicht aus Gold, sondern aus Silber. Denn der Slovene ist, wenn auch im Essen und Trinken nicht immer mäßig, doch sonst im Allgemeinen sparsam; er weiß ja: "Nach Faden sammelt sich das Bermögen, nach Seilen verliert es sich"; auch meint er: "Besser ein erspartes Si als ein verzehrter Ochs". Und hier ist wirklich oft das Si erspart, aber der Ochs verzehrt. Denn der Slovene ist nicht nur ehrgeizig und behauptet: "Ein guter Ruf reicht ins neunte Dorf," sondern er ist auch von Prahlsucht nicht ganz freizusprechen, das heißt, er spart lieber an den Seinigen, nur um sich Anderen gegenüber zeigen zu können.

Einen eigenen Tanz haben die Slovenen nicht; was auf Hochzeiten, Kirchweihen ober sonst im Lande getanzt wird, ist die Polta ober ein verwilderter, theilweise an den Czardas erinnernder Walzer. Nur zwischen dem Ustoken-Gebirge und der Kulpa kommt wohl auch der südssaussche Kolo vor.

Die Weiber obliegen meist bis zum letzten Augenblick ihrer gewohnten, nicht immer leichten Arbeit, und selbst wenn ihre Stunde kommt, leistet ihnen häufig nur die Mutter oder sonst eine ältere Frau Beistand. Der Mann aber, und selbst der ärmste, sorgt in dieser Zeit dafür, daß es der Wöchnerin nicht an Wein fehle.

Seine Kinder liebt ber Krainer und schreckt selbst vor einer größeren Anzahl nicht zurück, denn er tröstet sich: "Zehn wohlgerathene Kinder elf Glücksfälle"; seine Frau hält er beshalb um so höher. Doch wird den Kindern keine besondere Pflege zutheil, nur werden sie gewöhnlich bis zum ersten Jahr hin gesäugt; die sagenhaften Recken Klepec und Stempihar sollen sogar dis ins siebente Jahr gestillt worden sein. In den ersten Jahren läßt man die Kinder im bloßen Hemde umherlausen; alles, was in dieser Zeit für sie gethan wird, ist, daß sie von der Mutter beten lernen. Aber schon mit füns, sechs Jahren werden sie als Hirten verwendet, wo dieses Geschäft nicht etwa ein Greis versieht, der keine schweren Arbeiten mehr verrichten kann, — Gemeindehirten sind nämlich in Krain nicht üblich. So müssen denn Kinder und Greise bei der Arbeit aus-helsen; denn im Allgemeinen haßt der Slovene den Müßiggang, der ihm "des Teusels Fangnet" scheint. Hat er doch auch seine Frau nicht auf dem Tanzboden, sondern bei der

Arbeit kennen gelernt, denn das sogenannte Fensterln ist im Lande nicht Sitte. Vielmehr besucht der Bursche das Mädchen, auf das er ein Auge geworfen, in der Spinnstube, wo er nach Thunlichkeit mithilft. Darum verlangt er auch als Hausvater, daß in der



Beiger, jugleich Luftigmacher bei allerlei Teftlichkeiten.

besseren Jahreszeit Alles zugreife, die Kinder nicht ansgenommen. Diesen bleibt tropdem noch genug Zeit, ihre Ingend zu genießen und sich mit ihresgleichen zu vergnügen.

Bu den beliebtesten Kinderspielen in Krain gehören: das Klettern, vornehmlich auf den Maibaum (mlaj), der gewöhnlich erst zu Frohnleichnam aufgerichtet wird; das Richterspiel, wobei es auf das Errathen Desjenigen ankommt, der Einen ungesehen geschlagen hat; das Hüpfen auf einem Bein über in den Boden gerissene Striche (Solanje);

ber Ballichlag (žogo biti); bas Schlagen von an beiden Enden zugespitten Solzchen (klinckati); das Spielen mit Schufferfügelchen ("frnikole" igrati); das Farbeuspiel, wobei es auf das Errathen der Farbe ankommt, die Jemand gewählt hat, und bergleichen. - Und wenn ber Winter kommt, bann ift es zunächst bas Nikolaifest, bas bie Rinber intereffirt: fie-zittern zwar vor ben Barteln (parkeljni), die in umgewendeten Belzen, mit ichwarzen Larven vor bem Gesicht und gewaltigen Rindshörnern auf ben Röpfen baherbrullen und mit ben ihre Banbe umschliegenden Retten raffeln; voll Angst geben fie auf die Fragen bes würdigen Nikolo (Miklavž) verworrene Antworten; allein wenn ber Rummel vorüber, bann freuen fie fich auf die Bescherung, die ihnen mahrend bes Schlafes werben foll und für die fie nicht nur Teller und Schüffeln, sondern auch Mügen und Stiefeln aufftellen. — Rommt bann bas Feft ber unschuldigen Kinder (28. December), fo ziehen fie mit zusammengeflochtenen Beibengerten von Haus zu haus, Alle schlagend, von benen sie ein Geschenk erwarten, und ihnen "frisch und gesund!" wünschend (tepeskati). — Im Sasching aber wird ein Schneemann (pust) errichtet, mit einer scheinbaren Tabatspfeife im Mund und einem Stock in ber Sand; je gelungener die menschliche Figur nachgeahmt ift, befto größer die Freude.

Doch wie ber Junge heranwächst, wird er immer mehr zur Arbeit herangezogen. Läßt ihm auch ber Bater sonft ziemlich feinen Willen — er fagt ja: "Der Sohn mein, ber Ropf fein" - fo wird ibm doch feine Anftrengung erlaffen, wo es fich um bie Beftellung bes Felbes, um bie Bartung bes Viehes ober um fonftigen Erwerb handelt, und namentlich im letteren ift ber Krainer ebenso erfinderisch wie ausbauernd. Es ift hier nicht ber Ort, von ber Gewerbthätigkeit des Bolkes zu sprechen, boch möge die Bemerkung gestattet sein, daß manche Erzeugnisse bes frainischen Gewerbefleißes, wie die haarsiebe von Strazise, die Holzwaaren von Reifnit, weithin versendet werben. Unter ihren Stammesgenoffen haufiren bie Erzeuger felbft mit ihrer Waare, und es gewährt oft einen höchst seltsamen Anblick, wenn man etwa einen Reifnißer, mit seinem trockenen Kram (suha roba) auf bem Ruden, babertommen fieht. Die verschiebenen Schäffer, Reitern und andere Holzgegenstände find so in einander geschoben und aufgethurmt und überragen ihren Träger so fehr, daß dieser aus einiger Entfernung wie ein wandelndes Riesenteleftop aussieht. Niemals jedoch zeigt sich die Ausdauer bes Krainers in so hervorragenber Beife als beim Billichfang, benn er muß auf diefer Jagb bie Racht zu Bilfe nehmen, und zwar gerade im Herbst, also zu einer Jahreszeit, wo schon ber Tag seine Kräfte zur Genüge in Anspruch nimmt. Wenn es nämlich ein buchelreiches Jahr gibt, was freilich im besten Falle nur etwa alle fünf Jahre eintrifft, da die Buche nicht jedes Jahr Frucht trägt, bann treten in ben Inner- und Unterfrainer Balbern bie Billiche (Mioxus Glis, ber Siebenschläfer) in solcher Menge auf, wie kaum noch in irgend einer anderen Gegend

bes gemäßigten ober süblichen Europa. Das ist nun eine Gelegenheit, welche der Krainer, ber behauptet: "Für den Fleißigen liegt hinter jedem Busch ein Stück Brod, unter jedem Stein ein Kreuzer", nicht ungenut mag vorübergehen lassen. Kann er doch, wenn er es geschickt anstellt, einige Hunderte dieser Thierchen sangen, und das ist doch kein unbedeutendes Erträgniß, da das Stück mit 10 bis 20 Kreuzern bezahlt wird. Dieser Preis wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß das Billichsett in Krain für ein Universals



Nifolo.

Heilmittel gegen äußere und innere Schäben, ja sogar als ein Specificum bei Lungensucht gehalten wird, daß das Fleisch eine beliebte Speise, namentlich in Verbindung mit dem etwas trockenen Maismehl, liefert, daß endlich das Fell als ein ebenso treffliches wie billiges Pelzwerk geschätt wird, gehört doch die Billichmüße seit Jahrhunderten zur winterlichen Volkstracht des krainischen Bauern. Darum wird auch die Jagd auf diese Thierchen, nach denen sogar einige Ortschaften, wie Billichberg, Billichgraz benannt sind, in allen dem Billichfang günstigen Jahren mit großem Fleiße betrieben. Etwas mag zu diesem Eiser wohl auch der Umstand beitragen, daß die an sich nicht beschwerliche, nur



Reifniger mit Gieben auf bem Ruden.

die Aufopferung der Rachtrube erforbernde Arbeit ben Reiz einer nächtlichen Campagne für fich bat. "Man deute sich die Majestät eines üppigen Buchenwaldes, das von Facteln beleuchtete bereits fahle Laub der Baumkronen, die Colonna= den der sich im hintergrunde verlierenden Stämme und die im Vordergrunde wuchernden Farrnbüsche, dazu das tolle Treiben ber von Aft zu Aft hüpfenden, im gierigen Frage kunrrenben Billiche, das unabläffige Fallen der abgelöften Buchelhülsen, endlich bie nach und nach erwachenden unheimlichen Schnalzlaute ber Nachteulen" fo hat man die volle Scenerie, die den Billichfänger umgibt, während er begierig auf bas Buflappen ber aufgeftellten Fallen horcht. Gine jolche Falle (samojster) besteht im Besentlichen aus einem ausgehöhlten, vieredigen Stud Bolg von ungefähr 25 Centimeter Länge und 10 Centimeter Breite. Die Söhlung ift durch einen leicht beweglichen Schuber ichliegbar, welcher beim Aufftellen mittelft einer Schnur, an beren Enbe ein Stüthölzchen mit bem Röber sich befindet, in die Sohe gezogen, bei Berührung bes Röbers

aber burch einen elastischen Holzbogen zugeschnellt wird. Als Röber bient entweder frisches Obst ober in Ol getränktes Durrobst, die Fallen werden theils um die als Billichhöhlen (polsine) bekannten Erblöcher gelegt, theils auf Stangen befestigt an die Baumstämme angelehnt. Die erlegten Thierchen werden auf Ranken ber Waldrebe, welche man burch ihre Schnauzen zieht, gereiht und ber heimkehrende Jäger behängt sich mit diesen eigensthümlichen Fruchtgewinden, daß ihm die Billiche wie ein Mantel von den Schultern hängen. — Der Krainer sucht nicht nur zu erwerben, er trachtet auch das Erworbene

zu erhalten, obschon er, wie erwähnt, meint: "Nach Faben sammelt sich bas Bermögen, nach Seilen verliert es fich"; er ift sparfam, wenn auch nicht geizig. Er ift für feine Berfon genügsam und hält auch bie Seinigen bagu an; benn er fagt: "Rurzes Nachtessen, langes Leben." Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Bulfenfrüchten, Anollengewächsen und Krant neben einer eigenen Art Mehlsuppe (močnik) und feinem Lieblingseffen, dem Beibesterz (ajdovi žganci), einem Seitenftück zur Bolenta ber Südländer, wohl auch schon der Innerkrainer. Allein das hindert ihn nicht, oder vielmehr befähigt ihn eben, gegen Frembe sich gaftfrei zu erweisen. Wenn schon ber Bettler nicht leicht ohne Gabe von der Thure gewiesen wird, fo wird bem Gaft bas Befte vorgesett, was Rüche und Reller



Lader Bauer mit 3merchfad.

vermögen. Es heißt ja: "Hungers sterben ist schlimmer als verbrennen". Ja, wenn es in ben Weingegenden, namentlich in Unterkrain, ein gutes Jahr gegeben hat, da kommt man dort im Herbst bei einem offenen Weinkeller nicht so leicht vorbei. Da wird auch der nicht Durstende eingeladen auf ein Glas Wein, aus dem gewöhnlich mehrere werden. Ist es eine gute Qualität, dann hört man wohl das Prahlerische: "Kostet mal, was wir hener ersechst"; ist es eine geringere Sorte, so heißt es nur: "Kostet, was uns Gott beschert hat".

Wie diese Fechsung oder Gabe Gottes zuweilen verwendet wird, davon wissen leider einige Unterfrainer Bezirksgerichte nichts Erfreuliches zu melben. Denn mahrend ber Oberkrainer, wie der Alpenbewohner überhaupt, mehr aus natürlichem Drang, seine Rraft zu bethätigen, gerne rauft, so verspürt diese Lust der Unterfrainer, sobald er Wein getrunken hat, dann aber wird er mitunter auch gar zu gewaltthätig. Dieser unselige Hang hat schon mehrere ins Berderben gebracht als andere Lafter, wie der Slovene eber raubt als ftiehlt. Denn im Gangen ift er ein offener, ehrlicher Rerl, er liebt ebenso die Wahrheit, wie er ben Betrug haßt. Er weiß ja: "Bo die Luge zu Mittag speift, bort ift fie nicht zu Abend." Auch behauptet er: "Zwischen Recht und Unrecht gibt es keinen Mittelweg" und meint: "Maß und Gewicht hilft in den Himmel". Allein obschon er selbst ehrlich ist, hält er nicht viel von der Rechtlichkeit Anderer; er vertraut oft kaum den Seinen, gegen Fremde ift er jehr mißtrauisch. Um im Sandel nicht übervortheilt zu werden, bedient er sich gerne eines Bwifchenhandlers (mesetar), der Räufer und Berfäufer zusammenzubringen, diesem zur Ermäßigung des Preises, jenem jur Erhöhung des Anbotes zu rathen und beide zur Abschließung des Handels zu drängen hat. Oft dauert eine solche Scene stundenlang, der Räufer entfernt sich, ber Unterhändler bringt ihn wieder zuruck und redet beiden neuerbings zu, bem Ginen wie bem Anderen die Bortheile auseinandersetend. Das viel Reben macht ihn burften, er labet die beiben Barteien zum Bein; der Berkaufer versteht den Wink und läßt Wein bringen, oder alle drei gehen ins Wirthshaus. Hier endlich wird ber Handel abgeschlossen, nachdem auch der Käufer Wein hat bringen lassen. Der mešetar ist natürlicherweise bei diesem Kauftrunk (likok) nur Schmaroper und erhält noch schließlich von beiden Theilen für die geleisteten Dienste irgend ein Geldstück.

Sucht sich aber der Krainer vor Betrug zu schüßen, so lehnt er sich noch mehr gegen jede Verfürzung seiner Rechte auf, ja schon der bloße Schein einer Übervortheilung regt ihn zu vollem Widerstande an und er jubelt in seltener Befriedigung auf, wenn es sich zeigt, daß er recht hat (pravica se je skazala!). Man kann es nicht leere Proceßsucht nennen, es mag vielmehr ein hervorragender Rechtsinn sein, der den Slovenen oft drängt, Advocat und Gericht zu beschäftigen, Hans und Hof aufs Spiel zu sehen, um zu seinem vermeintlichen Recht zu gelangen. Auch vor gewaltthätiger Selbsthilse schenkt er nicht, wenn er meint, daß ihm ein Unrecht geschehen. Sonst ist er gegen den Nachbar dienstefertig dis zum äußersten; Hab und Gut stellt er ihm zur Verfügung, den Ochsen leiht er ihm wie der eigenen Arme Kraft, er sagt: "Du für mich, ich für dich, Gott für Alle."

Diese Hilsebereitschaft dürfte wohl ein altes Erbstück des Slovenen sein, Neuerungen ist er schwer zugänglich. Wie lange brauchte es, bis statt der Brache die Wechselwirthschaft so ziemlich allgemein wurde! Der Lacker webte schon lange nicht mehr das Tuch für seine Landsleute, ging aber doch nie ohne den kleinen Webekamm im Zwerchsack aus. Mit den

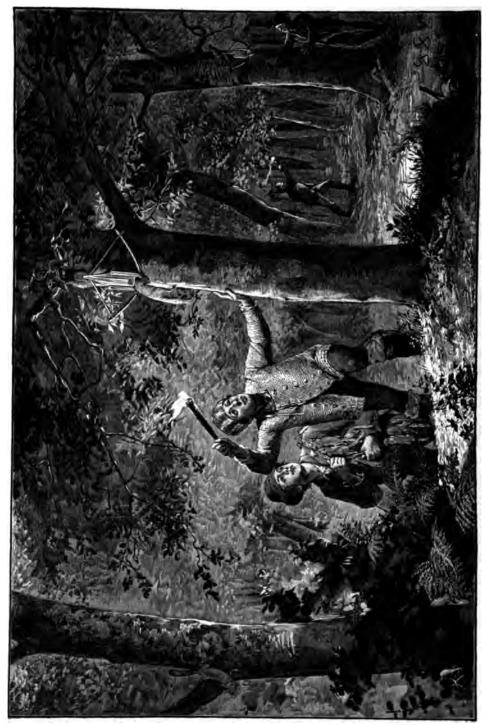

Der Billichfang ber Inner- und Unterfrainer.

Webestoffen aus anderen Ländern kam auch mancher neue Rleiderschnitt nach Krain, doch die lederne Kniehose mit den hohen Röhrenstiefeln, der kurze, nur an die Lenden reichende Oberrock (kamžola) über der vielknöpfigen Weste, der Schafpelz und die Villichmüße im Winter haben sich in der slovenischen Männerwelt bisher erhalten. Bei den Weibern ist zwar die Haube mit der breiten schwarze oder goldgestrickten Borte und der im Bogen herabhängende Gürtel nurmehr selten zu sehen, dagegen ist das große weiße Kopftuch (peča), welches so um den Kopf geschlungen wird, daß ein langer Zipfel über den Rücken hinunterhängt, wie das seidene, Brust und Nacken bedeckende Halstuch (ruta) noch immer gebräuchlich.

Doch nicht nur in der Kleidung, sondern auch in Sitte und Brauch ist schon mancher Bechsel eingetreten. Dem Ernst unserer Tage mußte der humor früherer Jahrhunderte schon vielfach weichen. Wohl gilt noch immer: "Von des Armen Wastschwein und des Reichen Krankheit wird viel geredet", oder: "Wessen Dach schadhaft ist, der bittet nur um schönes Wetter", ober: "Golbene Waffen, sicherer Sieg". Allein das Sprichwort: "Das Brod ist nur theuer, wo kein Geld ift" hat bei ber zunehmenden Verarmung bes Bolkes ein trauriges Übergewicht im ersten Theile erhalten. Aus demselben Grunde ist das Sprichwort: "Um eine Mücke webt die Spinne nicht ihr Net," nur noch giltig, wenn man es bejaht. — Wohl bedient sich noch der Krainer zuweilen mancher Schimpswörter, wie: Avša (= Tölpel), šentana para (= verdammte Mähre), božji volek (= Herrgotts Öchslein) u. s. w., die er im aufwallenden Zorn gegen Taugenichtse ausstößt. Allein das Hänseln der Beigelburger mit "ber angeketteten Schnecke", der Reifniger mit dem "Aufs Hungern dreffirten Pferde" und bergleichen wird kaum noch gehört. — Awar hängen Brechlerinnen noch immer dem Borübergehenden gerne einen Flachs∙ schweif an und am Faschingdienstag wird noch mancherorten ein in Lumpen gehüllter Strohwisch als Prinz Carneval (kurent) "begraben", das ist verbrannt ober ins Baffer geworfen. Allein die Apfel- und Lebkuchenkanonade, mit welcher an jedem Oftermontag bie Jugend in ber fogenannten Türkenschange, einer Sandgrube bei Laibach, bebacht wurde (zur Erinnerung an ben hier 1584 über die Türken erfochtenen Sieg), hat mit bem Jahre 1872, da man bas erwähnte Terrain zum Friedhof einbezog, von selbst aufgehört. Ebenso ift die Gewohnheit, die heiratsfähigen Junggesellen und Jungfrauen am Afchermittwoch zum Blodziehen (ploh vleči) zu verhalten, schon ganglich erloschen.

Noch hat sich der Gebrauch, jedes Kind gleich nach der Geburt zur Tause zu tragen, um es möglichst bald der Christengemeinde einzuverleiben, in Krain allgemein erhalten, wie auch der Tausschmaus am achten Tage nach der Geburt (sedmina). Doch andere Bräuche, welche auf die Erforschung der Zukunft des Kindes oder auf die Feiung dese jelben gegen allerlei Übel abzielten, eine Erhöhung der Tausscier oder eine Festigung des



bie Jungfrau, die als jährliches Opfer dem Drachen preisgegeben wird: Marjetica, von ihrer Stiefmutter dem Drachen geopfert, wird von ihrem Bruder, dem heiligen Georg, gerettet, indem sie ihren goldenen Gürtel über das Unthier wirft, wodurch es vom Helden gebändigt und erschlagen wird. Die Jungfrau wird geraubt vom Winterdämon Trdoglav, von den Pesoglavci, welche sie so lange in ihrem Schlosse gefangen halten, bis ein junger Königssohn sie befreit. Wit dem Teufel, der ein Mädchen geraubt, ringt ein Schmied, so start wie zwölf Gesellen, und entreißt ihm die Beute. Dasselbe Motiv wird auch auf historische Personen übertragen. Ranb und Errettung schöner Franen ist ein beliebtes Sujet des Volksliedes und der Volkssage geworden, wobei auf Kralj Matjád hingewiesen werden möge.

Den Raub der Erbenjungfrau vertritt ein neues Wotiv: die Versteinerung, Verzauberung in Thiere, als Hund, Igel, Hirsch, Schlange. Dementsprechend ist die Errettung Wiederbelebung des erstarrten Königreiches oder Rückverwandlung in die ursprüngliche Menschengestalt. Die Entzauberung gesingt nicht immer, der dazu Auserwählte ergreift die Flucht. Sie vollzieht sich allmälig, indem der Held allerlei nächtlichen Spuk mannhaft aushält, oder durch wiederholte Schläge mit der Haselgerte. Diese ist die Wünschelruthe, die verzaubert und den Zauber bannt, verborgene Schäße öffnet und das Wasser theilt, daß man trockenen Fußes hindurchgehen kann. Sie kann erseht werden durch Wunders und Zauberkräuter, von denen die Springwurzel genannt sei. Die Errettung wird durch die Ehe, das alte mythische Symbol der Vereinigung der jungen Frühlingssonne mit der neuerwachten Erdenbraut, besiegelt.

Wiber lichte Besen erheben sich ihnen verwandte, die jenen zum Verderben gereichen. Die Stiefmutter versolgt die Stieftochter, legt ihr schwierige Arbeiten auf, welche der Versolgten mit wunderbarer Hilfe (Thiere, Christus) gelingen. Die Schwiegers mutter verleumdet ihre Schnur beim abwesenden Gemal, daß sie ihm statt eines schönen Knäbleins einen schwarzen Kater geboren hat. Ein Zauberer (der Teufel) versolgt den auf einem abgemagerten Rosse sliehenden Sonnenhelden, der Bürste, Striegel, Salz hinter sich wirft, wodurch Wälder, Felsabgründe, Sümpse entstehen und den Versolger aufhalten. Die Schwester tödtet ihren eigenen Bruder; die zwei älteren verständigen Brüder versolgen und erschlagen aus Neid den jüngsten, den Thoren, dem aber Alles wohl gelingt. Hiermit hat der Sonnenmythus seine Grenze erreicht und geht in das ethische Märchen über.

Nicht so zahlreich sind die Mondesmuthen. Der Mann im Monde, der zur Strafe, daß er sich von Christus dem Herrn unter den drei gestatteten Bünschen nicht den Himmel ausgebeten, fortschmiedet und sich zwölfmal im Jahre verjüngen muß, ist das Symbol des Mondes selbst. Gine Bariation davon sind die Märchen vom Schmied oder Kurent, der den Tod überlistet und weder in den Himmel noch in die Hölle Einlaß

380

findet. Hierher gehört auch das Lied von der schönen Biba, die, vom Mohren nach bem fernen Spanien entführt, um ihre Lieben trauert:

"Biba steht am Fenster alle Tage, Beint um Bater, Kind und Mann mit Klage."

Schon Biba ift die von Meer zu Meer mandelnde Mondesgöttin.

Perun, der Donnergott der alten Slaven, lebt in der Legende vom heiligen Glias, der durch die Wolken fahrend den Donner erregt. Die Funken der Pferdehufe find die Blige, der Rosse Schweiß der Regen, die niederfahrenden Donnerkeule seine Geschosse.

Das unabänderliche Gesetz der stets sich gleich bleibenden Folge der Jahreszeiten bildete in dem Naturmenschen die Vorstellung von Schicksagottheiten, bei den Slovenen Rojenice genannt. Sie erscheinen als drei Schwestern, schöne weißgekleidete Frauen. Brennende Kerzen, das Symbol des Lebenslichtes, in den Händen haltend, treten sie an die Wiege des Neugebornen, dessen Schicksal sie bestimmen. Durch den Spruch der letzten wird das, was die ersten zwei Glückliches dem Kinde zugedacht, verringert oder in das Gegentheil umgewandelt. Selten ist der Spruch der Rojenice ein günstiger. Ihrem Urtheil kann der Mensch nicht entgehen, je mehr er sich bemüht, das Fatum abzuwenden, um so gewisser eilt er ihm entgegen.

Berwandt mit den Rojenice sind die Vile, die Personification der Wolken. Wie diese die mannigsaltigsten Gestalten annehmen, als weiße Wolken wohlthätiges Naß der Erde spenden oder als schwarze Gewitterwolken Blitz und Donner in ihrem Schoße bergen, so gibt es Vile entweder weiße dem Menschen wohlgesinnte Frauen oder böse, verderbliche Wesen, die dem Sterblichen oft Unglück bringen. Sie wohnen auf luftigen Bergeshöhen und werden als schöne, schlanke Jungfrauen in weißen Gewändern, mit goldenen Haaren gedacht. Als bose Wesen werden sie im Volksmund mit den Rojenice verwechselt und beide tragen in Oberkrain deutliche Züge, die von den saligen Frauen der Deutschen entlehnt sind. Die Märchen von den Vile sind bei den Uskoken, welche so Manches aus der Tradition in reinerer Ausgestaltung erhalten haben, heimisch.

In ben Wälbern ber Niederungen hauft Catež, ber Pan der Slovenen. Halb Mensch, halb Bock sonnt er sich gerne auf steiniger Halbe. Er ist hilfreich, solange man ihn nicht verspottet. Wehe aber dem, der ihn verlacht oder mit den Fingern die Hörner zeigt. Der erzürnte Waldgeist wälzt Felstrümmer in die Tiefe und begräbt ganze Gehöfte.

Ein Bewohner des Waldes ist auch Strat ober Malik, das rauhhaarige Wichtels männchen mit grünem Rock und rother Kappe. Er zeigt unterirdische Schätze und bringt Glück zum Hause. In Oberkrain haust der wilde Mann (Divji Mož, Gorni Mož) und tobt in den Quatemberzeiten, sowie in den Rauchnächten die wilde Jagd, beide durch beutsche Ansiedler hierher verpflanzt, da das Wocheiner und obere Savethal einst

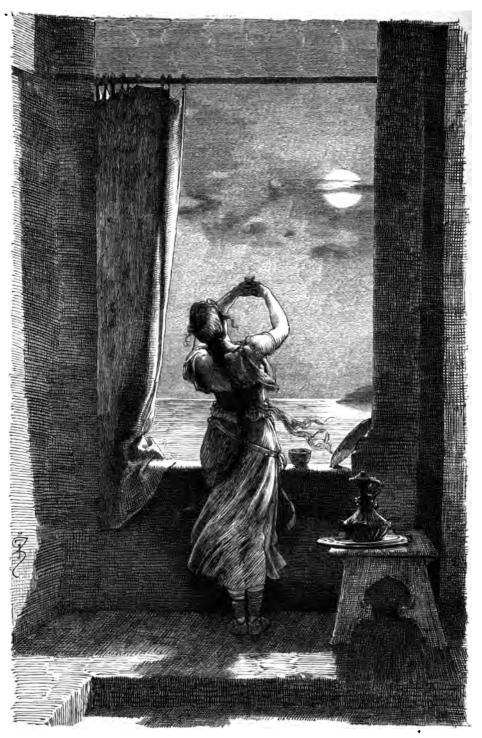

Das Lieb von ber fconen Biba.



382

Eigenthum der Brigener Bischöfe waren. Dasselbe gilt von Perhta, die als Perhtas Baba in Oberkrain bis Neumarktl und längs der Steiner Alpen im Märchen fortlebt.

Richt minder lebendig erhalten sind die Dämonen des Wassers. In der Save, der Ljubljanica, in den Seen von Beldes und Wochein wohnt der Wassermann (Vodni Mož). Manches Mädchen hat er in seinen grünschimmernden Palast hinabgezogen. Im Bolksliede erscheint er als galanter Tänzer unter der Linde und reißt die stolze Dorfsschöne, die jeden Tänzer verschmäht hat, in sausendem Wirbel mit sich in die Fluten.

Daran reihen sich die Sagen von den Seen. Von mythologischer Bedeutung ist ber See bes Baradieses. Er liegt hinter einem fehr hohen Berge, bem Glasberg, seine Wellen gligern wie Silber, goldene Schwäne schauteln barauf, ein goldener Schlüssel liegt auf seinem Grund, der das himmelsthor öffnet, nur ein goldener Schwan tann ihn aus ber Tiefe holen. Der Däumling (Palček) bringt ben Menichen jum Glasberg und an den See des Baradieses. Dorthin versett bas Märchen auch bas Schlaraffenland, Indija genannt. Andere Sagen enthalten Erinnerungen an die Entstehung und ben Abflug der Seen. Durch das Chriftenthum wurden fie in ethische Sagen verwandelt, welche die Entstehung ber Seen als Strafe für ben Frevelmuth ber Menschen hinftellen (Belbes, Keiftrig bei Stein). Auf bes See's Grund ruht eine Glode, beren fanfte Tonc man in stillen Mondnächten aus der Tiefe klingen hört. Anftatt der versunkenen schickt ber heilige Bater eine neue Glocke mit fo fraftigem Segen, daß jedem, der an ihrem Strange zieht, alle Buniche in Erfüllung geben: es ift bas allbefannte Bunichglöcklein von Belbes. In die Entstehung des Birkniper See's ift ein mit Bero und Leander gleichlautendes Motiv verflochten. Aber in der Seen Tiefe hauft auch der Lindwurm (Pozoj, Zmaj). Wenn er fich aus bem See erhebt, entsteht ein gewaltiges Gewitter. In ber Kanker, bei Neumarktl, wo er einen Felsabsturz und die Berschüttung bes alten Marktes unter der Roduta bewirkte, in der Wochein, bei Logatec finden sich Sagen vom Lindwurm.

In hohem Grade verbreitet ist der Glaube an den Volkoblak (Werwolf). Die Bolkoblaki sind verzauberte Menschen, die solange Wölfe sein müssen, dis sie Jemand befreit, oder die hier und da bei Nacht sich in Wölfe verwandeln, bei Tag aber ihren menschlichen Beschäftigungen obliegen. Durch Darreichen von Brot, der Gabe Gottes, können sie erlöst werden. Die Reifniger Gegend ist besonders reich an Sagen vom Bolkoblak. Dieser bedeutet auch den Vampyr. Darunter versteht das Volk solche Berstorbene, die im Grabe nicht verwesen, sondern dort fortleben von dem Blute ihrer Verwandten, die sie des Nachts aussaugen. Die von einem Vampyr Heimgesuchten siechen langsam dahin und werden ebenfalls Vampyre. Man kann sich des Vampyrs erwehren, indem man Erde von seinem Grabe oder sein Blut in Speisen mischt und genießt. Will man einen Vampyr befreien, so muß man das Herz des Leichnams mit einem Pfahle aus

Weißdorn durchstoßen. Der Vampyrismus hat sich bis heute so lebendig erhalten, daß er im benachbarten Istrien sogar das Einschreiten des Gerichtes zur Folge hatte. Volkoblak und Vampyr führen local auch die Namen Premrl (der Erstarrte) und Vedomec (der Wissende). Gemeiniglich aber ist Vedomec das persönlich gedachte Irrlicht. Gleich häufig ist der Glaube an Zauberer, Zauberinnen und Hexen.

Berwandt mit Volkoblak ist Mora, die Todesgöttin der alten Slaven, die heutzutage nur noch als ein die Schläfer ängstigendes Gespenst gefürchtet wird (der Alp, die Trud). Andere Dämonen von geringerer Bedeutung sind noch Netèk, der Vielfraß, Glodez, das Nagegespenst, welches die Weiber bis auf die Knochen benagt, wenn sie in der Christnacht über els Uhr spinnen, Kurent, der Bacchus der Slovenen, Torka (oder Torksa), die den Hausfrauen den Spinnrocken verwirrt, wenn sie in den Quatemberzeiten die häuslichen Arbeiten nicht lassen können, Juterman, der vor Sonnenausgang den Thau über die Wiesen streut, Mitalo, ein Dämon in Hundsgestalt, der Stürme auf dem Weere erregt 2c.

Eine eigene Gruppe bilden die Schlangenmärchen. Die Haußnatter (ož, voż), schütt das Haußwesen vor Unglück. Die Kinder gedeihen, solange sie ihren Antheil Milch erhält; wird sie erschlagen, so müssen auch jene bald ihr junges Leben lassen: sie ist der Genius des Hausenses. In gesteigerter Auffassung ist sie die Schlangenkönigin (kacjakraljica), die Mutter aller Schlangen. Sie trägt eine Demantkrone, deren Zauberkraft den Gegenstand, zu dem man sie legt (Getreide, Gespinnst, Geld), niemals ausgehen läßt. Dem Menschen ist sie wohlgesinnt und schenkt ihrem Wohlthäter einen Zauberring, der dem Besitzer alle Wünsche erfüllt. Doch surchtbar rächt sie sich als weiße Schlange (belakaca) an dem Schlangenbeschwörer, der mit seiner Pfeise Schall alle Schlangen in den Bannkreis des Feuers lockt und vernichtet: sie reißt ihn mit sich in den Flammentod. Die Schlange ist endlich eine verzauberte Jungfrau und hütet unterirdische Schäße.

Im Laufe der Zeiten haben viele Märchen die mythische Bedeutung völlig eingebüßt. Sie wurden die Form, in welche das Volk seine ethischen Anschauungen kleidete, wohl auch seinen Wis und Humor spielen ließ. Zu den ersteren gehören die Teufelssagen. Der Teufel ist infolge der Christianisirung eingedrungen und hat den Gewitterdrachen erset. Doch diese Auffassung wird ganz verdunkelt durch die ethische Bedeutung des Höllensürsten. Das ethische Märchen stellt sich überall auf Seite des Rechtes und führt zu dem von der Volksmoral geforderten Ende. Besondere Erwähnung verdienen jene Märchen, die den Ursprung von Gegenständen in der Natur oder deren Eigenschaften angeben, z. B. von den drei Schwesterssussen. Sava, Soca; warum die Slovenen mit Vorliebe das Haideforn andauen; wie die Biene entstanden und warum die Linde ein so schöner Baum ist. Jeder Mensch hat einen Stern; derselbe

erglänzt bei seiner Geburt und erlischt in seiner Tobesstunde: Rain und Abels Sterne sind nicht erloschen, sondern leuchten noch im Sternbilde Kaftor und Bollng.

Überreich quillt der Born der Legende. Die ältere Legendendichtung verfolgt den Zweck, die Mythen des Heibenthums vergessen zu machen. Nicht selten wurden nur die Namen vertauscht, an die Stelle der früheren Dämonen christliche Heilige gesetzt, der übrige Inhalt jedoch wenig geändert. Der heilige Elias vertrat den Donnergott Perun, der heilige Georg übernahm die Rolle des Drachentödters, der heilige Aloisius erscheint als Mann im Monde, der heilige Andreas, der zweimal geboren wurde, erinnert an den sich erneuernden Sonnengott Svarozië, während die Legende vom heiligen Matthias Anklänge an die Dedipussage enthält. Die jüngeren Legenden stehen im Dienste des Mariencultus. Außerdem entwickelt die Legendendichtung einen fast vollständigen Canon der Moral, wie sie durch das Christenthum dem Volke eingeprägt worden war.

Die Thiermärchen endlich erzählen von der Wahl des Königs (Zupan), vom Zaunkönig (kraljič), der mit Lift den Storch, selbst den Adler im Hochfluge übertraf, vom Escl, der den Löwen betrog und König der Thiere wurde; insbesondere ist der glorreiche Kampf des treuen Haushundes Belin gegen den Wolf der Gegenstand des Thiermärchens, während das Volkslied der Thiere Hochzeit darstellt und vom Känzlein und der Eule singt.

Die Sagen im engeren Sinne sinne sind jüngeren Ursprunges und knüpsen in vielen Fällen an die Zeit der Türkenkriege an. Eine allgemeine Bedeutung wohnt ihnen nicht inne. Die meisten sind Localsagen. Sie berichten von goldsuchenden Wälschen (Črna Prst), von heldenmüthiger Vertheidigung beseistigter Kirchen (Tabor) und Schlösser (Mehovo), Errettung gesangener christlicher Helden durch Türkenmädchen, Besreiung geraubter Jungsfrauen aus türkischer Gesangenschaft, Vernichtung seindlicher Horden durch das Landessansgebot. Andere, auf Schlössern und Burgen heimisch, sind Geisters und Gespensters Geschichten oder bezeugen, daß Ritterleben und Ritterbrauch auch durch das Krainerland im Schwunge war, denn blutige Fehde, Mädchenraub und ritterlicher Zweikampf bilden ihren Inhalt. Die Familien derer von Lueg, Rauber, Schnisbaum, Lamberg, Rozef und andere leben in diesen Sagen sort. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das Volkslied, worin der Zweikampf des krainischen Ritters Lamberg mit dem Riesen Begam geschildert wird.

Ühnlich klingen die Sagen von riesig starken Helben, die im Stande waren, mit ihrer Körperkraft ein Saumpferd sammt dessen Last zu heben, einen beladenen Wagen umzukehren und selbst Weister Petz zu meistern. Solche waren Peter Klepec aus Osilnik in Unterkrain, der einen hundsköpfigen Türkengoliath überwand; Stempihar, dessen Schauplat Oberkrain und von dem das in ganz Krain bekannte Sprichwort stammt: stark wie Stempihar; Wartin Krpan, der, ein zweiter Lamberg, einen Riesen siegreich niedersschlug. Schon in diesen, noch mehr in anderen Sagen und Märchen, kommt der Volkse

humor und Bolfswiß zur Geltung, als bessen Vertreter Pavliha, der slovenische Eulenspiegel, und Trap, der dumme Hans der bentschen Märchen, zu nennen sind. Eigenthümlich den Krainer Slovenen sind die Erzählungen vom zehnten Bruder (deseti brat) und der zehnten Schwester (desetnica). Das Volk sagt, wenn in einem Hause zehn Knaben hintereinander geboren worden, so muß der zehnte das Eltern-



3meifampf bes frainifchen Ritters Lamberg mit bem Ricfen Begam.

haus verlaffen und in die Fremde ziehen; dasselbe gilt vom zehnten Mädchen.

Nicht aus bem Innern des Bolfsgeistes geschaffen, son= dern lediglich durch außere Ginfluffe ins Volf hineingetragen find die Pesoglavei (hundstöpfe), Pol= fonji (Sippo = Cen= tauren), Riefen, die Berg auf Berg thurmen, um den Simmel zu ersteigen, Bögel mit eifernen Schnäbeln und Alauen, Amazonen, welche Bestalten merfwürdi= gerweise sämmtlich in ein einziges Bolfelied

zusammengedrängt sind. Von diesen haben sich nur die Pesoglavei eingebürgert und sind zu einem integrirenden Bestandtheil der Volksliteratur geworden. Sagen davon sind allenthalben verbreitet. Fremden Ursprungs sind schließlich die Sembilje (die Sibhllen); sie wohnen in Felshöhlen, wo sie ihre Bücher verborgen haben. Ihre Prophezeiungen beziehen sich auf Krieg und die daraus entstehenden Nöthen. Wit den Sembilje hängen die Erzählungen vom Antichrist zusammen.

Die Slovenen, nach dem Sprichworte weich wie Holz vom Lindenstamm, sind dem Gesang mit Leidenschaft ergeben. Kein Bunder baher, daß auch die Slovenen Krains

mit bes Gesanges Gabe gesegnet sind und der Quell des Volksliedes nie versiegt. Das Volkslied ist die Blüte des nationalen Lebens. Wo dieses sich selbständig und eigenartig entwickelt, stellt sich auch jenes ein und umgekehrt, läßt sich aus der Reichhaltigkeit des Liederschaßes auf die Mannigfaltigkeit in den Äußerungen des Volkslebens schließen. Wie aber das Volksleben in ein öffentliches und privates zerfällt, so gliedert sich das ihm entsprechende Lied in den religiösen und historischen, anderseits den häuslichelyrischen Sang. Aus dem Heibenthum hat sich kein Lied vollständig erhalten, sammt und sonders sind sie mit christlichen Zuthaten versetzt. Doch läßt sich ihr mythischer Inhalt unschwer sesststellen. Hierzu gehören die Lieder vom Schlaraffenland, vom Wassermann, Trdoglav, vom verzauberten Prinzen, den Lieder vom Schlaraffenland, vom Wassermann, debräuchelied, sowie die Gesänge vom Kralz-Matjáz. Nach Einführung des Christensthums änderte sich naturgemäß das heidnische Gebräuchelied. Es verlor seine Bedeutung oder wurde zum Kirchenlied. Dieses ist rein lyrisch, sosen es während des Gottesdienstes gesungen wird, der epischemythische Inhalt aber wandelte sich in die Legende um.

Das Volkslied begleitet die wichtigsten in das Leben des Volkes tief einschneibenden historischen Ereignisse. Solche waren für Arain die Ginfälle der Türken. Seit der Bereinigung des Landes mit der Krone der Habsburger fampften Krains Söhne in allen Kämpfen und Kriegen, die das Geschick über die Gesammtmonarchie verhängte. Aber die ruhmvollste Beriode aller Slovenen, der Krainer im Besonderen, ift die Zeit der Türkenfampfe. Nicht nur unter der Kührung öfterreichischer Felbherrn, sondern auch unter dem Banner ihrer eigenen Landesbefehlshaber Razianer, Thurn, Lenkovit, Ranber, der Grafen Andreas und Herbart Auersperg nahmen sie einen selbständigen Antheil an jenen blutigen Rämpfen gegen ben Halbmond. Die Aufgabe, welche ber erweiterten Oftmark zugefallen war, die Bacht zu halten gegen die culturvernichtenden Scharen der Osmanen, halfen auch die Krainer lösen zu ihrem nicht geringen Ruhme. Ihr Land war durch seine Lage ben Einfällen ber bosnifchen Begen vor allen ausgesett. Defihalb murben Stäbte und Schlösser befestigt, Rirchen und Friedhöfe in Tabore verwandelt, Signalfener bereit gehalten. Hatte der Landesfeind die Rulpa überschritten, so verkundeten Flammenzeichen, von Berg zu Berg aufleuchtend, burch bas ganze Land die brohende Gefahr. Das ist bie Belbenzeit ber Slovenen, die Glauzepoche in Rrains Landesgeschichte. In diese fällt die Entwicklung eines eigenen Bolks: und Ritterlebens und bamit im Zusammenhang eines epischen Bolfsgesanges. Aus der Zeit der Türkenkampfe stammen die balladen= und romangenartigen Lieber, aus ihnen ichopften die Bolfsbichter die mannigfaltigften Motive. Die Bersonen, beren Thaten gefeiert werben, find theils einheimische Belben und Ritter, theils von den fübilavijchen Stammesbrübern entlehnt, mit benen bie Slovenen in den Kämpfen an der Save und Kulpa in häufige, innige Berührung kamen. Aus diesen Kämpsen brachten sie die Gestalt des Kraljevic Marko, des Haupthelden im serbischen Liederschatz, in die Heimat, ebenso des Vojvoden Janko (Johann Hunyady), des glorreichen Türkenbesiegers. Bei weitem volksthümlicher jedoch ist der in Lied und Sage geseierte Kralj Matjaz. Ein ganzer Sagencyclus hält diese Gestalt umschlossen. Bon ihm singen vier Lieder. Das erste berichtet, wie der Held seine neuvermählte Gattin Alenčica aus den Händen der Türken errettet. Drei Tage ist er vermählt mit ihr. Da ruft ihn der Krieg an die Grenze. Während seiner Abwesenheit wird jung Alenčica von hurtigen Rennern geraubt. Als er es vernommen, eilt er auf lausbewährtem Rosse hinab ins tiese Türkenland. Dort unter "grünen Linden drei" drehen sich die Türken mit Alenčica in fröhlichem Tanze. Er zahlt den Tanz mit einem gelben Matjaz-Ducaten und führt sein Alenčica zum Reigen. Während des Tanzes gibt er sich zu erkennen:

"Er nimmt sie bei ber weißen hand, Schwingt sie vor sich aufs Pferd gewandt, Fliegt übers Feld zum Saverain Wie ein gestügelt Bögelein. Sein Arm den nacken Säbel ichwingt, Am Griff sich eine Schlange ringt, Der Spig entlodert Jeuers Glut, Matjaf weiß ihn zu führen gut.

Matjag haut beiber Seiten brein, Sie budt fich beiber Seiten fein, Nach Bligesart fein Sabel geht, Bu Schwaden wird bas Korn gemäht, Das hen sinkt hinterm Mähber ein Und hinter ihm ber Türk in Reih'n."

Im zweiten Liebe erfahren wir, daß Kralj Matjag im vierten Feldzuge von den Türken gefangen und von Marjetica, des Türkenkaijers jüngstem Töchterlein, befreit wurde. Das dritte führt den helben in die Unterwelt, wo er durch feiner Riedel Spiel ben Höllenfürsten erweicht, daß er ihm geftattet, seine Gemalin mitzunehmen. Da fie aber unterwegs gegen bas Berbot zu ipredjen begann, mußte fie wieder in bie Unterwelt gurud. Der Schauplat bes vierten Liebes ift bas weiße Cilli, bas heitere Stäbtchen ber lebensfrohen Cillier Grafen. Arali Matjád büßt sein unrechtmäßiges Berlangen nach einem Bürgersweib mit bem Tode. Die ersten brei Lieber bergen ohne Zweifel mythischen Inhalt. Der Rame unseres Selben ift ber bes großen ungarischen Nationalkönigs Matthias Corvinus (1458 bis 1490), auf den das flovenische Rolf die ruhmvollen Feldzüge seines Baters Johann Hunnaby, sowie ber mächtigen Grafen von Cilli (Friedrich II., Ulrich II.) Thun und Treiben übertragen hat. Des Kralj Matjaž junge Gattin Alenčica ift gleichfalls ein mythisches Wejen. Nach bem Märchen ift fie ber Morgenröthe holbes Töchterlein, bas die Rojenice in goldener Wiege geschaufelt haben. Sie ist nicht gestorben, jondern erhob fich empor zu den lichten Bolten, ihrer ursprünglichen Beimat. Bervollständigt wird das mythische Bild dieser Hauptfigur des Volksliedes durch die in projaijcher Form erhaltenen Sagen, welche unter Kärnten bejprochen werben.

Von einzelnen hervorragenden Ereignissen der Türkenzeit verherrlicht das Lied die zum Entsate von Sisset am 15. Juni 1593 gelieferte Schlacht, an der Andreas von Auersperg und Adam Rauber zu Weinek mit ihren krainischen Hilfsvölkern den rühmlichsten Antheil nahmen. Das Lied vom Herrn Rauber gehört zu den originellsten und bestens erhaltenen historischen Liedern. Die zweite Belagerung Wiens hat ebenfalls ihren Sänger gefunden. Auch Heldenjungfrauen werden besungen, wie jene Alenka, die, den Tod ihres Bruders Gregor zu rächen, sich in männliche Kleider hüllt und wie im Bogelflug ins Türkenlager sauft. Und dort:

"Sie sprengt im Lager freuz und quer, Ihr Sabel trifft die Türken schwer, Daß hinter ihr sie finken her, Wie Korn wohl hinter Schnittern fnict, Wie Gras wohl hinter Mähdern nictt, Benn Gott ein gutes Jahr geschickt."

Die Türkenplage erforderte die größte Anspannung aller Kräfte. Nach Beseitigung derselben erfolgte Ermattung. Die schaffende Kraft des Bolksgeistes begann abzunehmen und allgemach zu versiegen. Dazu kam, daß die ferneren Kämpfe gegen die Türken nicht mehr von der Masse des Landesaufgebotes, sondern von regelrechten Heeren ausgesochten wurden. Doch die geistige Theilnahme erlosch erst, als die Kriege gegen den Erbseind unter Laudons ruhmvoller Führung ein Ende nahmen. Das Lied "Laudon vor Belgrad" beschließt den historischen Sang. Die Reformation und Gegenresormation, die Bauernsbewegung, später die Kämpfe gegen die Franzosen fanden im Liede schwachen Wiederhall.

Außer dem eigentlichen historisch-epischen Liede erzeugte jene Heldenzeit eine Fülle von Balladen und Romanzen, deren Motive aus dem Bereiche des häuslichen Lebens genommen sind. In ihnen spiegelt sich das Thun und Lasien der edlen Herren und schönen Frauen auf ihren weißichimmernden Burgen. Das Liedesleben ist eines der häusigsten Motive. Heutzutage gehört auch diese Gruppe von Bolksliedern der Bergangenheit an, nur das Gebräuchelied behauptet sich noch immer. In neuerer Zeit hat sich in Oberkrain an Stelle des alten, das scharfe Gepräge nationaler Eigenart an sich tragenden Bolksegesanges nach einem Übergangsstadium durch den Einfluß des benachbarten Kärnten der Bierzeiler, in der Bolkssprache Bise (Weisen) genannt, herausgebildet.

Bur Technif des slovenischen Liedes sei bemerkt, daß das Metrum durch die Jahrhunderte lange Überlieserung gelockert und stellenweise gänzlich zerbröckelt ist. Am häufigsten sind vierfüßige Jamben und Trochäen, seltener fünf- und dreifüßige Trochäen. Charakteristisch sind die plastischen Wiederholungen nicht blos einzelner Ansdrücke und Wendungen, sondern auch ganzer Verse und Verspartien:

"Liegt bort, liegt bort bie ichone Ebne, Lange Ebne, breite Ebne."

ober: "Steht, dort fteht ein weißes Städtlein, Cilli, heitres, icones Städtlein." Reizend die zahlreichen, oft sich häufenden Diminutiva:

"Bas that darauf Alenka fein (Alencica), | Sie zeigt ichon ichwarze Jöpfchen zwei, Alenka, Gregore Schwesterlein? Sie zeigt ichon weiße Bruftlein zwei". —

Episch malend die Epitheta, das weiße Schloß (Wien, Brief, Tag, Thaler, Tod, Hand, Straße), schwarze Nacht (Blut, Erde), gelbe Ducaten (Sonne, Weizen), helle Thränen, breite Ebene, schmaler Psad u. s. w., sowie die häufige Unwendung gewisser Zahlen, die ursprünglich unthologische Bedeutung haben:

"Schwarzamsel hat Provinzen neun, In jedem Land der Schlösser drei, In jedem Schloß der Liebsten drei, Bon jeder Liebsten Söhnlein drei, oder: Ein jedes Söhnlein Röde drei, In jedem Rode Tajchen drei, In jeder Taiche Ducaten drei."

"(Beharret hab' ich fieben Jahr, Tranern will ich fieben Jahr."

Die älteste Runde über das flovenische Bolkelied stammt vom Friauler Geschichtsichreiber Nicoletti, der um 1550 berichtet, daß die Tolmeiner den König von Ungarn Matthias und andere berühmte Helden ihres Stammes besingen. Balvasor erwähnt bas Lied vom Lamberg und Begam. Der erfte befannte Sammler war Dismas Bakotnik (gestorben 1793), in deffen Sammlung befanden fich die Lieber Lamberg und Begam, Jurij Robila, Kralj Matjáj, Lepa Biba, die Linde auf dem alten Markt. B. Bobnit, ber erste Runftdichter, war auch ein eifriger Sammler und gab "bas Turnier zwischen den beiden Rittern Lamberg und Begam" im Jahre 1807 jammt deutscher Übersetzung heraus. Bodnits Beispiel fand Nachahmung von A. Smole, A. Rudez, M. Ravnitar, dem Bibliothekar Raftelic und dem Dichter Fr. Preseren. Sie überließen ihre Manuscripte einem zu Laibach internirten Bolen, E. Koritko, auf bessen Anregung die erste Bolfstiedersammlung in fünf heften erschien: "Slovenske pesni krajnskega naroda. V Ljubljani 1839 do 1844. Die Sammlung, werthvoll durch ihre Reichhaltigkeit, entbehrt der fritischen Gichtung und ist in bas (Bewand bes veralteten Bohoricica-Alphabetes gekleidet, wodurch ihr der Weg zur übrigen Slavenwelt versperrt blieb. Zugleich erichien eine auf bas ftreng Bolfsthümliche fich beschränkende Sammlung von Stanto Brag: "Narodne pesni etc. V Zagrebu 1839." Eine mit bichterisch feinem Geichmack getroffene Auswahl der duftigsten Blüten flovenischer Bolkspoesie gab A. Grün in seiner Übersetzung der "Boltslieder aus Arain. Leipzig 1850." Die große handschriftliche Sammlung des Stanko Braz ist Eigenthum der "Matica Slovenska" in Laibady. Gin reicher Schat an Bolfsliedern liegt zerftreut in Zeitungen und Zeitschriften. Begenwärtig wird eine fritische Besammtausgabe ber flovenischen Bolfslieder vorbereitet.

## Burgen, Ortsanlagen und Cypen von Bauernhäusern.

Schloßbauten, beren Alter in die vorgothische Periode zurückreicht, gibt es in Krain nicht. Die Burg Stein oder Katenstein bei Bigaun, die, nach den Thürmen, Erkern und Galerien in Balvasors Abbildungen zu schließen, zu seiner Zeit noch Bautheile romanischen Stils hatte, ist jest eine Ruine, nur die große, seste Burgmühle hat die Zeiten überdauert.

Die älteren Burgen, welche mehr weniger ihren ursprünglichen Zustand bewahrt haben, wurden zum Schuße gegen die Türkeneinfälle erbaut, erweitert oder neu befestigt in jener schrecklichen Zeit, in welcher die Kraft des Abels zur Abwehr dieser anderthalb Jahrhunderte andauernden furchtbaren Plage gesammelt und in steter Bereitschaft gehalten werden mußte. Schon vor dieser Zeit wurden die hohen, schwer zugänglichen Bergkuppen verlassen und Örtlichkeiten gewählt, welche Straßenzüge, Thals und Flußübergänge beherrschten, sowie durch locale Besonderheiten, durch einen Fluß, durch dessen hohes jähes Ufer, durch Steilränder einer vorspringenden Bergnase Schuß gewährten.

Es lassen sich zweierlei Typen dieser Bauten unterscheiden. Ein größeres zweistöckiges Gebäude steht in dem durch hohe Mauern umschlossenen Hose, dessen Gurch vorgeschobene halbrunde oder eckige Thürme verstärkt sind. Das Wohngebäude, an welches später auch Flügel angebaut wurden, bildet an der wenigst gefährdeten Seite der Umwallung einen Theil derselben und hat entsprechend dicke Mauern; die Maueröffnungen, Schießsicharten, sind erst in ziemlicher Höhe. Die Hosseite des Herrenhauses erscheint als die Front mit Thor, größeren Fenstern und Erkern, die Außenseite hat ein verschlossenes düsteres Aussiehen. Um die Vertheidigung auf einen kleineren Raum zu concentriren, wurde der Waierhof außerhalb der Burg verlegt. Die Kingmauer hatte im Hose einen hölzernen gedeckten Gang, über dem Thorbogen erhebt sich ein größerer Ausbau.

Wördl bei Rudolfswerth auf einer Insel der Gurk, die hier schon wassereich als ansehnlicher Fluß sich ausbreitet, reizend gelegen, hat sein altes Aussehen bewahrt und bringt diese Art der Burgbauten klar zur Anschauung. Je eine hölzerne Brücke verbindet die Insel mit beiden Usern. Die großen, mit eisernen Platten beschlagenen Thürslügel zeugen von den Stürmen, die sie auszuhalten hatten, sie sind mit Augeleindrücken, Scharten und Einschnitten von Piken und Üxten dis über Manneshöhe reichlich bedeckt. Ein kleiner Schlupf inmitten des einen Flügels vermittelte den Einlaß von einzelnen Personen. Der Hof hat die Form eines unregelmäßigen Vierecks, der Erbauer schmiegte den Grundplan dem Terrain an und hatte mehr die Zweckmäßigkeit als das Richtscheit im Auge. Außer dem die Rückseite des Hoses bildenden großen, von einem eckigen Thurm überragten Tract ist ein zweiter kleinerer in den Hof vorgebaut und mit ersterem durch einen Querbau verbunden.

Biele kleinere Schlösser sind ähnlicher Anlage. Stermol am Südabhauge der Karavankenvorberge hat ein nüchternes Herrengebäude ohne äußere Gliederung als die dem Berge zugekehrte Rückjeite des Hoses, dessen Ummauerung durch vier eckige Thürme verstärkt ist. Lueg bei Rudolfswerth ist mit der Rückseite an die unzugängliche Felswand einer Schlucht gelehnt und hat die großen eckigen Thürme bewohnbar eingerichtet. Neudegg in Unterkrain, erwähnt zuerst 1250, steht auf einer isolirten Hügelkuppe, deshalb steht auch das Herrenhaus mitten in dem von Rundthürmen flankirten Hose.



murne Stein bet Bigaun.

Der größte Ban dieser Art ist Freithurn oder Freienthurn am Steilrande des linken Kolpa-Ufers im Bezirk Gernembl. Die Burg war eine wichtige Grenzseste, beherrschte den hier leicht zu übersetzenden Fluß und gewährte nicht nur den Herren Schutz gegen die Türken, welche hier ein Einfallsthor ins Land hatten, sondern nahm auch das flüchtige Landvolk der Umgebung auf. Über die Entstehung des Namens meint Balvasor, die Burg heiße Freiensthurn, weil sie nie von den Türken bezwungen wurde. Eine hohe starke Mauer, an den Ecken und gefährdeten Stellen mit runden und eckigen Thürmen, schließt einen großen Platz, den chemaligen Markt ein; noch vor 50 Jahren standen daselbst die Häuschen und Hüchtlingen bezogen wurden. Der über den

umliegenden Boden erhöhte Turnierplat ift noch kenntlich. Innerhalb der ersten trennt eine zweite Mauer vom Markte den eigentlichen Burghof, an dessen nordöstlicher Ecke ein längliches Viereck von klafterdicken Mauern, die Burg, steht; mit den runden Eckthürmen ist sie eine Beste für sich und war die letzte Zuslucht der Insassen. Es muß auch der Feind dis hierher gedrungen sein, denn der wuchtige eisenbeschlagene Flügel, mit dem noch jetzt das spitzbogige, etwas erhöhte Thor geschlossen wird, hat Scharten und Einschnitte. Zur Linken des geräumigen Bestibuls nimmt ein einziger großer Raum den Bau ein, zur Rechten bildet ein kleineres Gemach den Kern zwischen zwei Gängen, die zu den Eckthürmen sühren. Die Disposition in den beiden Stockwerken ist der ebenerdigen gleich, nur sind die Räume nicht in gleicher Sebene. Es ist bemerkenswerth, mit wie wenigen und auch nicht besonders großen Räumen sich die Ritter und Burggrafen begnügten. Der riesige, ebensostarke wie tapsere Erasmus von Burgstall, der "die Türken sammt dem König Johannes wacker geklopst", Obrist und Gubernator von Unguar, hauste in diesen, für den hochsgewachsenen Herrn auch niederen Räumen. Erst im XVII. Jahrhundert wurde unter Beseitigung eines Eckthurmes der sogenannte Generalsbau angesügt.

Im zweiten etwas jüngeren, aus dem ersten hervorgegangenen Thous der frainischen Burgbauten schließen feste Wohngebäude den Hof von allen Seiten ein, an den Ecen und wichtigeren Stellen ragen Rundthurme vor, die Gebande sind zwischen den Thurmen eingespannt. Die größte berartiger Bauten ist Seisenberg in Unterkrain. Auf einem jäh aus bem Gurfflusse sich erhebenden Bergvorsprung wachsen mächtige Mauern mit Ertern und Erferchen zwischen sieben vorspringenden Rundthurmen empor, ein breiter, ediger ragt mitten über die Masse ber Dachflächen hinaus. Diese Thalsperre, "so überaus groß und mit vielen runden Thurmen prangt", meint Balvafor, gibt einen Begriff von ber Macht und dem Reichthum der Auersperge, in deren Besitz sie in der Mitte des XVI. Jahrhunderts gefommen und bis jest verblieben ift. Der große Sof ift ein unregelmäßiges längliches Biered und abschüffig. Eine Freitreppe führt zu den geschlossenen Bängen, welche die verschiedenen Tracte und Gemächer verbinden. Außen stellt fich die Burg als einheitlicher Bau ohne Merkmale einer verschiedenen Entstehungszeit der einzelnen Theile dar, doch beweisen der eckige hohe Thurm, welcher die umliegenden Gemächer eigenfinnig durchbricht, die winkeligen, auf- und absteigenden Bänge, ein wahrer Irrweg, die Berschiedenheit in der Größe und Korm der Kenster im Hofe, ferner ganz kleine Winkelhöfe, daß am Ban stets geändert und bis ins XVII. Jahrhundert fortgearbeitet wurde. Um die Rundthurme gegen den Markt führt auf vorgekragten Steinen eine Galerie, ber eine ift burch Buirlanden und Ornamente flachen Reliefs geziert.

Ein ähnlicher Bau, jedoch von geringerer Ausbehnung, ist die Burg Auersperg, bas Stammichloß bes weitverzweigten Geschlechtes ber Grafen und Fürsten, aus welchem



seit dem Mittelalter bis auf unsere Zeit dem Lande und dem Reiche berühmte Manner erstanden. Es steht über dem Schluffe des Ischzathals hoch über der Thalsohle auf einem vorspringenden Ruden am Eingang zur Sochebene von Reifnits-Gottschee und von Gutenfeld und sperrt den Zugang von der Laibacher Ebene her. Ein Erdbeben zerstörte 1511 ben alten von Konrad von Anersperg 1067 gegründeten Ban berart, daß in ben nun erfolgten Reubau nur wenige Theile bes alten aufgenommen werden konnten. Un brei Eden ragen Rundthurme vor, der juboftliche, gegen ben gleichnamigen Martt gelegen, ift besonders mächtig und weit ausladend. Über der mittleren Höhe dieses Thurmes ist ein kolosfales von weitem sichtbares Wappen eingemauert, ein weißer, ehemals vergolbeter Ochs auf braunem Grunde in einer Umrahmung, die ichon ber Renaiffance angehört, während das Relief jelbst die Merkmale hohen Alters an sich trägt. Ernst und verschlossen ift das äußere Aussehen ber hohen Mauern, ein ftarter durchlaufender Bulft ichließt ben Unterbau aus Quabern von ben barüber lagernden Bohnbauten ab. Die Beftfeite ericheint durch das 1612 erhaute Eingangsthor etwas freundlicher. Der längliche Hof ist steil austeigend und durch vorgebaute Tracte unregelmäßig. Vom alten Bau wird unter Anderem die alte jogenannte Luthertapelle im Erdgeschoffe ber öftlichen Flaute geblieben

sein. Die Wände, sowie das einsache spitzbogige Tonnengewölbe sind mit gothischen Wandsmalereien bedeckt. Sehenswerth sind auch die zwar kleinen, jedoch gut erhaltenen Gemächer mit Täfelung und Seidentapeten aus dem XVII. Jahrhundert, sowie das fensterlose Berließ im Erdgeschosse des großen Thurmes.

Krupp im Bezirk Cernembl, mit fünf vorspringenden Kundthürmen, war gleichfalls eine Schuthurg zur Aufnahme der Bevölkerung zur Zeit der Türkennoth. Der ausgebreitete Bau auf dem Laibacher Schloßberge zeigt trot mancher Änderung immer noch die Grundsidee des von Thürmen mit zwischenlagernden Gebänden umschlossenen Hofes; Mokrit an der Save, nahe der kroatischen Grenze, ist gleichfalls ein größerer Bau dieser Art.

Dieser zweite Typus blieb maßgebend für den Ban der größeren Schloßbauten, die nach den Türkeneinfällen entstanden. Da die Zeiten ruhiger wurden und die Widerstandsfähigkeit der Bauten nicht mehr in erster Linie in Betracht kam, wurde ebener Boden gewählt, die Flanken zogen sich in gerade Linien aus, der Grundriß wurde zum regelrechten Viercck, der Ausbau der Stockwerke erfolgte in gleichem Niveau, die Mauerdurchbrüche wurden größer und dichter, die Eckthürme behielten nur mehr decorative Bedeutung, benn an die Stelle der Rücksicht auf Vertheidigung trat jene der Repräsentation.

Gebunden an das belebende Element des fließenden Wassers liegen die Ortschaften den Bächen und Flüssen entlang. Wo diese tief eingerissene Thalrinnen ausgewaschen haben, wie die Save, Kanker und Zeier in der Ebene von Oberkrain, sind die Thalränder besiedelt, die zwischen den Gewässern liegenden Culturen von stundenweiter Ausdehnung leer von Häusern. In engeren Thälern und im Hügellande sind die der Sonne offenen Gelände bevorzugt. In den Kesselthälern von Unter- und Innerkrain, wo die Gewässer nach kurzem Lauf in der Erde verschwinden und jeuseits eines Bergriegels wieder zum Borschein kommen, liegen die bedeutenderen Orte in den ausgedehnteren Thalgründen und auf den Plateaux, die zahlreichen Weiler sind in den kleineren Sinsenkungen zerstreut.

Am Zusammenflusse zweier Wasserläuse, öfters in der Gabelung derselben — Kraindurg, Neumarktl, Bischoslack — liegen die Märkte und Landstädte. Es ist ihnen noch anzusehen, daß bei der Wahl der Örtlichseit zur Zeit ihrer Entstehung im XII. und XIII. Jahrhundert in erster Linie die Rücksicht auf Schutz nach außen, auf ausgiedige Bertheidigung maßgebend war; ein Plateau mit steilen Kändern, die Anlehnung an einen schwer zu ersteigenden Berg im Rücken erschien dazu besonders geeignet und schränkte die nur durch Wauern zu schützenden Seiten wesentlich ein. Auf beschränktem Raume zusammengedrückt gruppiren sich die schwalfrontigen Häuser dieser Orte um eine längere zum Marktplatz erweiterte Straße, mit welcher eine oder zwei schmale Gassen parallel laufen und mit ersterer durch Quergäßchen verbunden sind; nur das Schloß und die Anlagen der Kirche dehnen sich räumlich bequemer aus. Der Bortheil der alten Zeit, die



eine leichtere Vertheibigung ermöglichende Gestaltung des Terrains, ist durch die veränderten Lebensbedingungen zum Nachtheil, zu einem Hinderniß geworden, welches mit anderen die Ausbreitung dieser Orte hemmt. Bis auf das Verschwinden der Ummauerung bietet ein solches Städtchen jetzt kein wesentlich verändertes Bild zu jenem aus der Zeit seines Emporblühens, dem XV. oder XVI. Jahrhundert. Nur die Landesshauptstadt, gelegen an der Areuzung von Straßen des großen Versehrs, macht eine glückliche Ausnahme; Laibach ist die einzige Stadt des Landes, welche sich auf den am linken Ufer des gleichnamigen Flusses gelegenen, sür Ausbreitung günstigen Gründen seit dem Schlusse des Mittelalters ausgiedig vergrößert hat.

Der Baner liebt das Zusammenwohnen im Dorfe, Ginzelnhöfe sind Ausnahmen und nur dort zu finden, wo die Kargheit des Bodens eine dichtere Besiedelung nicht zuläßt. Auch im niedrigeren Gebirge, welches einen bedeutenden Theil des Landes einnimmt, sind die Bewohner zum Dorf oder Weiler zusammengerückt, wo dies ein Plateau oder eine günstige Lehne zuließ. Selbst der einzeln hausende Gebirgsbauer sindet in dem Bergstirchlein seiner weit zerstreuten Gemeinde den sichtbaren Ausdruck der Zugehörigkeit zu seinesgleichen und beneunt seinen Hof immer auch nach dem Schutzheiligen der Gemeinde.

Als Muster für die Anlage eines Bauernhoses erscheint ein aus alter Zeit überstommener Typus, welcher sich im nordwestlichen Winkel des Landes am reinsten erhalten hat; nach Süden, gegen das Küstenland, hat diesen Typus die südländische Art, im Südsosten die im benachbarten Kroatien übliche Bauweise beeinflußt.

Bei ber Unnäherung zu einem Dorfe gewahrt man zwischen ben Baumgruppen ber Obstgärten zunächst einige Strohbächer, hier und ba blinft eine weiße Mauer burch, nur ber Rirchthurm überragt bie weitäftigen Rugbaume. Un ber fonnigften Seite außerhalb bes Dorfes stehen die einzeiligen, langgeftrecten Sarpen mit den schmalen Bretterbächern in Gruppen nicht weit auseinander. Die Länge der Barpe, die Anzahl ihrer Fenfter gibt einen richtigen Magftab für die Größe des Ackerlandes ber einzelnen Sube, sowie bie Ungahl ber harpen für ben Grundbefit bes gangen Dorfes. Die Bofe ber Bauern, ber Bang- und Halbhübler, reihen fich in ungleichen Zwischenräumen an beiben ober auch an einer Seite ber Dorfftrage, mahrend die Renichen und die Saufer, zu benen wenige ober feine Grundstücke gehören, meift als durch Zufall hingestellte Anhängfel des Dorfes sich barbieten. Die Straße wird von den Giebelseiten der häuser und von den niedrigen Mauern und Ginplankungen der Gehöfte eingefaßt. Biegen wir in die Ginfahrt — die niedere Thur ift zugelehnt und foll nur dem Bieh den Durchgang verwehren -, jo kommen wir zum hausthor, neben welchem eine Bank nicht fehlen barf. Die Thurpfosten sind aus grünlichem Sandstein, haben bogenförmigen Sturz, im Schlußstein ist die Jahreszahl ber Erbauung eingegraben, darüber die Hausnummer mit schwarzer Farbe gemalt. Die einflügelige Thür ift angelehnt, es sind Leute baheim. Über eine, zwei Stufen betreten wir das Vorhaus, welches die ganze Tiefe des Wohngebäudes einnimmt. Im Winkel an der gegenüberliegenden Wand ist vor der Öffnung, welche zum Stubenofen führt, ein schmaler länglicher Herd, daneben an der Hinterwand ein großer eingemauerter Kessel zum Kochen des Schweinefutters, zum Einsieden der großen Wäsche und, falls das Obst gerathen, zum Brennen der Maische. Der große Speisekasten, in welchem die Hausfrau die Vorräthe für den täglichen Bedarf zur Hand hält, lehnt etwas weiter an derselben Wand. In der



Gin Bauernhof aus bem oberen Savethal bei Rabmannsborf.

Nähe des Herdes hängt das Gerüst für die thönernen Schüsseln, auf einem Brette sind die schwarzen Rochtöpse gereiht; im Winkel hinter der Thür lehnen Schaufeln, Feldhacken und anderes Geräthe. Ist nicht das ganze Vorhaus überwöldt, so muß wenigstens der hintere Theil desselben der Fenersicherheit wegen ein Gewölde haben. Links betreten wir die Stude, zwei Fenster führen auf die Straße, zwei in den Hof; das Gitter aus Rhomben mit gewellten Seiten, die in den Winkeln durch Flachringe verbunden sind, ist in die äußere Fenstereinsassung aus Sandstein sest eingelassen. Im Winkel zwischen den Fenstern steht der große Tisch aus Ahornholz, dessen Weiße und Reinheit, der Stolz der Hausfran, durch tägliches Waschen makellos erhalten wird. In der Tischlade ist Schwarzbrod und

bas oroge Meller, um jebem Gintretenben fofort angeboten werden gu fonnen. 3m Binfel binter bem Tische bangt bas Erucifix, baneben find in primiriver Farbentraft bie bauerhaften Geiligenbilder auf Glas ichief jur Band gehängt. himter einer Tafel fieft ber fleine Bauernfalenber, bamit er als bas für ben Landmann inbaltreichfte Buchlein jebergeit und für Jebermann juganglich fei, ber fich über Feierrage, Namensfeite und über bas ju erwartenbe Wetter Rath bolen will. hinter bem Tiiche find an beiden Banden breite, festgemachte Sigbante und greifen an bie anftogenben Bande theilweise aus. 3m Wintel dem Tische auer gegenüber steht der große grüne Dien, in welchem das ganze Jahr getocht und Brob gebaten wird, nur im Sommer und für Badwert beigt bie Sausfrau auf bem Borherde ein. 3wifchen Band und Dien ift in feinem oberen Theile jederfeits ein Raum frei, im Binter ber beliebte Aufenthalt ber Rinder und anderer Barmebedurftiger. Auch um die beiben ber Stube jugefehrten Geiten bes Dfens ift eine fefte ichmälere Sixbank geführt, auf das Holzgelander um denielben werden Kleider zum Trodnen gehängt. In bem Hohlraume ber Untermauerung bes Diens findet man Saden, Retten und in einem Miftchen bie nothigiten Berfzeuge gesammelt. Bei ber Thur neben bem Cien hangt die Schwarzwälderuhr, an der anderen Seite der Ihur das Beihmafferbeden und ber geichnitte Rorb für die hölzernen Eflöffel. Gin ftarker Unterzug mit abgefasten Ranten ftutt in ber Mitte bie über ihm ber Lange nach gusammenftogenben Blieder ber Tede, ichmale Dielen iehr ichonen Fichtenholzes, rein gehobelt, mit bis an die Tielenfopfe abgeichrägten Ranten; die gleichbreiten Zwiichenraume ber unteren Dielenlage werben durch eine zweite obere geichloffen. Unter ber Dede find ein paar lange Bretter feitgehängt, auf welchen im Binter die Milch in grünen Schuffeln gum Zäuern aufgestellt wird, auch die Hausbibliothet, die Jahresbucher des Hermagoravereins, frommen und belehrenden Inhalts, finden daielbit ihren Plat. Dieje Stube von mäßiger Musbehnung, niedrig jedoch hell, ba die Tenfter, wenn auch unter bem Mittelmaß, gut geftellt find und weite Rifchen haben, ift ber Wohn- und Gesellichafteraum ber Sausgenoffen, hier werden die Gäste empfangen und bewirthet; an Sonn- und Feiertagen, an benen Besuche zu erwarten sind, wird ber Tiich mit einem Linnen überhängt.

Mus dem Borhanie rechts führt die Thur zum Speicher; das Ehebett, große, buntbemalte Aleidertruhen, Speck und Schmalzkübel, Rauchsteisch und Selchwürste füllen den Ranm aus. Im Reller unter dem Borhause wird das sogenannte Rohzeug, Rüben, Erdäpfel, ausbewahrt und steht der große Sauerkrautbottich. Im ersten Stock, zu dem man aus dem Borhause aufsteigt, wiederholt sich die ebenerdige Eintheilung; über der Stude sind die Schlasstellen der Haustöchter und Mägde und deren Kleidertruhen, über dem Speicher die großen (Vetreidekasten. Der mit Brettern verplankte Giebel hat auf die Straße einen offenen (Vang, auf bessen Brüstung Tegel mit buschigen Rosmarin- und tief hinabhängenden Reltenstöcken stehen und anzeigen, daß das Haus erwachsene Töchter oder junge Mägde beherbergt. In gleicher Flucht mit dem Wohngebäude schließen sich an dieses der Pferdes und der Rinderstall, zulett der Strenschupfen an. Während das Haus auch außen geweißt ist, haben die Stallräume nur Rohbewurf. Außer der eigentlichen sesten Thür ist jeder Stall mit einem niedrigen Holzgatter verschließbar, um zur warmen Jahreszeit Luft und Rühlung einzussihren. Über den Stallungen sind die Futterräume, über der Schenne die Dreschtenne aus dicken in Eichenpsosten versalzten Brettern verstärkt mit Krenzverband. Zur Dreschtenne führt die angeschüttete und in ihrer Höhe unterwölbte



Mus Brem (Innerfrain).

Auffahrt, der beladene Wagen wird in die Tenne gezogen und kann durch die Futterräume bis zum Hause geschoben werben. An der Hofseite führt die Futterräume entlang ein hölzerner Laufgang (Galerie), zu dem man auf einer Treppe neben dem Hause und von der erwähnten Auffahrt gelangt. Eine weite hölzerne Röhre dient zum Hinabschieben des Futters vor die Stallungen. Unter der Galerie läuft eine eiserne Stange, auf welcher der wachsame Beschützer des Hofses, der "Sultan", seine Kette das Gebäude entlang schleifen und dis nahe ans Hausthor reichen kann. Das lange sattelförmige Strohdach erhebt sich über dem Wohnhause etwas höher als über dem Wirthschaftsgebäude. Bor den Stallungen wird der Dünger aufgeschichtet, auch der kleine Holzbau des Schweinestalls hat hier seinen Plat. Der Hof geht nach hinten in den Garten über.

Unebenheit des Bodens, die Bertheilung und Form ber Grundparcellen bedingt Abweichungen von der vorgeführten Art der Anlage. Das hans steht mit der Front zur Straße, ber Sof, zu welchem eine zweite Thur bes Borhaufes führt, ift hinter bem Saufe, die Wirthschaftsgebäude, mit dem Hause parallel, bilden deffen zweite Seite. Auch im rechten Winkel ftogen die Nebengebäube an bas Wohnhaus, die bann mit bem Aminger einen geschlossenen Sof bilben. Statt mit bem erften Stock wird bas Saus burch ben Anbau einer Kammer neben der Stube ebenerdig erweitert und, da die gleiche Breite durch das ganze Gebäude beibehalten wird, gewinnt das Borhaus eine größere Tiefe und Blat für eine kleine Ruche, neben dem Speicher entsteht der jogenannte obere Reller. Auch folche verbreiterte Bäuser haben ein erstes Stockwerk in der Breite der Stube, sehr oft als Blockbau; das Dach reicht hinten, an der Seite der Kammer, tief hinab, in der Kront ift es hoch und weit vorragend, es überdacht die um die Front- und Giebelseite des Oberbaues geführte Holzgalerie. Das moosbedeckte Strohdach, auf welches die schattigen Afte eines Ruß- ober Birnbaumes niederhängen, die vom tiefen Braun ins Hellgrau spielende Farbe bes Holzes, das Schattenspiel der Ausschnitte der Galerie und Verschalungen über ben weißen Banden verleihen einem folden bauerischen Beim auch malerischen Reiz.

Solcher Art Anlagen sind im oberen Savethal bis zur Neumarktler Feistrig, im Pöllander- und Zeierthal üblich; in letterem findet man Stuben von außergewöhnlicher Größe mit neun und zehn Fenstern, an welchen die Webestühle standen, als daselbst noch Segeltücher für Triest gewebt wurden. In der Ebene, die sich zwischen Bischoflack, Stein und Laibach ausdehnt, wird der hohe Giebel selten, das Satteldach bekommt Schopfflächen und behält sie durch das ganze Land bis an die kroatische Grenze.

In dieser Ebene ist ausnahmsweise die Ortschaft Winklern kein Gassendorf, indem sich die Gehöfte der meist wohlhabenden Leute um einen Teich lagern. Auch das neue Ideal des Bauernhauses ist in dem der Landeshauptstadt näheren Theile dieser Gegend ersunden worden, welches bei Um- und Neubauten, wenn nur möglich, verwirklicht wird. Es ist einstöckig mit der Kammer und entsprechend breit, hat Giebelzimmer unter den Schopfflächen des Schieserdaches; das Hausthor mit geradem Sturz umgeben Pfosten aus dunkelgrauem Marmor, dessen mattgelassene Flächen polirtes Ornament, die vergoldeten Anfangsbuchstaben des Namens des Eigenthümers und die Jahreszahl der Erbanung tragen. Über dem Thore erhebt sich aus dem Dach heraus ein Risalit, welches auch vorgebaut und durch zwei Säulen abgestützt wird. Es ist nicht zu leugnen, daß ein solches Haus mit dem sauberen Verputz, den größeren Fenstern und grünen Jalousien, an einer Giebelseite das kleine Blumengärtchen, welches mit einem dichten Holzgitter geschützt ist, nett und freundlich aussieht und unter den älteren Gebänden den Eindruck einer sonntäglich geputzen Wohlhabenheit macht.

Mehr noch als in Oberkrain ist der Übergang aus dem Holze in den Steinbau in Innerkrain durchgeführt, wie es ja bei dem Überflusse an Stein und dem Mangel an Holz in den Karstgegenden nicht anders zu erwarten ist. Je näher Triest und dem Küstenland, besto ausgesprochener zeigen sich die Abweichungen, welche von der furchtbaren Kraft der Bora mitbedingt werden. Die Häuser sind niedrig, die zur Straße gekehrten Giebel vermauert und haben in der Mitte eine runde Öffnung. Das Dach ist auch sehr niedrig gehalten, mit nach Rinnen gelegten Hohlziegeln bedeckt und mit schweren Steinen belastet.



Gin Gingelnhof in Grible.

Bon Haus zu Haus ist eine Mauer mit überwölbter Einfahrt ohne Dach gezogen, ber mit Steinplatten gepflasterte schmale Hof ist nur nach bem rückwärts gelegenen Garten zu offen. Im Grunde des Borhauses ift ein sehr niedriger geräumiger Herd, um dessen Fener im Binter die Leute hocken und es vorziehen, von der einen Seite zu frieren, von der anderen sich andrennen zu lassen, statt im Studenosen zu heizen; es existirt schon hier die den Südländern eigene Abneigung gegen fünstlich erwärmte Studenluft.

Die Ortschaften sowohl wie die einzelnen Gehöfte in den Ressellthälern und auf den Hügelgeländen Unterfrains haben im Vergleich zu der gemächlich sich ausbreitenden Behäbigkeit des Oberkrainers ein ärmliches, auch verwahrlostes Aussehen; nur die Besitzer, benen außer ihren Grundstücken irgend eine geschäftliche Quelle zum Wohlstand verhilft,

Kärnten und Rrain.

haben schönere Gehöfte. Vorherrschend ist ber Holzbau, jedoch nicht als Blockbau, ber vereinzelt vorkommt, sondern als burch Pfosten gefestetes Dielenhaus, welches innen und außen Mauerbewurf hat, verputt und getüncht ift. Die Dielung in ber Stube vertritt meift der Erd-Eftrich, der Rauchfang ift eine Ausnahme von der Regel, der vom Dache offen gelassene Giebel ift auch nur mit Flechtwerk aus Haselstäben geschlossen. Das ftattlichste Stud bes Behöftes ift nicht selten bie große Doppelharpe von praktischer und fehr fefter Zimmerung; in folder Bobe über bem Boben, daß ein Beuwagen leicht einfahren kann, ift auf starken Unterzügen ber Futterraum gleichsam in ber Schwebe erhalten. bamit die Seiten der Harpe beiderseits bis zum Dach freien Luftzutritt bekommen. Bor dem Kutterraum ist ein Laufgang, zu dem eine Treppe führt. Südlich des Gorjanz-Gebirges, das in weitem Bogen ein gegen die Rolpa in feichten Bellen auslaufendes Bügel- und Keffelland umfaßt, offenbart sich ber Einfluß bes froatischen Nachbarlandes nicht minder in der Bauweise, wie in Sitten und Tracht des Bolkes. Die Gehöfte ordnen sich nicht nach ber Strafe, sondern in zwanglosen Gruppen, immer am Ruden ober Abhang bes Terrains, nie im Grund des Reffels, jedes Gehöft in der Gruppe ist für sich abgeschlossen, die Dörfer find Gruppen von Einzelnhöfen. Der Bauer nennt sein Gehöft "das Bergel" und meint bamit bas Wohn- und die Nebengebäude fammt bem bazu gehörigen, von einem niederen Flechtzaun umschlossenen Hof, der ben Schweinen zum Tummelplat dient.

Die Gebäude sind durchaus von Holz, ausgenommen der Theil der Wand des Wohnhauses, an welche sich im Vorhause der Herd und in der Stude der große Kachelsosen anlehnt. An das Vorhaus, welches über dem Herde mit angeworsenem Flechtwerk gedeckt, sonst zum Dachstuhl offen ist, reiht sich gegenüber der Stude der dritte Theil des Wohngebäudes an; er enthält zwei kleinere Räume, den Speicher und das mit dem Osen verschene und geweißte Stüdchen für das Familienhaupt und dessen Frau. Außer der Dreschtenne und der Scheune, welche über dem Stalle situirt sind, hat der Bauer ein zweites kleineres "Haus", bestehend aus einem einzigen Raum zur Ausbewahrung der Kleidertruhen und der Getreidevorräthe. Bei diesem zweiten Hause sindet man in einem kleinen angebauten Raume die Handmühle, eine für die Gegend nothwendige Einrichtung, da die Wühlen an der Kolpa auch bei mäßig hohem Wasserstand im Frühjahr und Herbst wochenlang den Betrieb einstellen müssen.

## Musik und Volksmusik in Krain.

Krain, bessen Hauptstadt nie die Residenz eines souverainen weltlichen ober geistlichen Hofes war, mußte auf die Vortheile ter Anwesenheit eines solchen Hofes für Stadt und Land von jeher verzichten. Denn nicht selten waren dieselben Heimstätten und Pflanzschulen für Wissenschaften und Künfte. Die Entwicklung der Musik war baber

aussichließlich auf die natürliche Begabung des Volkes angewiesen, ihre Pflege dem Kunstsinn der Krainer überlassen. Die natürliche Begabung des Volkes für Gesang und Musik offenbart sich in dem reichen Schatze von Volksliedern, welche, aus alter Zeit dis heute erhalten, in den Hochthälern des Oberlandes sowohl als auch auf den grünen Weinhügeln des Unterlandes, in der traulichen Stude im Dorfe wie vom Chore der freundlichen Torftirche ertönen. Wenn daher der Krainer trotz seiner guten musikalischen Veranlagung auf dem weiten Gebiete des Kunstgesanges und der musikalischen Erfindung nur in verhältnißmäßig wenigen hervorragenden Namen vertreten ist, so offenbart sich doch der Sinn des Volkes für Musik bei jeder Gelegenheit, so weit wir auch in der Chronik des Landes und seiner Hauptstadt zurücklättern mögen. Das Volk tanzte singend im Chore um seine geheiligte Linde vor der Kirche oder vor dem Schlosse und auf den



Dentmunge auf Arnold von Brugth.

Marktpläßen die Bürgerschaft bei "fröhlichem Saitenspiel". Das bekannte beutsche Lehrgedicht "Der junge Lucidarius", welches die Eigenthümlichkeit der österreichischen Bölker charakterisirt, sagt vom krainischen Bolke:

Ze Kraine si wir bes gebeten Daz wir windischen 1 treten 2 Nach der Bläterpfifen. 3

Unter ben bebeutenberen Musikern und Componisten, welche theils in Krain geboren wurden, theils dem Lande durch jahrelanges Wirken in bemselben angehörten, nennen

wir den Bischof von Wien Georg Slatkonia, einen geborenen Laibacher, der als vorzüglicher Tonkünstler genannt wird und zugleich Napellmeister Kaisers Maximilian I. war. Slatkonia wurde 1477 zum kaiserlichen Hofcaplan in Wien, 1503 zum Dompropst in Laibach ernannt, wurde sodann als Bischof in Pedena (in Istrien) mit der Propstei Rudolsswerth dotirt und 1514 Bischof in Wien, als welcher er den 26. April 1522, wie seine Grabschrift im Stefansdom in Wien bezengt, starb. Sein Portrait besindet sich unter den 18 Brustbildern in den Chorstühlen neben dem Hochaltar zu St. Stefan. Es war damals nicht selten, daß hohe kirchliche Würdenträger der kaiserlichen Hoscapelle in Wien vorstanden, so Slatkonia, so der nachmalige Bischof von Laibach Urban Textor, der als Hoscaplan die Hoscapelle dirigirte, so endlich auch der berühmte Tonkünstler Arnoldus de Prugkh, Dombechant zu Laibach.

Arnold von Prugkh (auch Arnoldo de Ponto) wurde 1480 zu Brügge geboren, kam, unbekannt wie, nach Laibach, wurde 1530 zum Domdechant in Laibach ernannt und ipäter "obrister Capellmeister der kaiserlichen Hosmusikcapelle" in Wien, als welcher er 1545

<sup>1</sup> Der windifche (visoki ples) Tang ber Slovenen, 2 Tangen. 2 Dubelfad.

starb. Seine Compositionen bestehen in Wotetten, Hymnen, Liedern, darunter auch Gefänge Martin Luthers, und wird denselben insbesondere nachgerühmt, daß sie contrapunktisch meisterhaft gearbeitet sind. Die mit Jahreszahlen versehenen Ausgaben seiner Compositionen datiren von 1533 bis 1544. Gehörte Brugth dem Lande Krain nicht durch Geburt an, so ift dies fast zweifellos der Fall bei dem berühmtesten frainischen Compositeur, zugleich einem der bedeutenbsten Contrapunktiften der zweiten Halfte des XVI. Jahrhunderts, Jacobus Gallus oder nach der beutschen Benennung Jakob Banel oder Sandl. Sämmtliche Geschichtsschreiber ber Tonkunft lassen Gallus in Krain geboren sein, ohne jedoch feinen Geburtsort felbst zu nennen. Soviel ift gewiß, daß feine Eltern bemittelte Krainer waren, daß er um 1550 geboren, im Jünglingsalter Capellmeifter des Bijchofs von Olmut und balb barauf faiserlicher Capellmeister wurde, daß seine äußeren Berhältnisse sehr glücklich waren und er selbst zu ben rechtschaffensten und wohlgebildetsten Männern feiner Zeit gehörte, sowie bag er mit hinterlaffung eines Sohnes Martin am 4. Juli 1591 zu Brag verftorben ift. Die Strahower Bibliothek bewahrt eine ganze Sammlung auf feinen Tob verfagter Gebichte, beredte Rengen ber Beliebtheit, ber fich Gallus erfreute. Er erhielt vom beutschen Raiser 1588 ein Privilegium zur Berausgabe seiner Werke auf zehn Jahre. Denselben wird Größe ber Conception, sowie fünftlerische, an Paläftrina gemahnende Thematik und dabei Ginfachheit und Innigkeit nachgerühmt. Eine Composition von ihm, "Ecce quomodo moritur justus", soll, wie Mendel erzählt, neuerbings Repertoirstud bes Berliner Domchors geworden sein.

Der dem frainischen Volke eigenthümliche musikalische Sinn äußert sich jedoch nicht nur durch bas hervortreten einzelner bedeutenberer Ramen, sondern auch durch bie feit Jahrhunderten bestehende Sorge, der Musik durch Errichtung von Schulen und anderen Institutionen Pflegestätten zu bereiten. So lesen wir von einer landschaftlichen Musikschule schon im XVI. Jahrhundert; der Abt von Sittich unterhielt in seinem Rloster eine solche Schule; am 18. Juni 1652 errichteten die Jesuiten in Laibach eine Musikgefellschaft. Bar bas Strebeziel biefer musikalischen Lehranftalten zwar zunächst firchlichen Zweden gewidmet, so wurde badurch boch auch der Grund zur Entwicklung ber Musik überhaupt, also auch ber weltlichen gelegt. So unterhielten bie land-Schaftlichen Stände ein Musikcorps, die fogenannten "landichaftlichen Trompeter und Beerpauter", bas einen Theil ber lanbichaftlichen Miliz bilbete. Defigleichen unterhielt die Stadt Laibach für ihre Bürgermiliz ein eigenes Musikcorps, die sogenannten "Stabtthurner". Beibe Corps verfielen allmälig gang und aus bem Trompeterfonbe wurden 1815 die Mittel gur Errichtung einer öffentlichen Mufitschule entnommen. 3m Jahre 1702 fand die Musik in Laibach eine neue Heimstätte, die damals gegründete philharmonische Gesellschaft, welche als Beuge eines frühreifen Culturlebens unscrer Stadt bis auf den heutigen Tag fortbesteht und die alteste Musikgesellschaft Dfterreich-Ungarns ift, 110 Jahre alter als die Gesellschaft ber Musikfreunde in Wien, 91 Jahre alter als bas Confervatorium in Paris. Bur Erklarung biefer gewiß auffallenden Erscheinung muß man einen Blid werfen auf bas Leben jener Zeit überhaupt, auf bas geistige Leben Laibachs insbesondere. Damals zogen bie Sohne ber Laibacher Bürger an die Universitäten nach Stalien, um sich für ihren fünftigen Beruf in der Beimat auszubilben, insbesondere häufig nach Bologna. Und mit bem Fonde reichen Biffens, bas fie bort gesammelt, brachten fie auch verfeinerte Sitten aus ben Centren italienischer Cultur in die Beimat zurud und grundeten wissenschaftliche und fünftlerische Bereine, wie sie folche in Italien kennen gelernt. So errichteten sie 1670 die "Societas militaris", "die streitende Gesellschaft", 1693 die "Academia operosorum" (beides wissenschaftliche Bereine) und 1702 die "Academia Philoharmonicorum". Die Chronif berichtet uns hierüber: "Um 8. Jänner 1702 hat die Academia der H. H. Philoharmonicorum ben Anfang genomben. Der Anfenger ift Berr J. Berthold von Böffer, bei bem fich vierzehn eingefunden und ben Schluß gemacht und ihme zum Director gefituirt." Und weiter: "Am 30. Juli (besselben Jahres) hat die Academia der H. H. Philoharmonicorum Ihre erste acta publica am Basser Stromb Laybach mit Feyerwerch solemniter gehalten, welch acta zu sehen die ganze Stadt zugeloffen und alle Schüff biß auf ein Dienst gehabt, auch nicht genug vorhanden waren, die leuth zu bedienen." Die philharmonische Gesellschaft ift nun durch fast zwei Jahrhunderte der Träger des mufikalischen Gedankens in Stadt und Land, die Heimftätte der Mufikpflege geblieben. Eine rührende Epijode in der Geschichte der Gesellschaft bildet die Thatsache, daß sie im Jahre 1809, als Krain unter französische Herrschaft kam, ihre Thätigkeit gänzlich einstellte, weil ihr das nüplicher schien, "als sich einem erzwungenen Vergnügen zu unterjochen", und sie erst 1814 nach dem Abzug der Franzosen durch eine feierliche Serenade wieder eröffnete, dem österreichischen Gouverneur Freiherrn von Lattermann vor der festlich beleuchteten Burg bargebracht. Die Tage höchsten Glanzes jedoch sah die philharmonische Gesellschaft im Jahre 1821, als Laibach Seine Majestät den Kaiser Franz, ben Kaifer von Rußland, den König von Reapel und mit diesen eine große Angahl von Staatsmännern, Diplomaten und hohen Burbentragern anläglich bes hier tagenben Congresses in seinen Mauern sah, wo beutsches Theater, italienische Oper und philharmonische Concerte in bunter Reihe abwechselten und Künstler ersten Kanges in letteren mitwirften. Die Concertzettelsammlung der Gesellschaft zeigt übrigens, daß dieselbe mit Ausnahme einer italienisirenden Richtung in den Dreißiger-Jahren stets die edelste Geschmackrichtung bewahrt hat. Es konnte nicht fehlen, daß eine so alte und stets rührige Musikgesellichaft allmälig die Sympathien der Mitwelt gewann und ihr

Ruf ein über die Grenzen des Landes hinausreichender wurde. Die bedeutendsten Tonfünstler rechneten es sich zur Ehre, in die Gesellschaft als Ehrenmitglieder aufgenommen zu werden. Duffek (1794), Handn (1800), Gänsbacher (1820), Baganini (1824), Anselm Hüttenbrenner (1830), Conradin Rrenger (1839), Marie Milanollo (1843) und viele andere waren Chrenmitglieder. Den höchften Werth legt Die Gesellschaft barauf, bag Beethoven im Jahre 1819 zum Ehrenmitglied ernannt wurde; den eigenhändigen Brief, in welchem sich Beethoven für die Ernennung bedankte, bewahrt die Gesellschaft als ein Kleinod in ihrem Archive. Das Wert, welches Beethoven ber Gesellschaft in bem Briefe verspricht, durfte aller Wahrscheinlichkeit nach die Baftoralsymphonie sein, beren Partitur Ginzeichnungen über Tempi u. f. w. enthält, die mit Rothstift von Beethovens Sand geschrieben sind. Auch dieses Manuscript bewahrt die Gesellschaft als werthvolle Reliquie in ihrem Musikalienarchiv auf. Die philharmonische Gesellschaft unterhält seit 1821 auch Mufikschulen und ift die 1815 gegründete öffentliche Musikschule mit ihr in jungfter Zeit vereinigt worden. Die Gesellichaft ift als eine Blute ber italienischen Cultur zu betrachten, ihren Fortbestand durch fast zwei Jahrhunderte dankt sie vorzugsweise deutschem Ginflusse.

Neben dem italienischen und deutschen Clement trat in neuerer Zeit auch ein drittes auf, das slovenische. Schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts componirte der auch auf anderen Gebieten des Wissens und Könnens hervorleuchtende Freiherr von Zois slovenische Lieder als Einlagen für die Oper der Nobelbühne und auch später taucht da und dort bei sestlicher Gelegenheit, im Theater und im Concert der philharmonischen Gesellschaft ein und das andere slovenische Lied auf. Erst die Bewegung des Jahres 1848, noch mehr aber die nationale Bewegung der jüngsten Zeit hat auch auf die Pflege des slovenischen Kunstgesanges eingewirkt; die im Jahre 1872 gegründete Glasdena matica hat sich diese Pflege zur Aufgabe gestellt und sucht sie durch Herausgabe von Chören und Liedern, durch Veranstaltung von musikalischen Aufführungen und in neuester Zeit auch durch Unterhaltung einer Musikschule zu erreichen.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß ein Berein zur Pflege der Kirchenmusik, der Cäcilienverein, sich um die Hebung dieser Musik insbesondere dadurch, daß er eine Orgelsschule unterhält, viele Berdienste erwirbt, sowie von Seite der Lehrerbildungsanstalt auf die musikalische Ausbildung der Lehrer Nachdruck gelegt wird.

Wer aber in die musikalische Veranlagung des flovenischen Volksstammes einen Einblick sich verschaffen will, der versenke sich in den reichen Schatz des flovenischen Volksliedes. Sind es hierbei zwar vorzugsweise die Volksdichtungen, die unser ganzes Interesse wachrufen, ein Interesse, welches durch die Übersetzungen Anastasius Grüns in die weitesten literarischen Kreise getragen wurde, so sind es aber auch die

ol: 85:3 Mrs.

Lubwig van Becthoven: Echluß des Briefes an die philharmonifche Gefellscaft in Laibach.

Singweisen, welche durch Rlangschönheit und Originalität unserer vollsten Berücksichtigung würdig erscheinen.

Man kann nicht eigentlich von einem krainischen Volksliede sprechen, denn der unleugdare Einfluß des Bodens auf den Menschen und die geographische Lage Krains, welches zwischen das deutsche, italienische und südslavische Volkselement eingekeilt erscheint, haben es mit sich gebracht, daß das Volkslied des Slovenen in seiner Entwicklung von den Nachbarstämmen beeinflußt wurde und wird. Das Lied des Oberkrainers ähnelt dem Ülplergesange, insbesondere dem kärntnischen, auch in ihm findet sich ein schwersmüthiger Zug, doch ist ihm der Humor nicht fremd, selbst Anklänge an den "Jodler" finden sich zu selten. Das Lied des Karstbewohners in Innerkrain zeigt sichtlich italienischen Einfluß, insbesondere im Rhythmus und in der Dehnung des Schlußaccords.

Die unverfälschteste flavische Eigenart zeigt bagegen das unterkrainische Lieb, benn die es beeinflussen, sind ja ebenfalls verwandte Volksstämme, Kroaten und Serben. Im Unterkrainer Liebe liegt der echt slavische Zug zur Schwermuth, selbst im heiteren; die Moltonart ist jedoch nicht überwiegend, der Rhythmus stets eigenthümlich, der musikalische Gedankenausdruck meist mit gesunder Sinnlichkeit gepaart. Wir geben hier ein Volkslied (Slovó — Abschied), der Abschied des Gesiebten von seinem Mädchen, in welchem sich die Resignation eines treuliebenden Herzens in rührenden Worten ausspricht.



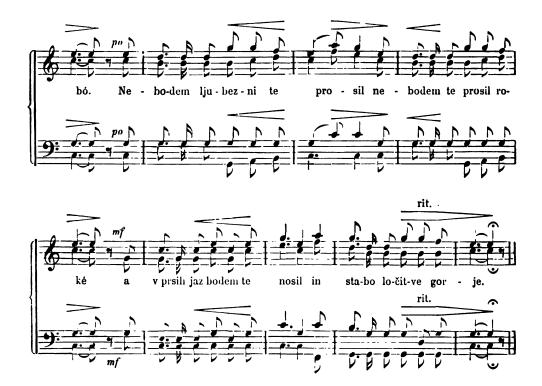

In beuticher Übersetzung lautet dieser "Abschied":

Gott möge Gesundheit dir schenken Und reich' mir noch einmal die Hand, Bewahr' mir ein treues Gedenken, Ob dein Herz auch ein Anderer sand. Um Liebe nicht will ich dich fragen, Richt bitten dich je um die Hand, Ich will dich im herzen nur tragen, Auch wenn es zerreißt, was uns band.

Gleichwie die alte malerische Bolkstracht in unseren Alpenländern von der geschmacklosen neufränkischen verdrängt wird, so wird auch in Krain das alte Bolkslied von
modernen, nicht immer volksthümlich gehaltenen Gesängen umspielt; wir wollen aber
hoffen, daß unser Bolk an seinen schönen alten Liedern sesthalten wird. Denn der krainische
Bolksstamm sindet in seinem Liede stets beredten Ausdruck, sei es, daß er von der
Schönheit seiner großen Natur, den stolzen Bergen, den spiegelnden Seen des Oberlandes,
seinem goldig funkelnden Wein und den grünen Rebengeländen des Unterlandes spricht oder
in sinnigen Melodien singt, sei es, daß er die verborgensten Saiten des Herzens, seien
Gefühle und Leidenschaften in Klagelauten erklingen läßt.

## Die deutsche Literatur in Krain.

An Offenbarungen des beutschen Geistes im Gewande der Dichtung sehlt es nicht in unserem Lande, wissen wir doch, daß schon der abenteuernde Ulrich von Lichtenstein in unsere Berge gezogen kam und von dem "windischen Theile des Adels" als gralva Venus begrüßt wurde; deßgleichen sinden sich in den Schloßarchiven und Bibliotheken unseres Landes manche Werke älterer deutscher Literatur, wie ein Band altdeutscher Predigten, eine rhythmische Bearbeitung der Bücher Moses, das Alexanderlied, Barlaam und Josaphat und andere, die Peter von Radics aus Staub und Spinnengewebe ans Licht des Tages gezogen hat.

Das erste dichterische Denkmal, das Krain selbst hervorgebracht hat, stammt aus dem XIV. Jahrhundert und führt uns "die Versuchung des Herrn durch den Satan" in fortlausenden Reimpaaren vor. Der Versasser Otto von Rasp aus einem krainischen Geschlecht hat, wie es im Eingang heißt, das Buch gedichtet "mit krankem Sinne — auf hilf und trost der kuniginne — der wir haben oft genossen — und die lieplaich hat umbslossen — paide himmel und die erden — der hilfe muess mir werden . . ." Demselben Jahrhundert gehört auch eine Pergamenthandschrift an, welche Bruchstücke einer in Krain versassen Marienklage enthält; an sie reiht sich "ain guet und schoens gepet von der heiligen jungsraw sancta Katharina" in 48 paarweise gereimten Versen.

Geradezu sang- und klanglos war die folgende Zeit, in der das Bolk mit steter Angst nach den Gipfeln der Berge schaute, ob nicht ein emporloderndes Flammenzeichen den Einbruch des Halbmondes verkünde. Dazu traten die Bauernausstände, bei denen manche stattliche Herrenburg in rauchende Trümmer sank, so daß ein Bolkslied von den krainischen Bauern aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts den Sieg des Adels preist, der sich mit freiem Muth emporgeschwungen hatte, den Ausstand zu dämpfen. "Der bauern Schaar" heißt es in dem Liede, "was rueffen dar — stara prauda — die lanzknecht tetten prangen — mit spiessen und mit stangen — leukhup, leukhup, leukhup, leukhup boga gmajna — der bauren pundt was zertrent — ir khainer west umb das endt."

Ein reges geiftiges Leben erwachte mit dem Einzuge der Reformation. Aus den Ringmauern der Burgen und Städte zog nun die frainische Jugend nach den Hochsund Mittelschusen Deutschlands, um den Wissensdurft zu stillen; anderseits kamen deutsche Prediger und Schulmeister ins Land, welche nicht nur in Laibach, sondern auch in kleineren Städten, wie Krainburg, Idria, Gurkseld z. den Samen der Bildung ausstreuten. Außerdem erhielt Laibach die erste protestantische Lateinschuse, an der neben Männern wie Budina, Crellius, Bohoritsch ein Nicodemus Frischlin thätig war, dessen lateinisches carmen vom Zirkniher See zu einem Denkmal der Erinnerung an den unglücklichen Dichter

geworben ist. Wenn nun auch die lateinische Sprache im Mittelpunkt des Unterrichts stand, so wurde doch die Pflege der deutschen nicht vergessen. Davon zeugen der deutsche Katechismus und Psalter, in welche die Jugend eingeweiht wurde, davon das deutsche Kirchenlied, das neben dem slovenischen ertönte. Ja man spricht sogar von satyrischen Schmähliedern gegen Papst und Antichrist, die im Umlause waren; doch bleibt bei ihrem Berlust unentschieden, ob sie in deutscher oder slovenischer Sprache geschrieden waren. Was sonst voll Jahrhundert an deutschen Dichtwerken hervorgebracht hat, entbehrt der Bedeutung: sowohl der in Verse gebrachte Zug des Ritters Hans Ferenberger gegen den Türken und die rhythmische Bearbeitung der Genealogie der Edlen von Rain, die in der ersten, aber bald gesperrten Druckerei des Hans Mannel in Laibach erschienen waren, als auch die sprachlich ungesüge Lebensbeschreibung des krainischen Landeshauptmanns Josef von Lamberg, die in mehr denn 1.600 Versen mit ihren eingestreuten Ermahnungen die Geduld des Lesers ermüdet. Werke aber, wie sene des rechtsgelehrten Pegeus oder des vielgereisten Sigmund von Herberstein entziehen sich ob ihres Inhalts und der lateinischen Sprache, in der sie geschrieben sind, unserer Betrachtung.

Mit der Gegenreformation verschwanden alle Spuren des geistigen Lebens, welches der Verkehr mit dem protestantischen Deutschland angebahnt hatte. Die Väter der Gesellschaft Jesu beherrschten nunmehr Schule und Wissenschaft. Sie nahmen auch das protestantische Schulbrama auf, um es im Dienste der Kirche zu verwerthen. Zumeist schöpften sie ihre Stoffe aus Bibel und Legende, seltener aus der Welt- oder vater-ländischen Geschichte. Alle diese Dramen, die durch scenische Pracht die Augen der Zuschauer blendeten, waren lateinisch; nur selten, daß man sich zu ganz deutschen Aufsührungen oder zu Dramen herbeiließ, deren lateinischer Text, wie bei Stefan Fadinger, mit deutschen Versen unterbrochen war.

Gefährliche Nebenbuhler der Jesuiten wurden die hochdeutschen Komödianten, mit denen um die Mitte des XVII. Jahrhunderts das deutsche Drama in Laibach einzog. Mit der Bekehrung und dem Martertode des heiligen Eustachius trat der Schauspieler H. Ernst Hoffmann vor das daukbare Publicum, das sich bald an den Späßen einer derbkomischen Bedientenfigur erheiterte, bald sein Auge an scenischen Überraschungen, wie dem Ballet der wilden Thiere, an Christus über den Bolken u. s. w. weidete. Bon diesen sliegenden Truppen begeistert, dichteten zwei Krainer, Martin Händler und Melchior Harrer, ein dreiactiges Drama: "Der verirrte Soldat" ober "Des Glückes Probirstein".

Um dieselbe Zeit, als Jesuiten und Komödianten um den Vorrang der Bühne in Laibach stritten, saß in seinem romantisch einsamen, wipfelumrauschten Bergschloß Wagensperg der berühmteste Sohn seines Landes, Freiherr von Valvasor, und schuf der Heimat zu Ehren "Die Ehre des Herzogthums Krain". Valvasor, dessen Ahnen einem

lombardischen Abelsgeschlecht entstammten, war zu Laibach 1641 geboren. Jesuiten waren seine erften Bilbner, die Fremde sein befter Lehrmeister. Mit Erfahrung und Biffen bereichert, kehrte er in die Heimat zurück und starb nach einem Leben vielseitiger Thätigkeit, bas er bem Baterland und ber Wiffenichaft gewidmet hatte, 1693 zu Gurkfeld in Unterfrain. Der "Chre bes Herzogthums Krain" hatte er fein Sab und Gut geopfert, nichts war ihm geblieben als bas Bewußtsein, die Beimat mit einem Werke bereichert zu haben, in dem die Geschichte, Natur und Sitte derselben zwar nicht fritisch durchforscht, aber liebevoll zusammengetragen zu den Söhuen des Landes spricht. Wir müssen Valvasors Schriften mit ihrer zwar rauhen, aber treuherzigen Sprache, wie sie auch in den Reimftrophen zu seinem Tobtentanze nach Holbein zu Tage tritt, um fo freudiger begrüßen, als man sonft der lateinischen Gelehrsamkeit hulbigte und lateinisch dichtete, wie dies die Arbeiten vieler frainischen Gelehrten aus dem XVII. und dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts, vor Allem jene eines Schönleben, Thalberg, Gerbet, Belghofer ober die finnreichen Diftichen Sigmunds von Hallerstein beweisen. Der geiftige Berkehr mit Italien und die vorherrichende Geschmackerichtung für die romanischen Literaturen in jener Zeit läßt'uns, wenn auch nicht ausschlieglich, biefe Erscheinung begreifen.

Nach dem Borbild ber italienischen Afademien wurde auch am Ende des XVII. Jahrhunderts die Atademie der Operosen ins Leben gerufen, welche mit dem Fleife ber Biene, die sie zu ihrem Sinnbild genommen hatten, das wissenschaftliche Feld bearbeiten wollten. Aber von den Jesuiten angefeindet, ftarb die Afademie schon mit den Gründern und erften Mitgliedern aus, um erft im Josefinischen Zeitalter ju neuem Leben zu erwachen. Zwar war auch diesmal die Dauer derfelben nur eine furze, boch entfaltete fie unter Graf Ebling und Freiherrn von Guffitsch eine so ersprießliche Thätigkeit, daß Ersterer in seiner Johlle "Der Jenz und die Laibach" unseren heimatlichen Kluß freudig bas Saupt schütteln läßt, weil sich "mit dem janften Riefeln feiner Bellen fo manchmal ein Lied durch die fruchtbaren Biefen hinunterschlich ober im Schattengewölbe erhabener Gichen tonte, seit ihm Minerva in Guffitsch einen so empfindsamen und thatigen Musensohn geschenkt hatte." Auch Anton Linhart, bem wir die erste fritische Bearbeitung ber ältesten Beimatsgeschichte verdanken, rührte, von Rlopftod begeistert, Die Saiten ber harfe. Gin frainischer Sined, verherrlichte er ferner, wie schon vor ihm Professor Harmayr, Raiser Josef und Raiserin Maria Theresia und schlug endlich in seinen Übertragungen aus bem Italienischen und Slavischen, wie bem Turnier zwischen Lamberg und Begam, einen Ton an, ber empfänglichen Nachhall fand. Auch ber Buhne, auf welcher ber Hulbblid eines Baron Sigmund von Zois ruhte, schenkte er ein Drama: "Miss Jenny Lowe". War doch die Theilnahme für dramatische Aufführungen in dem Grade gewachsen, als die hochdeutschen Komödianten immer häufiger und auf längere Zeit

Mauern unseres Musentempels traurig mahnend entgegenschauen. Von nun an war der Sieg bes beutschen Dramas entschieden. Wenn man auch noch bramatische Machwerke, wie bas Trauerfpiel "Diego und Lenore", ober bie Singfpiele "Die verfolgte Unbefannte", "Byrrhus von Epirus" in Rauf nehmen mußte, fo fündete doch icon Leifewig' "Julius von Tarent", unter Schifaneder aufgeführt, jene beffere Beit an, in ber mit bem Jahre 1800 ber Genius Schillers mit den "Räubern" seinen triumphirenden Einzug hielt. Schon zeigte fich Schillers Ginfluß in ben Dichtungen bes Professor 3. A. Zuppantschitsch, ber im Wochenblatt von 1806 mit seinen Fragmenten illyrischer Poesie aufgetreten war. Das liebenswürdige Talent diefer mehr fanften, ideal angelegten Ratur entfaltete fich weniger in feinen vaterländischen Dramen als in ben ballabenartigen Erzählungen. Ein freudiger Schaffenstrieb hatte fich ber Beifter bemachtigt. Poefie und Biffenschaft wetteiferten in beiben Sprachen, dem Namen der Josefinischen Beit auch im fernabgelegenen Krainerlande Chre zu machen. Dehr als ein berühmter Name leuchtet uns entgegen, sowohl von Fremben als Ginheimischen, die mit ihrer Gelehrsamteit auf die Bilbung bes Landes gewirft haben. Sogar ben Bater ber flovenischen Kunftpoefie, Balentin Bodnif, rig es hin, seinem Freunde Linhart in einer deutsch geschriebenen "Geschichte von Krain, Görz und Gradista" nachzueifern, während Andere ihre Lorbeeren auf bem Gebiete ber Sprachund Naturfunde fuchten und fanden.

Das ebelfte Streben, die beutsche Literatur in Rrain gu forbern, befeelte ben begeifterten Berotd Schillers, Brofeffor Richter, ber in einem bentwürdigen Aufruf vom Jahre 1817 alle Freunde bes Schonen aufforderte, fich um fein Banner gu icharen und die heimischen Schäte zu heben; jo erhielt Laibach in den "Illyrischen Blättern", welchen fich später die kurzlebige "Carniolia" gefellte, ein Organ, in dem berufene und unberufene Musensöhne aus ber vormärzlichen Beit ihre poetischen Gaben niederlegten. Im Geifte ber Romantit beschwor man in ben "Galerien berühmter Krainer" Manner aus bem Sarge, die durch Feber und Schwert Großes geleiftet, verwerthete in Balladen und Erzählungen heimischen Sagenstoff, besang in Liedern und Oden die Wunder des Krainerlandes, laufchte, wie Milto und Thomichit, ben Rlängen bes flovenischen Bolfsliedes, pflückte von den Früchten fremder Runftliteratur und gab endlich der angestammten Liebe und Treue jum Raijerhause gelegentlichen Ausdruck. Formell am reinften ift ber beschauliche Hermann von Hermannsthal, der einige Zeit "als Frembling im Slavenlande" lebte. Um ihn gruppiren fich ber lehrhafte Rarl von Ullepitich, genannt Laurent, der auf fremben Bahnen geschickt wandelnde Sugo vom Schwarzthale, ber Novellist Babnigg, Rorbeich, Frank, Betruggi, Laichan und andere. Mit rührender Theilnahme verweilen wir nur bei 3. Emanuel Silfcher, ber zwar ein Bohme von Geburt, doch mit vollem Rechte zu ben Unsern gegählt werden barf. Schon in seinem zwölften Jahre nach Laibach kommend, reifte er hier an der Hand seines Lehrers, des gebildeten Feldwebels Dahl, heran und goß, ein Dichter im Waffenrock des Gemeinen, den Aufschrei eines gefesselten Genius in ergreifende Rlagetöne. Leben und Liebe predigten dem jungen Sänger Entsagung, so daß



Maufoleum Anaftafine Grüne.

er ungesellig und falt, "gleich bem Abler, ber einsam die Luft durchsichifft", sich immer mehr auf sich selbst und ben ihm geistig verwandten Byron zurückzog, bessen Manfred und hebräische Melodien er in ein schwungvolles Deutsch übertrug.

Den Lorbeerkranz, den ihm erst die Nachwelt geflochten hat, schon von ber Mitwelt empfangen zu haben, war bas schönere Los bes gräflichen Cängers Anaftafius Grün. Als echten Sohn der Heimat zog es ihn immer wieber aus bem Geräusch bes Lebens nach seinem idyllischen Thurn am Bart, wo er fich in der stillen Ginjamkeit des Waldes poetische Stimmung holte. Die Sehnsucht nach ber Beimat legte bem einundzwanzigjährigen Jüngling die Obe "Ilhria" auf die Lippen; das reizende Beldes mit bem grünenden Giland und ber Liebfrauenkirche hat an ihm einen begeisterten Lobredner gefunden. Aber am meisten banken wir ihm für bie Übersetungen der "Bolfelieder aus Arain", in welchen fich die Sagen,

Sitten und Naturanschauungen der Slovenen eigenartig wiederspiegeln. Der Bunsch, den ber Dichter im Gruß an Illyrien ausgesprochen:

Sei mir gegrüßt, Land meiner schönsten Traume, Das liebend nahrte meines Leuzes Reime, Land, bas mir Leben, Lied und Liebe gab, Bie meine Biege, sei du auch mein Grab!

ging in Erfüllung. In der Nähe des grünen Waldes erhebt sich auf einem weit ausschauenden freien Plate das Mausoleum, in welchem der Sänger der Rosen ruht. Bis zu Grüns Tobe hatten sich noch alle geistigen Kräfte bes Landes zu einem friedlichen Wirfen harmonisch vereinigt. Dankbar weihte Preseren der deutschen Sprache einen Kranz von Gedichten, die sein schönes Tasent auch für den Deutschen erkennen lassen. Und wie Preseren haben fast alle slovenischen Musensöhne aus dem Born der deutschen Dichtung geschöpft. Viele von ihnen, wie Vesel, Cegnar, Toman, Voljavec, Cimpermann, haben sich übersehend an Goethe und Schiller gewagt, ihre slovenischen Dichtungen im beutschen Kleide als Gegengeschenk gereicht oder sich der deutschen Sprache in selbständigen Dichtungen bedient, wie außer Preseren Friedrich Vilhar, der die deutschen Ahnen und deren Nachsommen als Wächter des Rheins verherrlichte, und Luise Pessiak, die sich noch in jüngster Zeit durch einen Band deutscher Gedichte einen Beg "ins Kinderherz" bahnen wollte. Umgekehrt haben sich auch die Deutschen für slovenische Poesie erwärmt und Preseren und Andere zu übersehen versucht, so Melzer, Rizzi, Peen, Germonik, Graf Pace und endlich August Dimit, der mit dem Fleise des Forschers und der Liebe des Heimatsschnes die Geschichte von Krain geschrieben hat.

Die erotischen Phantasien eines Isleib, die harmlosen Erzählungen einer Henriette Grünewald, die schöngeistigen Aufsätze einer Hedwig von Radics-Raltenbrunner sind die jüngsten Regungen der deutschen Literatur in Krain.





Die Steinwand in ber Gottichee.

## Gottschee und die Gottscheer.



as Gottscheer Ländchen in Krain liegt in felsiger, schwer zugänglicher Gegend. Schon im October fängt daselbst der herbe Winter an und der Frühling erscheint erst in der Mitte des Mai! Keine Wintersaat gedeiht, man nuß sich mit der Sommersaat begnügen. Der größte Theil des Landes ist bewaldeter Karst, der häufig den seltsamsten Urwalds

charakter annimmt. Ringsumher ziehen sich die Gebirge wie in einem Wirbel. Sie bilden kesselssientessessen und angenehme Ebenen, die aber so sparsam mit Bächen und Brunnenquellen bewässert sind, daß man größtentheils gezwungen ist Schnee und Regenwasser aufzusammeln und für Vich und Menschen vorräthig zu erhalten. Endlose Waldgründe erstrecken sich bis nach Kroatien hin. Häusig durchbrechen phantastisch gestaltete Felsenriesen den Wald, ebenso zahllose Grotten und Höhlen. Gebahnte Wege sind erst in neuerer Zeit entstanden. Zu Wagen im Lande herumzusahren, war früher unmöglich. Auch jetzt steigt man bei solchen Fahrten oft lieber vom Wagen und geht nebenher, oft an

Rärnten und Krain.

Abgründen vorbei, steil bergan oder bergab. Bis in unser Jahrhundert herein murden Lasten nur durch Saumrosse befördert. Selten gelangt man in ein Thal mit wirklich frucht-barem Boden. Meilenweit sieht man öde Hutweiden, mit Steinen bedeckt, zwischen denen nur Farrnkraut wächst. Wo ein Flecken Erdreich sich zeigt, wird es fleißig mit Steinen ummauert und ein Gärtchen für Flachs und Gemüse angelegt. Hargrüblein heißen solche Gärtchen in Gottschee, wo noch das alte, nur im Oberdeutschen übliche Wort Har sür Flachs gebraucht wird. — In diesem Ländchen von etwa 13 Geviertmeilen wohnen nun in 171 Ortschaften und Weilern gegen 25.000 Seelen. Ein deutsches Bölklein in Urwalds-Ubgeschiedenheit, abgeschieden seit Jahrhunderten vom deutschen Geistesleben und doch immer noch die besten Eigenschaften deutschen Wesens wahrend, die noch erhöhten Reiz



Das große Stadtfiegel von Gottichee (1471).

erhalten burch alterthümliche Züge, die in dieser Abgeschiedenheit sich erhalten haben. Dies gilt von ihrer Sprache, ihren Sitten und Gebräuchen und besonders von ihren Sagen und Liedern, in denen sich eine tiese, innige Volksseele ausspricht. — Zehn Stunden südöstlich von Laibach liegt das Städtchen Gottschee, das der Eingeborne nur die Stadt nennt, die Gottsche enennt er das ganze Ländchen, auch das Land. Er betrachtet es nicht als einen Bestandtheil von Krain. — Rundumher, wohin er sich immer wende, sind des Gottscheers Nachbarn Kroaten und Slovenen, so daß sich natürlich die

Frage aufbrängt: wann dieses deutsche Bölkchen dahin gekommen und woher es gekommen? Hier scheint nun Eine Thatsache vor Allem wichtig, daß nämlich in dem ganzen Ländchen noch nirgends ein vorgeschichtlicher Fund gemacht worden ist, überhaupt keiner, der über das XIV. Jahrhundert zurückreicht. Alle Annahmen von uralten Ansiedlungen in der Gegend haben sich als unhaltbar erwiesen. Während in den meisten Gegenden Krains, ja selbst im Hochgebirge Oberkrains römische und vorgeschichtliche Alterthümer gefunden wurden, der mittelalterlichen gar nicht zu gedenken, fand sich in Gottschee noch keine Spur von dergleichen. Dieser Umstand gewinnt nun nicht wenig an Bedeutung durch eine Urkunde, die von der ersten Ansiedlung in Gottschee spricht und ausdrücklich hervorhebt, daß diese Gegend noch vor kurzem für unbewohndar galt. Der Patriarch von Aquileja verleiht in derselben dem Grafen Otto von Ortenburg den 1. Mai 1363 das Patronat über Gottschee. Wir geben einen Auszug des lateinischen Schriftstückes in der Übersetzung: "Wir Ludwig, Patriarch von Aquileja, wollen die Kunde zu ewigem Gedächtniß bringen, die an uns gelangt ist: daß in einigen Hainen und Wäldern an der Grenze von

Reifnit, die unbewohnbarwaren und unbebaut, viele Menschenwohnungen entstanden und jene Haine und Wälder urbar gemacht sind, und daß keine geringe Menge Bolks sich dort niedergelassen. In welchen Orten . . . . neuerlich einige Kirchen erbaut sind, nämlich in Gottsche, Pölan, Costel, Ossiwniz und Goteniz . . . mit Zustimmung und Erlaubniß des Grasen Otto von Ortenburg, in dessen Herrschaft und Gerichtssprengel sie liegen. Wir verleihen — ihm — das Recht — geeignete Priester zu bestellen. — Gegeben in unserem Schloß zu Udine 1. Mai 1363."



Die Stadt Gott'dee in ber Begenmart.

Die Geschichte bes Ländchens ist nun klar. Die Gegend war eine unbewohnte Wildniß. Vereinzelt mögen Jäger eingedrungen sein und einzelnen Thälern Namen gegeben haben, noch bevor sie bewohnt waren. Um 1363 entstanden die ersten Nieders lassungen. Der Vorort hieß urkundlich schon 1377 "unser Markt zu Gottschee".

Durch einen Türkeneinfall 1469 ganz zerstört, wurde der Ort 1471 wieder aufsgebaut und durch Kaiser Friedrich IV. zur Stadt erhoben. Im Stiftsbrief wird das Wappen beschrieben: "ein plaber (blauer) schilt in des grund ein zaum in sein selb farb und darin ein befestigt haus und davor S. Bartelmä stehet, habend in der einen hand ein puch und in der andern ein messer mit weißen farben". — 1492 erhielten die Gottscheer das kaiserliche Privilegium, mit ihrem Vieh, Leinwand und anderen Erzeugnissen "auf das

Krobatische" und in andere Gegenden zu gehen, Handel zu treiben. Es folgten weitere ähnliche Begünstigungen des Hausthandels 1571, 1596, 1774, 1780. Das arme Ländchen, das so wenig fruchtbaren Boden hat, konnte nur erhalten werden durch den Handel nach außen, dem sich nahezu die ganze männliche Bevölkerung zuwandte, was das Leben so eigenthümlich gestaltete. — Die Stadt, die jest gegen 1.500 Einwohner zählt, ist ein freundlicher Ort, in dem nur das fürstlich Auersperg'sche Schloß bedeutend hervorragt. Das Ländchen, das seit 1624 Grafschaft hieß, kam an die Fürsten Auersperg, unter denen es 1791 endlich als Herzogthum erscheint, indem der regierende Fürst Auersperg den Titel eines Herzogs von Gottschee erhält.

Bon ber alten Tracht im XVII. Jahrhundert gibt uns noch ein Bild bei Balvasor eine Borstellung. Jest hat nur der weibliche Theil der Bevölkerung noch die alte Bolkstracht. Zu Sonnwenden (Johanni), was in Gottschee Schumitten heißt, kommen die Männer gewöhnlich nach Hause. Jubel ertönt zu der Zeit überall und man erlebt das merkwürdige Schauspiel, Männer zu sehen, mitunter in modernster Kleidung, mit Ringen an den Fingern, goldenen Uhrketten, an der Seite von Frauen in einer Tracht aus versgangenen Jahrhunderten, die etwas Nonnenhastes hat und besonders eigenthümlich wirkt, wenn sie in Scharen einhergehen. Ein weißes Tuch leicht um den Kopf, eine lange weiße Tuchjoppe ohne Ürmel am Leib, die vorne offen ist. Darunter ein gefälteltes Hemd mit einem rothen Gürtel gebunden. Rothe Strümpse, schwarze Schuhe.

Diese ungleichen Paare sieht man nun besonders Sonntags in Scharen, oft auf steilen Pfaden, nach oder aus der Kirche gehen. Die Gottscheerin bleibt sich immer gleich in ihrer einsachen Volkstracht, auch als Braut schmucklos. Bei alledem durchaus nicht unsein in ihrem Wesen, daß man von mancher denken möchte, sie dürfe nur die Kleider wechseln mit einer Städterin, und Niemand würde sie für eine Bänerin halten. In jüngster Zeit beginnt nun auch bei ihnen die städtische Kleidung einzudringen. — Der Gottscheer ist stolz auf sein Volksthum. Er will kein Krainer sein und rühmt sich des Vertrauens, das man auf jeden Gottscheer setzen dürfe, ein Vertrauen, das in der That auch der Arme, der ohne Capital auf die Wanderschaft geht, genießt und rechtsertigt. "Von einem Gottscheer hat man nie was Schlechtes erfahren!" hört man sie oft selbstbewußt aussprechen. In der That ist auch Treue und Redlichkeit im ganzen Ländchen zu Hause.

Aus der Bolksmundart wollen wir nur wenige Punkte hervorheben, um zu zeigen, daß die Mundart von Gottschee eine Mischung ist von verschiedenen deutschen Mundarten, die erst in Gottschee sich vollzogen hat. Wenn man Ausdrücke findet wie Ertag für Dienstag, dankh für links, die für die baierisch-österreichische Mundart bezeichnend sind, so möchte man die Mundart von Gottschee für baierisch-österreichisch halten. Wenn man aber wieder bemerkt, daß andere echt baierisch-österreichische Formen, wie z. B. ees werts

für "ihr werbet" in Gottschee unbekannt sind, man sagt da ihr bert; wenn man ferner weiß, daß die Genitivsorm: weß? des Baters in Österreich erloschen ist, indem sie in Gottschee noch lebt (besch bischt? Wütersch! Wessen bist du? des Vaters!) und dergleichen, so fühlt man sogleich: das ist nicht österreichisch! Sowie manche Familiennamen schwäbisch klingen (Kankeli, Singeli, Kesele, Chrise), manche franklich, selbst niederdeutsch (Büttner, Focke, Temme, Koppe), neben echt österreichischen (Pachinger, Stampfel, Sumperer, Lampel), so sinden wir auch in der Mundart diese verschiedenen Elemente in Eins



Mite Tracht ber Gotticheer (XVII. Jahrhundert).

zusammengestossen. Dazu kommen noch besonders auffällige Züge der Mundart, die an die der sette Comuni und der Deutschen des Monterosa erinnern. So die Wandlung des s im Anlaut in weiches sch; wir bezeichnen es mit einer Cedille; z. B. Scheale für Seele; die Verwandlung des f oder v in w, z. B. Wuter für Bater; des w in b: Bain für Wein. Dieser Lautwechsel hat für den Fremden etwas Verwirrendes; man erwäge: Wald bedeutet Feld, Bald bedeutet Wald, Barlt bedeutet Welt! — schugen — sagen, schagen — sägen, schagen (schagen (schagen sich) — schauen, schaagen (weiches sch) — saugen, schan — sehen, schanen — säen, schainen — sein, schainen — scheinen. — Noch merkwürdiger ist die Verschiebung der Bedeutung in der Bezeichnung z. B. der Körpertheile.

Der Finger heißt: Regle, der Nagel: Schule (Schale); Wingarle bedeutet Ring, der Mund: Maul, das Maul: Käue u. f. f. — Das Wörterbuch von Gottschee, vom Bersfasser dieses Artikels 1870 herausgegeben, gibt eingehende Auskunft über die Sprache.



Crangen vertaufenber alter Gotticheer in Bien.

Die Orte sind ben größeren Theil des Jahres über ohne Männer, beinahe alle find auswärts auf ber Wanberichaft; zwei unserer Bilber zeigen hausirende Gottscheer. Mit Sehnsucht erwartet zu Johanni die Familie den Ate (Bater), denn die Borräthe vom vergangenen Jahr geben zu Ende. Der Mann bringt Geld, das er auf der Wanderschaft erworben. Er hilft auch die etwaige Ernte heimbrin= gen. Das arme Weib hat oft nur mit größter Sparfamfeit bei harter Arbeit sich mit Rindern, Gefinde und Sausvieh den Winter über durchgebracht. Überall wird die Tüchtigkeit des Weibes in Gottichee hochgerühmt. Es ift rührend, wenn man sieht, wie diese Weiber ihren heimkeh= renden Männern oft meilen= weit entgegengehen und einen weithin ichallenden Freudenschrei erheben, wenn sie ihn erblicen! Mit Demuth blicken fic an ihn hinan, tragen ihm

bas Reisegepäck, schirren bas Pferd aus, führen ihn in bas schöne Zimmer, bas nur er zu bewohnen berechtigt ist. — Bei der Männerlosigkeit des Landes den größeren Theil des Jahres über ist die Pflege des Gesanges Sache der Frauen. Dieser Umstand hat offenbar auf die Eigenthümlichkeit des Volksgesanges in Gottschee Einfluß gehabt. Mit typischer Monotonie der Singweise werden die ergreisendsten Balladen vorgetragen. In der Rockenstube im Winter, besonders im "Hinterland", werden Sagen und Märchen

erzählt, Räthfel aufgegeben und besonders auch Balladen gefungen, von benen oft bie ganze Gesellschaft hingeriffen wird mitzufingen, fo daß fein einziges Spinnrabchen mehr zu hören ift, bis bie Bäuerin fich genöthigt fieht, ans Nachhausegehen zu erinnern. — Besonders innige Büge bieten eine Reihe von Marienliedern, oft mit dich= terisch empfundenen Wendungen. Wenn es z. B. heißt: Reine Wolke steht am Himmel und doch fällt nieder fühler Thau, es ist nicht fühler Thau, es sind die Zährlein Marias. Sie geht in ben Rojengarten, sie pflückt lichte Rosen, sie flicht sie zum Rrang. Wo will fie hin mit bem Krang? Sie will ihn hängen auf das heilige Rreuz! - Ober: Der Tag ist fort, die Nacht ist ba, mein Jesus ift nicht gekommen. — Wer flopfet an so schaurig? Mach' auf, liebe Mutter mein! -Mit linter Sand öffnet, mit



Crangen verfaufenber junger Gotticheer in Bien.

rechter empfängt sie ihn: Liebes Kind, wo warst du? — Ober: Wohl dort auf grüner Alm geht der Morgenstern auf, dort sitzet Maria, unsere liebe Frau. — Iohannes, Iohannes, du heiliger Mann, hast du nicht geseh'n Jesum, meinen Sohn? Ich hab' ihn wohl geseh'n: mit Stricken haben sie ihn gebunden, mit Geißeln ihn gegeißelt, sie haben ihn geschlagen an das heilige Kreuz, zwei Nägel in die Hände und einen in die Füße!

— Meben solchen Marienliedern sind Lieder im Schwung, die an andere heilige Personen gerichtet sind: an Paulus, die heilige Regina, den heiligen Martin, die heilige Barbara, den heiligen Stefan zc. Überall entdeckt man poetische und sinnige Züge. Zum Beispiel: Der heilige Stefan wird gesteinigt und liegt im Sterben; da kommen sein Bater und seine Mutter und sein Bruder und fragen ihn: wem er seine Güter vererben will? Da kam seine Gesiebte und fragt nach seinen Bunden, nach seinen Schmerzen, und er sagt: Dir und der heiligen Jungfrau will ich meine Güter vermachen, du hast nicht gefragt nach meinen Gütern, nur nach meinen Wunden und Schmerzen!

Als Übergang zu ben eigentlichen Ballaben stehe hier nur noch das Refrutenlied:

Es ist heut ein Schreiben kommen, Daß die Buben ins Heer müssen geh'n. Es hatte Einer eine Schöne, eine Liebe, ! Die wollte mit ihm geh'n. "So bleib' du Liebe daheim!" "Daheim bleibe ich nicht; Ich geh' wahrhaftig mit dir!" "Bo wirst du, Liebe, denn dann hingeh'n, Wenn ich ins Feuer muß rücken?" An der Seite will ich dir steh'n."
"Bo wirst du, Liebe, nur dann hingeh'n,
Wenn mich die Augel wird tressen?"
"Benn die Augel dich wird tressen,
Wein Herze mir wird zerspringen."
"Bo wirst du, Liebe, nur dann hingeh'n,
Wenn die Trommel zum Grab mir wird trommeln?"
"Benn die Trommel zum Grab dir wird trommeln,
Werden die Gloden zum Grabe mir läuten."

Ein ebenso rührendes Seitenstück dieses Liedes hört man unter dem Titel: "Vom grünen Majoran." Ein Mädchen wird von ihrem Geliebten gebeten, daß sie ihm zum Abschied, da er auf die Wanderschaft geht, einen Strauß binde von Majoran. Der Abschied, die Trennung überwältigt ihr Herz und naiv spricht sich der Gedanke aus, daß sie ihn schmückt und er dann wohl auch einer Andern gefallen möchte:

Liebe, Liebe, bind' mir ein Sträußlein, Ein Sträußlein von Majoran. Wie will ich dir's binden, Wenn mir die Zährlein heruntergeh'n? Gleichwohl, gleichwohl will ich dir's binden, Mit schwarzer Seide wird's gebunden sein, Mit einem silbernen Stechnablein: Daß dich werden seh'n Die deutschen Dirnlein werden seh'n. So beug' dich nieder, hohes Berglein, So heb' dich, heb' dich, tieses Thal! Daß ich sehe, Wo mein Herzliebster wandern wird!

Und nun eine Gottscheer Ballade: "Die brave Stiefmutter".

Wie früh ist auf Mein Lohndirnlein, Sie begibt sich zur Hauswirthin: "D Hauswirthin, ihr liebe mein, Welch' wunderbarer Traum ist mir erschienen! Ber mir den Traum auslegen könnte! Alle Worgen geh'n mir zwei Sonnen auf

<sup>1</sup> Die Liebe, der Liebe find in Gottichee immer Die Bezeichnung von: Die Geliebte, ber Geliebte.

Und vor euerm Fenfter eine Jahne fteht." "Rlein Lohndirnlein, liebes mein, Den Traum leg' ich bir felber aus: Brei Sonnen nicht können am himmel fteb'n. Ich werbe bir ichwer erfranten thun, Erfranten thun und fterben thun. Du wirft heiraten meinen jungen Wirth. Ich werbe verlaffen meine Baislein flein: So mach' bu ihnen, was gutlich ift, Bas gutlich und was menschlich ift Benn du beinen Rindern wirft geben weißes Brot, Gib meinen doch mindeftens ichwarzes Brot. Wenn beinen bu gibst rothen Wein, So gib meinen doch fühles Baffer nur. Wenn du beinen betteft ein Feberbett, So gib meinen doch von Stroh eins!" Erfranket ift die hauswirthin,

Beftorben ift die Bauswirthin. Jenes hat geheiratet ben jungen Birth. Es hat gethan, was gutlich ift, Bas gutlich und was menschlich ift. Den Baislein gab fie bas weiße Brot, Den eig'nen Rindern bas ichwarze Brot. Den Baifen gab fie ben rothen Bein, Den eig'nen gab fie bas fühle Baffer. Den Baislein hat fie gebettet bas Rederbett. Den eig'nen Rindern von Stroh ein Bett. Da fpricht zu ihr ihr ichoner hauswirth: "Meine Sauswirthin, bu Beliebte mein, Warum gibst du nicht allen gleich?" "Nur fo, mein junger, mein lieber hauswirth: Deine erfte Frau hat mir gefagt: 3ch foll thun, was gütlich ift, Bas gutlich und was menschlich ift!"

Mls ein Zeugniß für ben Zusammenhang bes epischen Volksgesanges in Gottschee mit altbeutschen, romanischen und flavischen Liedern tann die Ballade "Sanschal jung" angeführt werden, beren Inhalt wir nur ergablen wollen. Der junge hans hat auf einem Jahrmarkt ein schönes Dirnlein gesehen, nach ber ihm bas Berg unaussprechlich weh thut. Er flagt feiner Mutter fein Leid. Gie beruhigt ibn: Laf fein, mein lieber Sobn, wir wollen eine Mühle bau'n. Wenn alle Leute werden mahlen kommen, wird bas schone Dirnlein auch kommen. Alle Leute find mahlen gekommen, schönes Dirnlein ift gleichwohl nicht gekommen. --- Lag sein, mein lieber Sohn, wir wollen bau'n ein Kirchlein weiß. Wenn alle Leute werben gur Deffe tommen, wird bas ichone Dirnlein auch tommen. Alle Leute find zur Messe gekommen, schönes Dirnlein ift gleichwohl nicht gekommen. -Lag fein, mein lieber Sohn, wir werden herrichten eine ichneeweiße Leiche. Benn alle Leute werben (mit Beihmaffer bie Leiche) besprengen tommen, wird bas ichone Dirnlein auch kommen. — Und sie kam benn wirklich. Natürlich ist Hansal ber Scheintobte. "Bas ift das für eine wunderbare Leiche? Sie hält die Füße wie auf dem Sprung? Die Auglein find im Begriffe fich zu öffnen (bie Aglein hobent schich auwen Sproß), die Sande find im Begriff zu haschen?" Raum hatte sie bas Wort gesprochen, so springt die Leiche auf und umarmt das Dirnlein. Die aber sinkt entjeelt dahin und er stirbt ihr nach, was mit den Worten gegeben wird: "Bift du gestorben wegen meiner, so sterb' ich wegen beiner!" Sie begraben an jeder Seite ber Rirche Eines. Aus dem einen Grabe wuchs eine Rebe, aus bem anderen eine Rose. Die wachsen über die Kirche hoch und wie sie oben zusammenkommen, umarmen fie fich als wie zwei wirkliche Konleute (Gatten).

So wuchs aus Triftans Grab eine Rebe, aus Jolbens Grab eine Rose und Ühnliches kommt auch in schwedischen Liedern vor. In einem serbischen Liede wächst aus seinem Grabe eine Tanne, aus ihrem eine Rose. Am nächsten unserem Liede steht ein slovenisches Lied: "Der Scheintodte", das in Anastasius Grüns Liedern aus Krain deutsch zu lesen ist. Es ist viel unvollständiger und kürzer. Der schone Schluß fehlt ganz.

Eine andere merkwürdige Ballade befingt sehr stizzenhaft einen gelösten Fluch. Die Geliebte verflucht den treulosen Geliebten, der ihr gesagt hatte, er habe schon eine andere Geliebte, die an feinem Hauptkissen sitt. Sie wünscht ihm Rrankheit, bag bas Fleisch ihm vom Gebein faule und die Seele fich vom Leib nicht könne trennen. Dies tritt ein und er jendet nach der verlaffenen Geliebten, daß fie fomme, um den Fluch zu löfen. Es erinnert bies an Triftan, ber verwundet liegt, gepflegt von Folde Beighand, und nach feiner erften Geliebten, ber blonden Ifolde, fendet. In unferer Ballade erwiedert die Verlaffene auf zwei Sendungen: Er hat schon eine andere Geliebte, die bei feinem Hauptfissen sitzet. Erst auf die britte Sendung kommt sie und nun löst sich seine Seele und fliegt als Taube zum himmel. So ift auch die Ballade vom Ulinger, dem Mädchenmörber, in Gottichee zu Sause mit ber schönen Bariante, bag ber Ritter auf die Frage ber Entführten: was die Tauben singen (daß nämlich ber Ritter schon eilf Jungfrauen umgebracht)? die Antwort gibt: fie fingen so ein Lied, wie fie im Lande thun fingen! — Das werthvollste Stud in literarischer Hinsicht ift aber die Ballade, die Burgers "Lenore" hervorgerufen hat. Sie wird in Gottschee gesungen, und obwohl ber Name Leonore nicht vorkommt und ber Text sich natürlich gang eigenthümlich ausgestaltet hat, so fehlt boch selbst wörtlicher Unklang nicht, indem sonst das Ganze höchst kunftlofen ursprünglichen Bolksliedcharakter trägt, so daß ein Ginfluß der Ballade Bürgers nicht benkbar ift.

Es waren zwei Liebenbe,
Der Geliebte ist ins Heer geschrieben.
Ins Heer muß er marschiren.
Also spricht die Geliebte:
So komm nur, Geliebter, zu sagen,
Sei es lebendig oder todter,
Wie's dir im Kriege wird ergehn.
Einmal klopft an der Geliebte:
So thust du, Geliebte, nicht schlasen?
Oder thust du, Geliebte, wachen?
Ich thu, Geliebter, nicht schlasen.
Ich thu, Geliebter, wachen.
Romm heraus, komm heraus, meine Geliebte.
Und heraus kommt die Geliebte.

Er nimmt sie bei schneeweißer Sand, Er hebt sie auf sein hohes Roß; Sie reiten dahin, weg.
So thust du, Geliebte, dich nicht fürchten? Ober thust du, Geliebte, dich fürchten? Wie werd ich, Geliebter, mich fürchten, Wenn du, Geliebter, bist bei mir?
Wie ebel (für helle) da scheint der Mond, Wie leise reiten die Todten!
Sie reiten dahin zum Kirchlein, Jawohl dahin auf den grünen Friedhof.
Also spricht da der Geliebte:
Auch dich, ruck dich Marmelstein,
Spalte dich, spalte dich kohlschwarze Erde.

So verschlinge, du Erde, die Todten, So laß die Lebenden bleiben! — Als herum ist kommen der Worgen, Keine Sprache hat sie nicht verstanden, Reinen Meniden hat fie nicht gefannt. Sie ift guruckgegangen fieben ganze Jahr, Sieben ganze Jahr und brei Tage.

Offenbar will das Lied sagen: die nach dem Verschwinden des Bräutigams lebend zurückgebliebene Braut sand sich in weiter Ferne, wo sie weder die Sprache verstand, noch einen Menschen kannte. Der Weg, den sie zu Pferde in wenigen Stunden durchjagt hatte, wurde von hier nun in die Heimat zurückgelegt in sieben Jahren und drei Tagen.

Noch viel merkvürdiger ist eine andere Ballade, die geradezu an die Gudrun erinnert. Sie ist vielgesungen und allbekannt in Gottschee unter dem Namen: "Die schöne Meererin (di scheanne Merarin)". Schon der Ausdruck Meererin für Meeranwohnerin ist auffallend. Der Inhalt ist unbedeutend, erst wenn man an Gudrun denkt, gewinnt er an Bedeutung und ist dann eigentlich erst zu verstehen.

Um von der monotonen Singweise der epischen Volksdichtung in Gottsche eine Probe zu geben, theilen wir hier die Melodie dieser interessanten Ballade mit, die wir der Gute des Herrn Regierungsrathes Dr. Fr. Reesbacher danken.



Bie wrue ifcht auf bai Me e e ra rin, bai icheane, bai jun ge Me ra rin.

## Die schöne Meererin.

Wie früh ist auf die Meererin, Die schöne, die junge Meererin. Sie steht morgen gar früh auf, Sie geht waschen die weiße Bäsche, Bum breiten Meer, zur tiefen See. Sie hebt an, sie wäscht icon.

Auf dem Weer, da schwimmt ein Schifflein klein, Darin da sitzen zween junge Herrn. Guten Worgen, du schöne Weererin, Du schöne, du junge Weererin! Schön Pank, schön Pank, ihr junge Herrn, Biel gute Worgen hab ich wenig. Bon dem Finger er zieht ein Ringlein: Rimm hin, du schöne Meererin! Ich bin nicht die schöne Meererin, Ich bin die Bindelwäscherin! Trauf sepen sie sie aufs Schifflein klein Und fahren übers breite Meer.

Du bist gleichwohl die schöne Meererin, Die schöne, die junge Meererin. Sie nahm ein Tüchlein in die Hand Und suhr über's breite Meer. Und wie sie dann hin ist gesommen, Dort grüßen sie sie und halsen sie sie, Und füssen sie die Meererin, Die schone, die junge Meererin! Das ganz Eigenthümliche, daß in einer Gegend, die nicht am Meer liegt, von einer "Meererin" gesungen wird, erweckt schon den Gedanken: so etwas erfindet man nicht, das muß auf eine bestimmte Überlieferung zurückgehen. Die Gottscheer haben allerdings Handelsverbindungen mit Triest und Fiume, so daß ihnen das Meer nicht so fremd ist wie anderen Bewohnern von Binnenländern.

Wenn nun auch alle die anziehenden Erscheinungen im Leben des Bolkes von Gottschee sich meist an Bekanntes in anderen deutschen Gauen auschließen, so erscheint doch Alles hier in so alterthümlicher Form bewahrt und von einem gut gearteten Bolksgeiste getragen, daß es den Besucher überrascht und fesselt, ja einen unvergeßlichen Eindruck durückläßt.



Gotticheerin in der Bolfstracht.



## Die flovenische Literatur.

PDie andere Theile des weitverzweigten Glavenstammes gelangten auch die Slovenen auf bem Bege bes Chriftenthums gur Renntnig einer phonetischen Schrift und wurden ihnen damit potentiell auch die Pforten ber Literatur geöffnet. Zwar im Befite einer Figurativichrift mochten fie fich, obgleich ftrenge genommen etwas Sicheres barüber weber für fie, noch auch für bie Slaven überhaupt vorliegt, aber bafür in der Ratur ber Sache felbit begründet ift, immerhin befunden haben, fowie es weiter feinem Zweifel unterliegen fann, daß ihre Beiftesthätigfeit in mancherlei Broducten ber traditionellen Literatur fich manifestirte, allein weber bas Gine, noch bas Undere fann an biefer Stelle unfere Aufmerksamfeit weiter in Anspruch nehmen und genügt es, ben Gegenstand beiläufig wenigftens geftreift gu haben. Das Chriftenthum nun gelangte gu ben Borfahren ber Slovenen gunächst von Salzburg burch beutsche und von Aquileja burch romanische Priefter, nicht ohne daß die Neophyten dabei alsbalb am Bolfsthum erheblichen Schaben gelitten, einer fremben

Oberlehensherrlichkeit sich unterworfen und nach einem kurzen Zeitraum schon die staatliche Individualität ganz und gar eingebüßt hätten. Das Kreuz und das Schwert machten auch hier gemeinsame Sache und führte biese Solibarität schließlich, und in biefem Kalle ohne langwierige Kämpfe zur Unterwerfung. Die Möglichkeit einer näheren Berbindung mit der driftlichen Culturwelt und ihren Idealen, die Aussicht auf höhere Befittung und Bildung und was bergleichen mehr ift, Alles ward theuer genug erfauft, umjomehr, als die Rejultate den gehegten Hoffnungen auch nicht annähernd entsprachen. Der Grund lag zum großen Theile wohl in der Natur des Bekehrungswerkes felbst. indem basielbe, indirect wenigstens, durch ein fremdes Berkehrsmedium in Ausführung gebracht, schon an und für sich keine großen und dauernden Erfolge versprach, dann aber auch baburch eine Schädigung erfuhr, daß die Glaubensboten, entgegen ber eindringlichen Mahnung des erleuchteten und humanen Alcuin an den Salzburger Erzbischof Arno, alsbald mehr als Eintreiber der Zehnten denn als Verkunder der Chriftuslehre fich hervorthaten. Da die Ratechumenen überdies merkten, daß ihre politische Freiheit auf dem Spiele ftehe und ihr Volksthum gefährdet erscheine, machte sich wiederholt eine Reaction gegen ben neuen Glauben und beffen Berfünder geltend und bedurfte es aller Energie feitens einheimischer Bergoge, sowie außerer Machtelemente, um das Christenthum zu festigen und ihm schließlich dauernde Geltung zu verschaffen. Bei biesem Stande ber Dinge ift an ein reges Pulfiren bes Geisteslebens und eine fraftige Außerung besselben in Denkmalen ber Literatur nicht zu benten. In ber That fpahen wir nach folden vergeblich aus und find es lediglich die Freifinger Denkmäler, die aus der trostlosen geiftigen Öde mehrerer Jahrhunderte wohlthuend sich abheben, obgleich deren Werthschätzung weniger in rein literargeschichtlicher als vielmehr und insbesondere in sprachlicher Beziehung zu suchen, aber hierin auch in reichem Maße begründet ist. Dieselben wurden im Kloster des heiligen Corbinian zu Freising aufgefunden (baber die Bezeichnung Freisinger Denkmäler) und find gegenwärtig den Sandichriften der königlichen Bibliothet in München einverleibt. In Lateinschrift aufgezeichnet, umfassen fie eine Somilie und zwei Formeln ber allgemeinen oder offenen Beichte (confessio generalis), welche die Chriftgläubigen dem Priester nachzusprechen hatten. Das Alter dieser inhaltlich theils homiletischen, theils tatechetischen Auffätze anlangend, muffen dieselben aus paläographischen Grunden sicherlich bem X., wo nicht schon dem IX. Jahrhundert vindicirt werden und find sonach an die Spite aller bislang bekannt gewordenen flavischen Literaturdenkmäler zu stellen. Diefer und ber weitere Umstand, daß sie das alleinige relativ sehr alte schriftliche Denkmal des farantanischen oder norischen Slovenisch repräsentiren, verleihen den Freisinger Denkmälern einen nicht hoch genug anzuschlagenden Werth. Man merkt es aber ihrem bürftigen Inhalte nicht an, daß in Karnten speciell um die Mitte des XIII. Jahrhunderts die slovenische Sprache noch die allgemein übliche war, wie denn auch der deutsche Minnesänger Ulrich von Lichtenstein in seinem 1255 versasten Gedicht "Frauendienst" ausdrücklich hervorhebt, er sei auf seinem romantischen von Benedig aus um seiner Herrin willen unternommenen Juge als Benus verkleidet an der Grenze Kärntens von dem Landesfürsten und den Rittern in slovenischer Sprache mit den Worten "duge waz primi gralva Venus!" (Gott empfange euch, königliche Benus!) bewillkommt worden, und wie aus den fast gleichzeitigen Berichten der Reimchronik Otakars von Steiermark und des Chronisten Johannes von Liktring deutlich hervorgeht, welch ein Lorrecht der slovenischen

Clacolité lonal. Red Ra Iloutha.

Posé golpodi miloles uvi or le bose rebe il povuedo vuel moi greb. Luctemá creken. Lucter marie lue rimu michaelu. luuilem crilièrem bossem. Mueremu per mi. lu hem Lelom bossem. La hem masen production bossem. la hem vuernicam bossem. Luciem de vuarn production praudnim. hebe bossimbe, chokubri il povueden, u heb moil greb leueru iu. da musema hem Tuere beusi. itise na ost huer pakise u hieri. na hod staden. Imetimi ies vuot pohem. Imetimi ies vuot pohem. Imetimi ies vuot.

Reuilovenijch : Mus ben Freifinger Dentmalern . X. Bahrbundert .

Sprache selbst in der Eidleistungs- und Huldigungsceremonie bei der Feierlichkeit der Inthronisation der Kärntner Herzoge eingeräumt war. Nach dem allgemeinen Stande der Tinge nun konnten Jahrhunderte hindurch nur Geistliche Vertreter der literarischen Bildung sein und nur innerhalb dieses Kreises war eine literarische Production, zunächst natürlich im Sinne der christlich-abendländischen Cultur zu erwarten. In der That ist eine solche schon frühzeitig in Narantanien anzutreffen, aber diese in Erzeugnissen der geistlichen Dichtung sich manifestirende und durchwegs von Geistlichen herrührende literarische Thätigsteit hat die deutsche Sprache zum Organ und nirgends sindet sich auch nur die leizeste Andeutung darüber, daß derartige biblische und homiletische oder andere solche Stoffe auch in slovenischer Sprache wären behandelt worden. Bringt man das eingangs Gesagte in Anschlag und hält sich überdies gegenwärtig, wie frühzeitig die karantanischen Slovenen

vollends in die Macht- und Interessensphäre eines fremden mächtigen Volksthums und Staatswesens gezogen und aller Attribute ihrer einstigen Selbständigkeit allmälig entsleidet wurden, dann finden wir jene Erscheinung nicht nur nicht auffallend, sondern schlechthin natürlich.

Bang anders liegen in ihren Anfängen die culturellen und literarischen Verhältnisse bei ben pannonischen Slovenen. Zwar wurden auch fie von Salzburg aus für bas Chriftenthum gewonnen und Alles spricht dafür, daß auch ihre Hingabe an die neue Lehre zunächst eine rein äußerliche war und somit in intellectueller und literarischer Beziehung feine fichtbaren Erfolge aufweisen konnte, allein die Sachlage anderte fich mit einemmale, als die mit der segensreichen Wirksamkeit der Slavenapostel Kyrill und Method im nächsten Connex stehende nationale Rirchenverfassung in Bannonien zur Geltung gelangte. Mit Recht bemerkt der Chronist: "Und es frohlockten die Slovenen, als sie die Berrlichfeiten Gottes in ihrer Sprache vernahmen." Biblische und liturgische Schriften wurden in die Bolfssprache übertragen, und was wir heute die ältesten glagolitischen und kyrillischen Denkmäler heißen, bas wurzelt in Bannoniens Boben. Bannonien wurde damit zur Biege ber flavischen Literatur überhaupt, bas pannonische Altflovenisch zum Sanstrit unter ben übrigen Slavinen. Auf die Denkmäler selbst einzugehen, bleibt uns an diesem Orte versagt, sowie wir in der viel umstrittenen Frage nach ihrer sprachlichen Zugehörigkeit uns mit der Bemerkung begnügen muffen, daß hiftorische wie sprachliche Gründe mit Entschiedenheit auf Bannonien als ihre Heimat weisen. Auf die späteren und heutigen ethnographischen Berhältnisse übertragen, wird strenge genommen zwar nur der auf dem ehemaligen Unterpannonien seghafte Theil der Slovenen sein Eigenthumsrecht auf diese Denkmale geltend machen können, indessen ist und war die Sprache dieser Slovenen von jener aller übrigen nur dialectisch verschieden und mare es eine Verkehrtheit sondergleichen, die beiben im Grunde nicht als identisch anzunehmen, wie benn auch unter anderem eine eminent einschlägige werthvolle Salzburger Aufzeichnung aus dem Jahre 872 das ethnische Moment richtig faßt, wenn fie Rarantanien und Unterpannonien mit bem Namen Slavinien bezeichnet. Der mit ben Namen ber beiben Slavenapoftel verknüpften segensreichen Literatur- und Culturthätigkeit follte eine nur turze Dauer beschieben fein. Sofort nach Methods Tobe (885) gelangten in Rirche wie Staat Buftande zur Reife, die biefer Thätigfeit ein rasches Ziel sesten und sie zu einer blogen, wenn auch glanzenden Episobe machten. Methods Schüler, darunter der von ihm zum erzbischöflichen Nachfolger im Amte bestimmte Gorazd, murben des Landes verwiesen und fanden bei ben sprachverwandten Bulgaren gaftliche Aufnahme und einen für ihre Geistesarbeit empfänglichen Boben. Die firchlichen und politischen Buftande ber pannonischen Slovenen murben nun von jenen ber karantanischen in nichts Wesentlichem verschieben und hatten ba wie bort bie geistige

Lethargie im Gefolge. Zwar benkmallos sind alle zunächst folgenden Jahrhunderte keineswegs, allein das Quantum und Quale derselben ist ein berartiges, daß es sich der Mühe nicht lohnte, ihrer hier weiter zu gedenken. Bemerkt wollen wir aber ausdrücklich haben, daß nach diesen Literaturresten und einigen sie ergänzenden historischen Nachrichten unter anderem das Factum der Continuität der slovenischen Sprache auch als Amtssprache (allerdings in mäßigem Umfange) keinem Zweisel unterliegt. — Aus dieser ihrer Lethargie

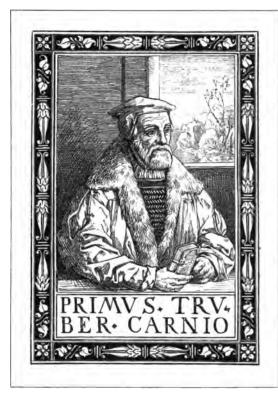

Brimus Truber, Begründer ber neuflovenifchen Literatur.

murben die Clovenen aufgerüttelt, als die Reformation in ihrem Sieges: laufe auch die von ihnen bewohnten Territorien berührte und unter ihnen die neue Lehre sofort ben Abel und großentheils auch das Bürgerthum an fich feffelte. Um Gemeingut bes gangen Bolfes zu werben, mußte die Verbreitung berfelben durch bas Medium der Volkssprache und dies nicht burch das lebendige Wort allein, sondern auch und insbesondere im Wege ber Schrift erfolgen. Diefer Erfenntniß verschloß man sich in maßgebenden Rreisen feinen Augen= blick und die Folge davon war das Aufblühen einer zunächst religiöse Zwecke verfolgenden Literatur. So wurde der erfte Reformator unter den Slovenen, Primus Truber (geboren am 8. Juni 1508 zu Rasica

in Unterfrain, gestorben am 29. Juni 1586 als protestantischer Pfarrer zu Derendingen in Württemberg), zugleich der Begründer der neussowenischen Literatur, der Luther seines Volksstammes. Aus seinen zahlreichen Schriften leuchtet ebenso die felsenkeste Hingabe an die neue Lehre, als die glühende Liebe zu seinen Volksgenossen hervor, unter denen dauernd zu weilen und zu wirken es ihm als Exulanten nicht beschieden war. Berücksichtigt man die vielsache Ungunst der Verhältnisse, unter denen seine literarische Thätigkeit zu seiden hatte, und erwägt man überdies, daß er neben den Interessen seiner Connationalen auch für jene seines kroatischen Brudervolkes fördernd und ausmunternd zu wirken ohne Unterlaß bestrebt war, dann wird man seine Productivität

umso höher auschlagen muffen. Dabei barf uns die Ginseitigkeit des Charakters dieser Schriften nicht allzusehr ftoren, ift fie ja body einerseits in ber Natur ber Sache selbst gelegen und stoßen wir anderseits tropbem auch auf Producte, die über dieses Niveau sich erheben. So war es beispielsweise schon Primus Truber, der die fascinirende Wirkung bes Liedes auf Herz und Gemuth richtig erkannte und, seiner individuellen Grundftimmung folgend, jein Bolf mit einem reichen Schape religiojer Lieber, theils eigene Schöpfungen, theils Nachbichtungen, beschenkte. Dit nur einer Ausnahme erschienen alle Schriften Trubers im Ausland, in Tübingen. In Burttemberg, wofelbst einige seiner Landsleute ziemlich einflufreiche Stellungen einnahmen (einer von ihnen, Magifter Michael Tiffernus, war fogar Rangler und erfter Rath bes Herzogs), fand er ein Afyl und an Bergog Chriftof einen hochherzigen Forberer feiner ichriftftellerifchen Beftrebungen. Augerdem brachten mehrere protestantische Reichsfürsten, freie Städte und das Beimatland bereitwillig materielle Opfer, um die bedeutenden Drucklegungskoften zu bestreiten. Doch als sein Mäcen obenan steht Baron Sans Ungnad, welcher, nachdem er infolge bes Religionsedictes vom Jahre 1557 alle feine Chrenftellen niedergelegt und zu feinem Aufenthalt Burttemberg gewählt hatte, bem Unternehmen jede nur erbenkliche materielle wie geiftige Unterstützung angebeihen ließ und noch auf bem Sterbebett in rührenben Worten seiner gebachte.

An Schaffenstraft überflügelt Truber die gleichzeitig oder wenig später wirkenden Schriftsteller, dagegen steht er an Gelehrsamkeit wie an Sprachkenntnissen (das für seine Zwecke so nothwendige und förderliche Griechische und Hebraische waren ihm ganz fremd) einigen von ihnen nicht wenig nach. Wie es ferner jeder Anfang naturgemäß mit sich bringt, ist auch seine Schreibart noch unvollkommen und inconsequent, die Sprache zu local gefärbt, wortarm und von fremden Elementen durchsetzt, die Diction vielfach schwersfällig und ungelenk.

Von diesen und ähnlichen Gebrechen und Mängeln möglichst freigehalten sind die Schriften Sebastian Krels (geboren 1538 zu Wippach in Krain, gestorben am 25. December 1569 als Superintendent in Laibach) und Georg Dalmatins (geboren unbekannt wann in Gurkseld in Krain, gestorben am 31. August 1589 in Laibach), obgleich beibe außer Truber keine Vorgänger hatten. Dalmatin ist unter seinen Genossen nicht nur der gelehrteste und sprachgewaltigste, sondern allen seinen Schriften ist nebst anderen Vorzügen eine gewisse Gefälligkeit und Sauberkeit in der Diction eigen, die wir sonst nur noch bei Krel antressen. Unter seinen sieben Schriften ragt die nach dem Original veranstaltete Übertragung der ganzen Vibel (Wittenberg 1584) besonders hervor, ein Riesenwerk, welches noch heute unsere Bewunderung erregt und dem Autor in der slovenischen Literatur ein pietätvolles Andenken sichert für immerdar. Gleichzeitig unters

nahm es Abam Bohorič, ein Schüler des Humanisten und Resormators Philipp Melanchthon, seine Muttersprache grammatikalisch zu fiziren (Arcticae horulae, Witebergae 1584) und ihre Orthographie zu regelu. Als erstes derartiges Unternehmen ist der Versuch im Ganzen als gelungen zu bezeichnen und für den nicht geringen Werth seiner Orthographie speciell spricht am besten der Umstand, daß sie sich dis in die Vierzigers Jahre unseres Jahrhunderts behaupten kounte. Nach der lexikalen Seite hin behandelte die slovenische Sprache zuerst der Historiograph Hieronymus Megiser (Dictionarium Graecii Styriae 1592), aber mit unzureichenden Witteln und daher in wenig befriedigender Weise. Der Sprachschaß ist provinziell eingeschräntt, an Ungenausgkeiten und Mißverständnissen reich und macht sich besonders eine sorcirte Fremdthümelei darin in abstoßender Weise breit.

Die genannten Männer im Berein mit einigen anderen ob ihrer minderen Bebeutung hier nicht weiter zu nennenden Genoffen brachten die Literatur in dem furzen Beitraume von brei Decennien zu einer achtenswerthen Entfaltung. Doch follte die Blütezeit nicht lange anhalten und bas Begonnene durch die Gegenreformation ein jähes und tragisches Ende nehmen. Diese eröffnete ihre Wirtsamkeit mit einem energischen Autobafé ber protestantischen Bucher und murbe bas Meiste bavon in ichier unglaublicher Menge schon in den Jahren 1600 und 1601 in Laibach und Graz den Flammen überantwortet und diese Brocedur späterhin an verschiedenen anderen Orten wiederholt. Ginen Rest erhielt bas Collegium der Zejuiten in Laibach, und was davon dieje nicht jelbst verbrannten, ging bei der Einäscherung ihres Collegialgebändes im Jahre 1774 zugrunde. So sind die meisten dieser Werke inpographische Raritäten geworden und andere hat die völlige Bernichtung getroffen. Bertilgt wurde auch, statt sie den eigenen Zwecken dienstbar zu machen, die seit 1562 bestandene erste Buchdruckerei Laibachs, und da eine andere erst 1678 daselbst zu functioniren begann, mußte unzukömmlich genug der Bücherdruck wieder außer Landes beforgt werben. Der Gewaltact ist umfo unbegreiflicher, als bas Streben ber Begenreformation eingestandenermaßen auch barauf gerichtet war, möglichst rafc eine reiche literarische Thätigkeit im Dienste bes Ratholicismus in Bang zu jegen und bamit auch auf diesem Felde die großen Berdienste der Gegenpartei, insoweit dies burch bie Confiscation und Bernichtung ihrer Bucher nicht ohnehin ichon geichehen war, erfolgreich zu paralysiren.

Doch damit hatte es allerdings noch seine guten Wege. Auch ohnedem verlor der Protestantismus in kurzer Zeit sein mit Mühe erobertes Terrain, und zwar durch seine eigenes Verschulden, worunter das schwerste und verhängnisvollste auf Rechnung einer verkehrten Maxime in seinem Unterrichtsssystem zu stellen ist. Während man es nämlich nicht verschmähte, im Dienste religiöser Ideen nach der Volkssprache zu greisen, wurde

dieselbe nicht nur beim höheren, sondern auch beim elementaren Unterricht zu Gunsten einer todten oder fremden Sprache bei Seite geschoben und damit das Band zerriffen, welches die dereinstige Intelligenz mit dem Volke verbinden und sie insbesondere zu Trägern der Literatur befähigen sollte. Auf diese Weise bewegte man sich in fortwährenden Gegensätzen und würdigte sozusagen die eigenen Schöpfungen nicht, wenn man es grundsätlich nicht zuließ, daß die Sprache, in der man selbst schriftstellerisch wirkte, zu höherer Geltung gelange und ihre Thätigkeitssiphäre erweitere.

Un bem gleichen Übel, wozu sich indeg noch andere gesellten, frankte aber auch bas Lehrspftem ihrer Nachfolger, ber Jefuiten, und wir schreiben es biefem Umstande in erster Linie zu, daß das gange XVII. und mit Ausnahme der letten zwei Decennien auch das XVIII. Jahrhundert qualitativ wie quantitativ so arm find an literarischer Production. Zu allem Ungemach standen Abel und Bürgerthum, die vordem als große Förderer der Literatur sich erwiesen, berselben nun auf einmal mit verschränkten Armen gegenüber, furz, die Verhältniffe schlugen möglichst zu ihren Ungunften um und machen ihre rapide Decadenz leicht erklärlich. Den literarisch und padagogisch thätigen, wie den meisten anderen Mitgliedern des Jesuitenordens ist es um die Pflege der einheimischen Literatur ganz und gar nicht zu thun und findet diese auch bei den aus der Jesuitenschule hervorgegangenen Autoren in der Regel keine, in Ausnahmefällen eine höchst untergeordnete Beachtung und geringe active Körderung. Beweis dessen ist nicht am wenigsten die 1693 begründete Afademie der Operosen (Academia Operosorum Labacensium), die alles Andere, nur nicht das Nächstliegende in ihrem Programm hatte und schon damit den Keim der Zersetung in sich trug. Bon dem Boden des eigenen Bolksthums völlig losgelöst, konnte sie auf eine irgend allgemeinere Sympathie und Unterstützung nicht rechnen und nahm benn auch bald ein wenig rühmliches Ende. Den argen Mißgriff sahen die Nachfolger ein, und als infolge der Reformen der Kaiserin Maria Theresia und des Kaisers Josef II. das geistige Leben auch unter den Slovenen reger zu werden begann und man die genannte Akademie wieder ins Leben rief, aber sie zugleich auf die natürliche, auf eine nationale Basis stellte, wurden ihre Erwecker unter Einem die thätigsten Förderer der slovenischen Literatur. Was bis zu diesem Zeitpunkt seit der Gegenreformation geleistet ward, ist der Mehrzahl nach, obgleich an fünfzig Schriftsteller sich an dieser Arbeit betheiligten, von ziemlich untergeordneter Bedeutung: viele Namen, aber ein Dalmatin ift nicht darunter. An die Leiftungen der Reformation kehrte man sich nicht oder hatte keine Ahnung davon, jo daß 3. B. infolge des herostratischen Verfahrens mit sectirerischen Büchern selbst ein so unverfängliches und dabei unentbehrliches Werk wie Bohoric' , Arcticae horulae" Schrift= stellern lange hindurch unbekannt blieb und für sie geradezu erst entdeckt werden mußte. Die Leiftungen selbst treten aus dem Rahmen religiöser, paränetischer und erbauender Stoffe nicht heraus, nur ab und zu wird auch die Sprache einer grammatikalischen ober lexikalischen Behandlung unterzogen, wobei sich auch Antoren aus Kärnten, Steiermark und dem Küstenlande zum erstenmal bemerkbar machen. Obgleich mittlere Leistungen überwiegend sind und auch die religiöse Dichtung — eine profane gibt es noch immer nicht feinen nennenswerthen Fortschritt zeigt, findet sich doch auch manches über dieses Niveau einigermaßen hinausreichenbe. Diesbezüglich erwähnt zu werden verdient ichon bas haupt und der eigentliche Motor der Gegenreformation, Thomas Chrön, das ift Gren (1560 bis 1630), deffen reine, an Bohorič gelänterte Sprache zumal wohlthuend fich abhebt von der fremdthümelnden und regellojen Manier manches jeiner Nachfolger und darunter auch folder, Die an feine Sprache bie beffernde Sand anzulegen fich anmaßten. Diefer Tadel berührt Dt. Raftelec (1620 bis 1688) nicht, der in jeinen gahlreichen Erbanungsichriften die außere Form nicht vernachläffigt und auf Sprachcorrectheit Werth leat, ohne bamit der Leichtsaglichkeit Abbruch zu thun. Keine gewöhnliche Ericheinung ift auch Joannes Baptista a sancta Cruce (Janez Krstnik od Sv. Križa), ber in jeinen fünf stattliche Quartbande füllenden Somilien neben einer ungewöhnlichen Belejenheit in ber firchlichen wie profanen Literatur auch dialectische Routine und eine ftarke Anlage zur Reflexion zeigt, aber diese seine Borzüge durch grobe stilistische und sprachliche Gebrechen erheblich schmälert. Boll Bizarrerie und aufdringlicher Ambition ist Pater Marcus Pohlin (1735 bis 1801), ein zwar vielseitiger, aber wenig gründlich unterrichteter Mann, der sich in der Rolle eines Sprachreformators am besten gefällt, obgleich er gerade für diese die geringste Gignung besitt. Doch alle jeine Schwächen und Miggriffe werben badurch reichtich wettgemacht, daß er einerseits durch seine zahlreichen, inhaltlich viel Abwechslung bietenden Schriften die Leseluft neu belebte und den Leserfreis jelbst bedeutend erweiterte, anderseits jüngere Talente für die Literatur zu gewinnen verstand und sie durch seine willfürlichen Reuerungen zum Selbstdenken und zu einer gesunden Opposition veranlagte, fowic er auch durch feine sprachlichen Schrullen und Abgeschmacktheiten in weiteren Rreisen auf Widerstand stieß und Bekämpfungen erfuhr (beiläufig sei auf die zielbewußte und erfolgreiche Thätigkeit Oswald Gutsmanns hingewiesen), wodurch er einen rascheren Entwicklungsgang der Sprache und ein intensiveres Studium derselben herbeiführte. Auf diese Weise nütte er denn indirect weitaus mehr, als er direct schadete. Nicht unerwähnt bleibe noch, daß man über seine Aufmunterung nunmehr auch die weltliche Dichtung zu cultiviren begann. Gin Theil dieser erften von A. F. Dev, M. Naglie, J. Mihelic, Bal. Bodnik und Anderen herrührenden schüchternen Bersuche gelangte in drei von Dev herausgegebenen Bändchen "Bijanice" (Laibach 1779 bis 1781) zum Abdruck und findet sich auch der erste jlovenische Operntert ("Belin" betitelt und von Jakob Zupan in Musik gesett) darunter.

Um biese Zeit wurde dem Slovenischen auch schon der Weg zur Bühne geebnet, indem bei Aufführungen italienischer Opern in Laibach häusig slovenische Lieder eingelegt wurden und stets eine zündende Wirkung erzielten. Alsbald gelangten auf derselben Schaubühne dramatische Piecen durch Tilettanten aus den besten Kreisen der Gesellschaft wiederholt zur Aufsührung und saßt die zeitgenössische Kritit ihr Urtheil darüber dahin zusammen, es sei durch diese Borstellungen in überzeugender Weise der Beweis erbracht worden, daß die slovenische Sprache Biegsamkeit, Geschmeidigkeit, Nachdruck und Melodie genug besitze und sich in Thaliens Munde gar gut hören lasse. Bezug genommen ist zunächst auf zwei von dem angesehenen vaterländischen Historiker Anton Linhart (1756 bis 1795) übersetze Lustspiele (das eine ist Beaumarchais': "La solle journée ou le mariage de Figaro", das andere "Die Feldmühle" von Richter), die übrigens keine mechanischen Überstragungen sind, sondern freie Bearbeitungen mit Nationalistrung der Sujets und genauer Anpassung au Sitten und Anschauungen des Bolkes, daher sie bis zur Stunde vom Repertoire noch nicht ganz verschwunden sind.

Unter dem Einfluß der erwähnten Reformen und sodann der Principien und Ideen der französischen Revolution beginnt mit Linhart, Bl. Kumerdes (1738 bis 1805) und Georg Japel (1744 bis 1807) die Renaissance der slovenischen Literatur. Der geistige Horizont erweitert sich und ein besserre Geschmack bildet sich allmälig aus. Die Sprache wird voller, reiner und glatter, wie dies schon an der von Japel im Verein mit Rumerdes und Anderen besorgten zweiten vollständigen Bibelübertragung zu beobachten ist und in der Folgezeit alsbald noch markanter hervortritt. War ferner insbesondere die poetische Production nach Inhalt wie Form bislang mit geringen Ausnahmen unvollstommen ausgestaltet, so sollte auch hierin eine Wendung zum Besseren eintreten. Japel bringt die rhythmischen Grundsähe der slovenischen Sprache in ein organisches Gesüge, oder eigentlich er exemplisieirt sie in den eigenen Dichtungen und Nachdichtungen in wirksamer Weise.

Der erste bedeutende Dichter ist Valentin Vodnik (geboren am 3. Februar 1758 in Siska bei Laibach, gestorben am 8. Jänner 1819 in Laibach), eine der sympathischesten Erscheinungen der slovenischen Literatur. Nach Absolvirung des Gymnasiums bei den Jesuiten in Laibach widmete er sich dem geistlichen Stande und war Jahre hindurch in dem romantischesten Theile seiner Heimat, in dem an Naturreizen aller Art reichen Oberstrain als Seelsorger thätig, wobei er die Natureindrücke voll auf sich einwirken ließ und sie in sarbensatten poetischen Bildern reflectirte, wie denn das kräftige landschaftliche Colorit eine charakteristische Eigenheit seiner Dichtungen werden sollte. Mit der Großzartigkeit der Natur harmonirte die Ursprünglichkeit, Kraft und Frische des Bolkes und der kolksprache und des Volksliedes wirkte erquickend, läuternd

und befruchtend auf Bodniks Dichtungen. Ein glückliches Geschick brachte ihn hier schon mit dem großen Förderer aller literarischen Bestrebungen seines Heimatlandes, dem feinssinnigen und kenntnißreichen Baron Sigmund Zois (1747 bis 1819) in nähere Berührung, der fortan nicht nur sein Mäcen, sondern auch sein Mentor wurde, indem er seine poetischen Leistungen einer ebenso liebevollen als sorgfältigen ästhetisch-kritischen



Balentin Bodnit.

Prüfung zu unterziehen pflegte und dadurch zu ihrer Bervollkommunng viel beitrug. Dieser Verkehr gestaltete sich noch reger, als Bodnik Lehrer am Gymnasium in Laibach wurde, diesen Posten mehrere Jahre hindurch mit Eiser und Umsicht versah und nach Occupation des Landes durch die Franzosen und der Umgestaltung des Studienwesens die Stelle des Leiters der lateinischen, später der Kunste und Gewerbeschulen übernahm. Auch als in der Folge Vodniks äußere Verhältnisse wegen Mißbentung einiger Stellen seiner vortrefflichen, inhaltschweren Hymne "lirija oživljena" eine überaus traurige Wendung

nahmen, war es Bois, ber ihm mit hilfreicher Band troftend und aufmunternd zur Seite ftand und feinen bisher fo regen Geift vor Erichlaffung bewahrte. Im Jahre 1806 veröffentlichte Bodnit die erfte Sammlung feiner Gedichte (eine fritische Gesammtausgabe besorgte Fr. Levstif 1869), welche mit Recht eine ungetheilt günstige Aufnahme fauben, - ließen sie ja doch alle bisherigen Producte biefes Genres, feine eigenen in Devs "Pisanice" enthaltenen nicht ansgenommen, weit hinter sich. Da gibt es nichts Schales ober Schwächliches, fein falsches Pathos ober baroce Sentimentalität und mas bergleichen mehr ift, Alles ift fraftvoll und markig, immer natürlich und doch niemals derb ober trivial. In die Dent- und Empfindungsweise bes Volkes eingeweiht und mit den poetischen Außerungen des Bolksgeistes genau vertraut, gibt der Dichter gerne Stimmungen Ausdruck, die im Herzen des Bolkes ihr Echo finden mußten, daher mehrere seiner Lieder geradezu Boltslieder geworden find. Undere wieder schildern Land und Leute mit seltener Frijche und Treue und find anmuthige Bilber der poetischen Kleinmalerei. Aus allen aber spricht eine tiefe, glühende Liebe zur Heimat und zur Nation, welche der Dichter glücklich und geachtet zu sehen wünscht und zu dem Zwecke seine besten Kräfte bereitwilligft in ihren Dienst stellt. In der That ist es nicht der Boet allein, sondern auch der selbstlose Patriot, Badagoge und Gelehrte, der hier thatig eingreift. Er verschmaht es nicht, mit Herausgabe eines Kalenders sich abzuplagen, nur um durch belehrende Auffäte auf das Bolf bildend und veredelnd einzuwirken. Er begründet die erste politische Beitschrift in flovenischer Sprache, verfaßt eine ben wissenschaftlichen Anforderungen Rechnung tragende Geschichte seines engeren Baterlands und der angrenzenden Gebietstheile, codificirt die grammatikalischen Erscheinungen seiner Muttersprache, sucht ihren Wortschat aus bem literarischen Bestande und bem Bolksmunde zu heben, furz er entfaltet neben seiner segensreichen lehramtlichen eine vielseitige und unermubliche schriftstellerische Thätigkeit. Beibe erganzen einander und steigern bedeutend die Werthschätzung, die sich Bodnit als Dichter in ebenfo hohem als verdientem Mage erworben hat.

Seit Bodnik entäußert sich die Literatur auch mehr und mehr ihres provinziellen Charakters, die Peripherie beginnt auf die geistigen Impulse des centralen Theiles immer lebhafter zu reagiren. In Steiermark machen sich L. Volkmer und St. Modrinjak, im Rüstenland Valentin Stanic, in Kärnten Urban Jarnik als Dichter vortheilhaft bemerkdar. Vorerst jedoch wird wieder der Sprache besondere Ausmerksamkeit gezollt und deren Bau, beziehungsweise Wortschaß von Männern, wie dem später als Slavist berühmt gewordenen Bartholomäus Ropitar, von J. L. Smigoc, P. Dajnko, Fr. Ser. Metelko, U. Jarnik, A. Murko einer aussiührlichen, da mehr, dort minder gründlichen Darstellung, zum Theil selbst einer historisch-kritischen Analyse unterzogen. Auch ein lebhafter Krieg um die Orthographie entbrannte und brohte zu einer verhängnißvollen Spaltung zu führen, doch

verlief glücklicherweise die ganze Action im Sande und lieferte wieder einmal den Beweis, daß Alphabetreformatoren nach Art eines Bulfila oder Kyrill zu den größten Seltenheiten gehören. Bohoric behauptete nach wie vor das Feld, bis im Jahre 1844 seine Orthographie, ohne daß es einen irgend nennenswerthen Kampf abgeseth hätte, durch die heute in Übung stehende einsachere und präcisere organische verdrängt wurde.

Richt nur mit seinen Dichtungen, auch mit seiner klaren, fraftigen und sprachreinen Proja machte Bodnif großen Gindruck und fand hierin bald tüchtige Nachfolger, ben



Grang Breberen.

tüchtigsten, der ihn selbst weit übertraf, an Matthäus Ravnikar (1776 bis 1845), ferner an Metelko und mehreren anderen zunächst aus des letzteren Schule hervorgegangenen sprachs und stilgewandten Prosaisten. Für die poetische Production wurde über Anregung des sprachgelehrten und geistvollen M. Cop von M. Kastelec 1830 das periodische Sammelbuch "Kranjska Cbelica", eine Art Musenalmanach, geschaffen, welches in seinen fünf Jahrgängen Beiträge von M. Kastelec, Jakob Zupan, Fr. Preseren, Iosef Hemlja, U. Jarnik, Bl. Potočnik, G. Grabner, G. Kosmač, Bartholomäus Levičnik, J. Ziegler, M. Tusek und Anderen enthält und worin nach Vodniks Vorgange auch Volksliedern ein entsprechender Platz angewiesen ist, wovon mit Ausschluß der im letzten Jahrgange dieses Buches zum Abdruck gelangten die meisten in die größeren Sammlungen slovenischer

Volkslieder von Stanko Braz (1839) und Em. Korytko (1839 bis 1844, fünf Bändchen) Aufnahme fanden. Die kunstpoetischen Beiträge sind, wie dies ja anders auch nicht zu erwarten ift, von sehr verschiedenem ästhetischen Werthe, aber das Bestreben, von fremder Schablone sich thunlichst freizuhalten und dafür in seinem Denken und Fühlen jenes der Bolkspsyche zu reflectiren, ist ein der großen Mehrzahl unter ihnen eigener, nicht zu unterschäßender Vorzug.

Eine glanzende Erscheinung unter ben aufstrebenden Dichtern ift Franz Preseren (geboren von bäuerlichen Eltern am 3. December 1800 zu Brba nächst Belbes in Oberfrain, gestorben am 8. Februar 1849 als Abvocat in Krainburg), insofern er sie alle jowohl an intenfiver wie extenfiver Geistesbilbung, an natürlicher Begabung, ichöpferischer Kraft und Gestaltungsvermögen, als auch in Bezug auf poetische Technif, Diction und Sprache weit überragt. Aber auch Bodnit übertrifft er in dem Dage, in welchem ein fünftlerisch mäßig entwideltes Talent vom Genie übertroffen werden fann. Ein paar Jahrzehnte nur trennen die Thätigkeit beider, aber welch ein Unterschied nach Inhalt wie Form zeigt sich nicht in ihren poetischen Erzeugnissen! Bodnik traf das Richtige, indem er nach einigem Schwanken fich für die accentuirende Rhythmik gegenüber ber quantitirenden entichied, aber ba er fich in Bezug auf bie Bersmaße an die Ginfachheit bes Bolksliedes hielt und fast barauf beschränkte, sind biefe, sowie zumal seine strophische Architektonik eintönig und wirken, da sie zu wenig Abwechslung bieten und überdies zuweilen auch zum behandelten Sujet nicht am besten paffen, auf die Dauer fast abspannend. Welche Mannigfaltigfeit bei funftmäßiger Eractheit bem gegenüber bei Breseren! Un Muftern der claffischen und der Boesie mehrerer anderer Culturvolker trefflich gebildet, führte er eine Menge poetischer Formen in die Literatur ein. Er sang zuerft in männlichen und weiblichen Affonangen, in der Nibelungenstrophe und in Diftichen, in Terginen und Ottaven und von ihm batiren die erften Ghafelen und Gloffen, Sonette und Epigramme, Romanzen und Balladen, Elegien und Satiren. Dabei tennt er den Geift jedes Bersmaßes genau und trifft immer die richtige Wahl, sowie er burch ben tabellos reinen, abwechslungsreichen Reim und bas liebliche mundartliche Colorit der Sprache den Zauber jeiner Poefie noch erhöht. So wird die poetische Darstellungskunft bem gebankentiefen inneren Gehalt in allen Richtungen gerecht und ift jedes einzelne biefer poetischen Gebilbe ein organisches Aunstwerk für sich selbst, wie solche nur von genialen Naturen können geschaffen werben. Darum ift auch die Frage, ob des Dichters Individualität in bem unvergleichlichen ihrijch-epischen "Krst pri Savici" (Die Taufe an ber Savica) ober in ben einschmeichelnden Liebern im engeren Sinne, in Sonetten ober Ghafelen u. j. w. zu vollerer Entfaltung gelangt, von untergeordneter Bedeutung. Obzwar jede in ihrer Art, find alle dieje Schöpfungen boch gleichmäßig von reiner fünftlerischer Schönheit und

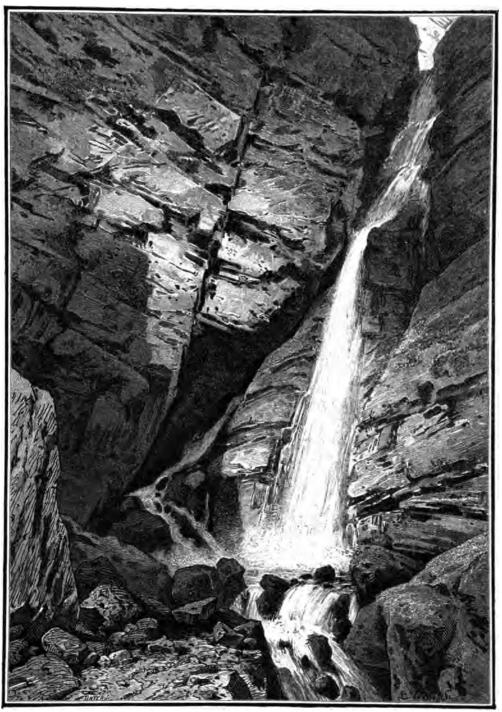

Savicafall (Urfprung ber Bocheiner Save in Chertrain,.

Grazie burchgeistigt und sichern bem Dichter ben Ehrenplat bes ersten Classifers ber ilovenischen Literatur.

Eine neue Literaturperiode beginnt 1843 mit der Gründung der heute noch forterscheinenden Zeitschrift "Novice" durch 3. Bleiweis (geboren am 19. Rovember 1808 in Rrainburg, gestorben am 29. November 1881 in Laibach), welcher dieses Unternehmen durch fast vier Jahrzehnte mit seltener Umsicht, Kenntniß und Routine leitete und dabei auch eine vielseitige literarische Thätigkeit entwickelte. Das Blatt murde zum Mittelpunkt ber Literatur und es find wohl nur außerft wenige von ben zeitgenöffischen Schriftftellern, bie es nicht durch Beitrage bereichert hatten. Obzwar zunächst landwirthschaftlichen und gewerblichen Interessen gewidmet, war doch schon zu Anfang darin der Belletristif, der traditionellen Literatur und der Bolkstunde, jowie der Pflege verschiedener Biffenszweige mit besonderer Rucksichtnahme auf nationale Bedürfnisse und Buftande ein bevorzugter Plat eingeräumt. Geschichtliche, archäologische, ethnographische, linguistische, juribische, naturwiffenschaftliche, cultur- und literargeschichtliche Abhandlungen und Auffätze wechseln barin mit Novellen und Runftbichtungen, mit Volksliebern, Märchen und Sagen, Mythen und Legenden, Sprichwörtersammlungen, Aufzeichnungen von Sitten und Bräuchen 2c. Bumal in ihren ersten zwanzig Jahrgangen zeigen die "Novice" den organischen Entwicklungsgang ber Literatur in markanter Beije und nehmen auch auf alles außerhalb ihres Bereiches Erscheinende möglichst Bezug. Aus der Unzahl ihrer Mitarbeiter verdienen, insoferne fie namentlich auch anderwärts schriftstellerisch thätig auftraten ober Specialwerke veröffentlichten, eine besondere Erwähnung: M. Bertovec, M. Berne, Bogencan (M. Ravnifar), R. Robida, B. Hicinger, Orosl. Caf, Bog. Raic, J. Tuget, Fr. Levftif, M. Majar, Dav. Trstenjak, J. Trbina, J. Navratil, M. Cigale u. A.; ferner als Sammler von Producten der traditionellen Literatur: G. Robe, Rodoljub Ledinski (Ant. Bakelj), Jak. Bolčič, M. Baljavec, Trstenjak; endlich als Dichter: Boženčan, Rodoljub Ledinski, Bl. Botočnik, Kr. Jerisa, Mirosl. Bilhar, Lovro Toman, Sim, Jenko, A. Umek, Fr. Svetličič, Fr. Malavašič, Podgorski (L. Svetec), Fr. Cegnar, M. Valjavec und insbesondere J. Rosesti-Besel (geboren am 12. September 1798 zu Roseze in Oberfrain, geftorben am 26. März 1884 in Trieft), welchen man, freilich mit mehr individueller Sympathie als kunstkritischem Berständniß gerne Breseren an die Seite oder selbst über biesen stellt. Der Vergleich hinkt nicht nur, er ift überhaupt unzulässig, womit jedoch Rosestis gewiß nicht unbedeutende reale Vorzüge und Verdienste in keiner Weise geschmälert werden follen. Diese liegen indessen viel weniger in seinen Originalschöpfungen, die seine poetische Individualität nur undeutlich und einseitig hervortreten lassen, als in der überaus fruchtbaren Thätigkeit, die er als Überseter griechischer, italienischer, englischer, deutscher und ruffischer Meisterwerke ber Poesie entwickelte. Zwar ift er auch als solcher von Anderen balb überholt worden (es sei nur an Tegnars vortreffliche Übertragungen von Schillers Wilhelm Tell, Maria Stuart und der Wallenstein-Trilogie erinnert), aber der Umstand, daß er der Erste war, welcher sich an eine mit Schwierigkeiten aller Art



Anton Martin Clomset.

verbundene Aufgabe magte, läßt manche bei beren Lösung zu Tage getretene Schwäche geringer erscheinen.

Drei Jahre nach ber Gründung der "Novice" rief Anton Martin Slomset (geboren am 26. November 1800 zu Slom in der Pfarre Ponigl in Untersteiermart, gestorben am 24. September 1862 als Lavanter Fürstbischof in Marburg) das Jahrbuch

"Drobtinice" ins Leben, welches sich sofort in die weitesten Areise Eingang verschaffte und zu einem wahren Familienbuche wurde. Obgleich um die "Drobtinice" viele literarische Aräfte sich scharten (poetische Beiträge in großer Zahl lieserten namentlich Bal. Orozen, Jos. Birk und Jos. Hasnik), so war doch Slomsek zeitlebens der eifrigste Mitarbeiter daran und stammen die meisten und besten Beiträge aus seiner Feder. Seiner intellectuellen Bielseitigkeit entspricht seine phänomenale productive Thätigkeit (die Gesammtausgabe seiner Werke ist vorderhand auf fünfzehn voluminöse Bände, wovon bis zur Stunde vier vorliegen, veranschlagt), welche in meisterhafter Diction und in volksthümlich frischer, reiner Sprache zum Ausdruck gelangt. Wo immer er thätig eingegriffen, überall hat er zum mindesten Bleibendes, theilweise aber auch Hervorragendes und selbst Classisches geschaffen, sowie er insbesondere als Biograph und Jugendschriftsteller bislang noch unerreicht dasteht.

Mit dem Jahre 1848 machen sich im politischen, socialen und nationalen Leben neue Strömungen, in der Literatur theils neue, theils verbreiterte Interessen geltend. L. Toman läßt seine zeitgemäßen "Glasi domorodni" (Patriotische Klänge) erscheinen (1849): freiheitliche und patriotische Lieder, welche viel Feuer, Sturm und Drang, aber mehr rhetorischen als poetischen Schwung und eine ziemlich mangelhafte Technik bekunden. Bereine mit politischer und literarischer Tendenz, sowie mehrere neue Zeitschriften entstehen, welche letzteren jedoch, mit Ausnahme der gegenwärtig in ihrem 43. Jahrgange stehenden "Zgodnja Danica", mit dem Eintritt der Reaction eingingen, um nach nicht langer Frist anderen, besseren Platz zu machen. Ferner greift die sogenannte "illprische Bewegung" ein und hat mehrere ebenso begeisterte als begabte und unterrichtete Anhänger in Wort und Schrift, aber in breitere Schichten vermag sie nicht zu dringen und verläuft, ohne eine andere nachhaltige Spur als das Gesühl arg getäuschter Hoffnungen zurückzulassen.

Unschätzbare Verdienste um die Literatur erwarb sich der zunächst als eifriger und sorgfältiger Grammatiker und Lexikograph hervorragende Anton Janezič (1828 bis 1869), indem er vom Jahre 1852 bis zu seinem Tode unausgesetzt als Herausgeber und Leiter periodischer Schriften eine ebenso ausopferungsvolle als unermüdliche und musterhafte Thätigkeit entwickelte. Seine belletristische und wissenschaftliche Monatschrift "Slovenski Glasnik" (1858 bis inclusive 1868) machte Epoche und bildete den Sammelpunkt der besten Autoren, in erster Linie jener der jüngeren Generation, unter denen sich einige als glänzende Talente manifestirten. Daneben erschien dessen "Cvetze iz domačih in tujih logov", worin umfangreichere Originalarbeiten (Romane, Gedichtsammlungen und epische Dichtungen) sowie Übertragungen (darunter Sophokles' Ajas, Xenophons Memorabilien, Vergils Georgica, Schillers Wilhelm Tell und Maria Stuart, sowie russische, böhmische und polnische, italienische und spanische poetische Werke u. s. w.) Aufnahme fanden. In trefslicher Weise ersetzt wurde der "Slovenski Glasnik" durch Jos. Stritars "Zvon"

(1870; 1876 bis inclusive 1880) in welchem die Belletristif einen ungewöhnlichen Grad von Vollendung erreichte, woran dem Herausgeber felbst der Löwenantheil gebührt. Als natürliche Fortsetzer dieses Unternehmens mit theilweise erweitertem Programm sind Levecs "Ljubljanski Zvon", Sfets "Kres" und Tavcars und Hribars "Slovan" (bie erfte illustrirte flovenische Beitschrift) augusehen, welche eine Fülle von belletristischen und wissenichaftlichen Arbeiten enthalten und einen großen Aufschwung ber Literatur befunden. Dabei bleibt es erwähnenswerth, daß daueben unter den etwa breißig Zeitschriften von heute bereits eine Angahl von Fachjournalen vorhanden ift, deren Thätigkeit speciellen Sphären ber Literatur bestens zu statten fommt. Bum Bwecke specieller Literaturintereffen find aber weiter besondere Institute ins Leben gerufen worden, welche ihrer Aufgabe mit bestem Erfolg obliegen. So die "Slovenska Matica", welche die Pflege der Wissenschaft sich zum Ziel gesett hat und soeben auf eine 25jährige erfolgreiche Thätigkeit zurücklicken fann; bas "Dramatično drustvo" (Dramatijcher Berein; eriftirt feit 1867), welches bie Literatur bislang mit etwa hundert Bühnenstücken (theils Originalwerke, theils Überjehungen) bereicherte und die 1852 begründete "Družba sv. Moliora" (Hermagorasverein), welche die Literatur allen Schichten ber Nation reichlich guftrömen macht. Wegenwärtig zählt fie über 46.000 Mitglieder, von denen jedes alljährlich jechs Bücher im Gefammtumfange von nahezu hundert Druckbogen erhalt, jo daß aljo über eine Biertelmillion Bücher jährlich in die Sande der Theilnehmer gelangen, -- wahrlich ein Institut, wie ein folches im Berhältniß zur Bevölferungsziffer wohl feine andere Literatur wird aufweisen können. Alle diese Bucher find im reinsten Schriftslovenisch abgefaßt, ein Beweis, daß bie flovenische Literatur keine Treibhauspflanze ist, und zugleich die schlagendste Widerlegung ber von Unberufenen zum Überdruß breitgetretenen Phraje, bem Bolte fei die flovenische Schriftsprache unverständlich. — Soviel in flüchtigen Contouren über die hervortretenoften Sammelcentren der Literaturbewegung unferer Tage. Mußte auch auf jedwedes Detail verzichtet werden, jo follen doch mindeftens die besten Dichter und Erzähler der jungften Bergangenheit und der Gegenwart hier ihren Plat finden. Unter den Ersteren find Sim. Jenfo, Fr. Levstif, Krilan (Joj. Bagliaruzzi), Sim. Gregordic, Joj. Stritar und Gorazd (A. Asterc) je nach bem Grade und ber Art mit Pregeren congeniale Dichternaturen. Außerdem ragen hervor: Miroslav Bilhar, ber bas Talent bes Dichters und Componisten in fich vereinigte, Rodolinb Ledinsti, A. Umet, Fr. Cegnar, M. Baljavec, die Brüder Franz und Jojef Cimperman, A. Funtet, Louise Besjat, J. Jento (Mirto) und einige fraftig aufftrebende Talente der jungften Dichtergeneration, wie Jos. Kraienit, Fr. Gestrin und Andere. Reicher noch ist die Literatur an vorzüglichen Erzählern und seien namentlich erwähnt: Sim. Jenko, Bal. Mandelc, Fr. Erjavec, Fr. Levstik, Bal. Barnik, Jos. Ogrinec, Samostal (M. Tonejec), J. Mencinger, J. Stritar, J. Trdina,

I. Bosnjak, I. Tavčar, I. Kersnik, I. Staré, Fr. Detela, A. Kober und als der hervorsragendste unter ihnen Jos. Jurčič, der Preseren des Romans und der Novelle, welcher nebstbei mit seiner Tragödie "Tugomer" eine glänzende dramatische Begabung documentirte.

Gewinnt man über die zeitgenössische Entwicklungsphase der Literatur den nöthigen Überblick, dann ist es das Gefühl der Befriedigung, das uns darob erfüllt. In allen Sphären des geistigen Lebens ist ein erfreulicher Aufschwung wahrnehmbar. Überall herrscht eine rege Schaffensfreudigkeit wie niemals zuvor und die Zahl tüchtiger Arbeitssträfte nimmt von Jahr zu Jahr zu, — lauter Momente, welche zugleich einen erhebenden Ausblick in die Zukunft gewähren.





Die Berglirche Et. Beter bei Bigann.

## Architektur, Malerci und Plastik in Krain.

## Das Mittelalter.



rst als in anderen Ländern der Romanismus sich am kräftigsten entsaltete und seine schönsten Blüten trieb, begann in Krain die Entwicklung, welche die Grundlagen für eine bankünstlerische Bethätigung schuf. Im XII. Jahrhundert erst wuchsen die jezigen Landstädte zu ansehnlichen Wärkten an, von Uquileja aus wurde durch Gründung von

Pfarren die kirchliche Organisation eingeleitet und im XIII. Jahrhundert weitergeführt, die wichtigeren Orte erfreuten sich bereits einer bedeutenden Blüte. Die Denkmale der vorgothischen Periode sind fast spurlos verschwunden. Von kirchlichen Bauten besteht eine halbrunde Apsis bei der Filialkirche zu Moiskrana im Burznerthale, ferner die Doppelskapelle der Kleinfeste zu Stein. Das Portal hat je zwei frei eingestellte Sänlchen mit attischer Basis, Archivolten, in der Bogenschede ein gleicharmiges Kreuz und, soweit durch die Tünche erkennbar, neben demselben je eine Bogelgestalt mit Buch. Den Scheidbogen des ebenerdigen Ranmes zieren zwei Halbsänlen mit Eckblatt auf der jonischen Basis und mit einsachem Kelchcapitäl. Die Oberkirche ist eine weniger stilgerechte Wiederholung der unteren. Die Fensteröffnungen beider Räume sind romanisch. Die Kapelle bildete das östlich vorspringende Eck der Feste und hat, insoserne sie einen Theil der Besestigung ausmachte, auch sehr starke Mauern.

Rarnten und Rrain.

Fast die gleiche Armuth an Baudenkmalen herrscht in den älteren Abschnitten der gothischen Periode; im XIII. und XIV. Jahrhundert müssen wohl neue Bauten entstanden sein, denn es wurden nicht wenige neue Pfarren und Filialen errichtet, doch die furchtbare Zeit der Türkeneinfälle, beginnend 1396, zerstörte und verwüstete fast Alles. Über ein Jahrhundert sengten, mordeten und plünderten die Türken im Lande, und es ist nur erstannlich, daß gerade in der Periode dieser furchtbaren Heimsuchungen so viele Kirchen gebaut wurden. Die Bewölkerung lerute nach und nach sich gegen die fliegenden Gäste einigermaßen vertheidigen, erbaute um die aus der Asche wiedererstandenen Kirchen Schutzmauern, und zahlreiche Tabors entstanden. Weder früher noch später ist je so viel gebaut worden als im XV. Jahrhundert, tropdem Jahr aus Jahr ein die Ortschaften in Niche gelegt wurden.

Die Mehrzahl der Pfarrfirchen in Krain und eine Menge Filialfirchen wurden damals erbaut oder erweitert. Bei vielen Kirchen, deren gothischer Charafter verwischt ift, beweisen einzelne Bautheile, der Thurm, der Manersockel, oft auch nur der Grundrif ihre Entstehung in dieser Zeit, und man wird zu der Annahme gedrängt, daß von den 1.321 jest bestehenden Kirchen Krains am Ende ber Periode mindestens die Sälfte bereits bestanden hat. Prachtbauten sucht man wohl vergebens unter ihnen, es sind bescheibene Werke, wie sie das Bedürfniß erheischte und die geringen Mittel zuließen, kleine Landpfarrund noch fleinere Filial- und mittlere Stadtfirchen, felten mit Anspruch auf eine reichere Ericheinung, noch feltener von feinerer Ausbildung der Zierglieder, jedoch ift die Sicherheit in ben manchmal fühnen Constructionen nie zu vermissen; in bem freien, hin und wieber ins Spielende ausartenden Bechsel bes Decorativen waltet ein nie schwankenbes, sicheres Stilgefühl. Die größeren find meift breischiffige Sallenfirchen, die fleineren ein- und zweischiffigen hatten oft unr über bem Chor ein Bewölbe, über bem Schiff eine flache Bolgbede, welche, baufällig geworden, in ben meisten Källen später burch bas Gewölbe eines anderen ober auch feinen Stils erfest wurde. Die organische Berbindung bes Thurmes mit der Kirche kommt vereinzelt vor, er ift gewöhnlich zur Seite des Chores angelehnt und fein Erdgeschoß dient als Sacriftei oder er steht frei neben der Rirche. Bor ber Bestfront ber kleineren ift nicht selten eine burch Pfeiler gestütte Borhalle. Diese gothischen Bauten find über bas Land, die Mehrzahl in Oberkrain, gerftreut, in ber Sauptftadt besteht einzig die Rapelle bes heiligen Georg auf dem Schloffe. Die fleinen Rirchen abgelegener Orte und jener Gemeinden, die zur Bornahme größerer Anderungen nicht die Mittel besaßen, haben ihre ursprüngliche Gestalt am besten bewahrt.

Der älteste gothische Ban, noch aus der Übergangsperiode, befindet sich in Scharsenberg bei Ratschach auf einem hohen Bergsattel, neben welchem eine steile Spite die wenigen Reste der Burg gleichen Namens trägt. Der Chor hat quadratischen Grundrif,

bas Gewölbe von sehr flachem Spithogen zwei im Scheitel sich freuzende Gurten von unförmlicher Stärke und ohne weitere Profilirung als die Absassung der Kanten, aufruhend auf urwüchstig einfachen Consolen; besgleichen die kleinere und niedrigere Sacristei an der Nordseite des Chores. Die beiden Schiffe entsprechen in der Breite jener der vorgenannten Räume, so daß der ganze Grundplan ein längliches Rechteck bildet. Die Schiffe sind durch



Chor ber Rirde gu Ehrengruben

drei majjige quadratische Pfeilergetrennt und waren bis zur Renovirung, 1768, flach gedeckt.

Gegen das nicht ge= ringe Ungeschick in ber Unsführung der alten Bautheile zu Scharfenberg zeigt das Schiff ber Filial und Wallfahrtsfirche zu Chrengruben bei Bijchoflack die ältere Gothik in correcter Entwickelung. Acht massive rechteckige Pfeiler, ohne Capital in flachen Spigbogen übergehend, icheiden bas mittlere überhöhte Schiff von den Seitenschiffen. Das Gewölbe hat in ben noch quadratischen Feldern Quer- und Diagonalgurten runden, theilweise profilirten Schlüffen. Die

Fenster von ungleicher Größe haben and, ungleiches Maßwerk mit Treis und Vierpaß. Bortretend aus dem ernsten, düsteren und schweren Schiffe, überrascht uns die grazisse Leichtigkeit und Lichtfülle des großen dreischiffigen Hallenchors angenehm. Er ist zwar ein späthgothischer Bau, doch möge gleich hier seiner ansführlicher gedacht werden. Der Chor besitzt nahezu die gleiche Breite des vorliegenden Langschiffes, doch ist sonderbarer Beise seche Uchse ergeben. Süden gewendet, woraus sich einige Unregelmäßigkeiten im Unschlinß des Gewölbes ergeben. Abgesehen von dieser kleinen Unregelmäßigkeit zeigt der

Chor den Höhepunkt der Entwickelung spätgothischer Architektur in Krain. Sechs schlanke achtseitige Pfeiler steigen aus runden Sockeln auf, haben ein niedriges, aber zierliches Eichblattcapitäl unter einem zweiten einsacher decorirten oder sigürlich geschmückten. Das Gewölbe zieren in allen Kreuzungen der Gurten Blattrosetten und Schilder, auf den Schlüssen solcher von reicherer Bildung und mit sigürlichem Schnuck. Das Maßwerk in jedem der sechs hohen und ausnehmend breiten Fenster weist verschiedene Combinationen auf. Den Gesammteindruck beeinträchtigt leider die auf den Gewölbefeldern 1644 aussegesührte und nachgedunkelte ornamentale Malerei. An den Chorecken sind außen Ziersäulen statt der Streben und unter denselben wegen des schrägen Bodens sindet sich eine starke Untermanerung. Der mächtige Thurm, an die Südseite zwischen Chor und Schiff sich anlehnend und mit letzterem gleichen Alters, trägt mit den zwei Glockenstuben, — die obere ist eine jüngere Wiederholung der unteren — hauptsächlich zu dem alterthümlichen Aussehen des Äußeren bei.

Die dreischiffige Kirche zu Möschnach bei Radmannsborf, auch der älteren Gothik angehörend, entspricht im Charakter dem Schiffe der vorigen, hat jedoch ungünstige Anderungen durch die stillose Einwölbung des vordem flach gedeckten Mittelschiffes, durch den Andau von Kapellen an die Seitenschiffe und die Anderung des Chorgewölbes erhalten.

Der Thurm ber einschiffigen Pfarrkirche zu Kronau ist ein schöner, ganz gut erhaltener Quaderbau aus älterer Zeit, der Westseite der Kirche vorgebaut; über doppeltem Sockel strebt er ohne Verjüngung empor und hat nur unterhalb der Glockenstube ein Gesimsband. Die Schallsenster sind durch zwei kleinere und in der Wand vertieste, auf einem Säulchen ruhende Aundbogen ausgezeichnet. Der Chor der nicht eben kleinen Kirche weist einsache reine Formen auf, hingegen zeigt das Schiff, dessen Einwölbung in das Ende der Periode gehört, in der Construction der Gewölbe eine capriciöse Wilksür ohne Beispiel; die Gurten bilden in der Witte dreier Gewölbeselber — in jenem vor dem Thurm sind sie abgeschlagen — je zwei concentrische Rosetten, eine größere mit nach auswärts, eine kleinere mit nach innen concaven Linien, die von den Wandpseilern ausgehenden langen Gurten durchbrechen theils die größere Rosette und enden in Masken und Lilien oder tangiren nur die äußere im Bogen, an ihr vorüberlausend; der Baumeister löste den Grundriß des Gewölbes mit Vermeidung fast jeder geraden Linie volkommen ins Gebogene und Geschwungene auf.

Die größte gothische Kirche bes Landes ist die Stadtpfarrkirche zu Krainburg, 37 Meter lang, 18 Meter breit und 16 Meter hoch, von 1491. Der aus Quadern von Conglomeratstein in die Westfront eingebaute Thurm hat vier Gesimsbänder mit sculpirten Bogenfriesen und Ecklisenen. Bevor der Thurm seine Höhe erreichte, trat die Stilanderung ein und die Schallfenster wurden im Rundbogen und mit Renaissancebrüftung vollendet.

Durch das reich profilirte, mit Fialen gezierte Westportal, in dessen Tympanon ein Relief Christus am Ölberge darstellt, betritt man die Thurmhalle, über welcher der Orgelchor. Aus dieser vortretend übersieht man das weite dreitheilige Hallenschiff mit dem reichen Sterngewölbe. Der Eichenblattfranz der Pfeilercapitäle, die kleinen und großen Rosetten der Gurtenkreuzungen, die mit Figuren gezierten Hauptschlüsse sind von schönen correcten Formen; die richtig angebrachte Vergoldung der Zierglieder und die Abtönung der Flächen, das gedämpste ruhige Licht, welches durch die schmalen und hohen Fenster eindringt, bringen die Architektur zur Geltung und vereinigen den Eindruck zu einem ruhig ernsten und reichen. Der ältere Chor hat auf Diensten ohne Capitäl nur Diagonals und Quersgurten und ist breiter als das Mittelschiff; um aus den Seitenschiffen den Ausblick in den Chor zu erweitern, wurde der Scheidbogen in unschwere Weise abgeschrägt und erweitert, so daß die das Schiffgewölbe abstüßenden sigürlichen Consolen an der Wand über der Bogenöffnung zu schweben scheinen. Der Chor hat Streben, das Schiff keine und dessen Gewölbe mußte bereits verankert werden.

Nach dem Muster des Krainburger Schiffs wurden der bereits erwähnte Chor von Ehrengruben, sowie die etwas kleineren Hallenkirchen zu Radmannsdorf und Bischoflack erbaut; erstere von 1496 ist viel einfacher in der decorativen Ausbildung, letztere 1532 von dem Krainer Kunovec errichtet, weist wohl reicheres Detail, jedoch von geringerer Bollendung auf, es mischen sich willkürliche Formen ein, z. B. an den Pfeilercapitälen gothisirte Akanthusblätter von nicht richtig verstandener Bildung.

In der Nähe von Egg ob Bodvetsch, südlich von der Wiener Reichsstraße, sind im Umfreise einer Wegstunde drei Filialfirchen, die sich durch einfache, in zwei Fällen durch rautenbilbende Anordnung der Gewölbe und durch maßvolle Anwendung der becorativen Theile von den bisher genannten unterscheiden, obwohl sie dem Ende des XV. oder dem Anfang des XVI. Jahrhunderts angehören. Die größte zu Prapretsche, 22:4 zu 14.6 Meter, ist baulich die werthvollste; in ihrer einheitlichen Durchführung und bem Ort angepaßten bescheidenen Erscheinung erscheint ihr Inneres troß der Verlassenheit und Leere weder nüchtern noch arm. Dem ansteigenden Boden sich anschmiegend sind im Innern sechs Stufen — eine im Schiff, drei unter dem Scheidebogen und zwei im Chor — welchen außen die Abtreppung des Sockels entspricht. Das verhältnißmäßig hohe Mittelschiff von doppelter Breite der seitlichen wird durch quadratische, ins Achteck abgekantete Pfeiler gestütt; es hat ein großes Fenster über dem Bestportal, welches ben Raum freundlich erhellt. Die weiten Fenfter bes Chores zeigen bas ichone Magwert fast intact erhalten. Bahrend ben Chor fraftige Streben stüten, stehen sonft nur an ber schmalen Oftwand bes süblichen Seitenschiffs brei runde Bierstreben neben einander, ohne daß eine Motivirung berselben ersichtlich wäre.

Bon den Bergfirchen, welche an der Grenze zwischen der bewohnbaren höhe und den Alpen von dem frommen Sinne der Zeit erbaut wurden, um sie den Gefahren der Riederung zu entrücken, deren ganze Gemeinde manchmal nur der Mehner mit seiner Familie bildet, möge die von St. Peter ober Bigann Erwähnung finden. Die zwei gleich hohen Hallen des Schiffes ruhen in der Mitte auf zwei Pfeilern mit Blattcapitäl; das Sterngewölbe hat schön gearbeitete, mit Ornamenten und Figuren ausgestattete Schlußsteine. Die hohe einsame Lage hat das Rirchlein wohl vor der Wuth des Feindes, nicht aber vor unglücklichen Anderungen zu schüffen vermocht; die Gurten im Chore sind abgehanen und die Malerei an der nördlichen Schiffswand, da ihre gothischen Formen mit der modernen Anschauung vom Rirchlichschönen nicht harmonirten, wurde erst vor dreißig Jahren übertüncht. Die Malerei jedoch war so farbenkräftig und frisch, daß sie durch die starke Tünche noch durchwirkt. Der Thurm, in einiger Eutsernung vor der Westfront aufgesührt, ist mit dieser nach Norden durch eine Wand verbunden und der badurch geschaffene überdeckte Naum dient als Vorhalle.

Die Kirche St. Brimus, am Subabhang ber Mala Planina bei Stein, vom Jahre 1452, nach Anderen 1472, von der man gegen Gud und Beft eine wunderbare Kernficht genießt, zeichnet fich burch ihre Große aus; bas Doppelichiff mißt 22.7 gu 9 Meter, ber Chor 13 gu 6.9 Meter, die Höhe bes Schiffs 7.3, des Chors 9.8 Meter, ein von ber gewöhnlichen Ubung abweichendes Berhaltniß ber Dimensionen. Das Sterngewölbe bes Schiffes ruht, entsprechend ber abnormen Lange auf vier Mittelpfeilern. Ahnlich denen von Krainburg, find die decorativen Theile, wenn auch stilrichtig, doch von berber, flacher und eilfertiger Behandlung, die Arbeit bes Steinbohrers ift zu beutlich bemerkbar. Der Chor hat ein einsacheres Rautengewölbe. Um letten Bfeiler gegen Besten fteht ein Ciboriumaltar, ein Sanctuarium für Reliquien. Über einer hohlen Untermauerung mit dem Aufstieg von der Beftseite fteigen auf vier furzen Rundpfeilern (Burtbogen auf und tragen eine Areugrose, die Fialen über den Säulen und die Gurtbogen find mit Mrabben geziert. Der Thurm am Westende ist des abschüssigen (Brundes halber nach Norden verschoben, der zweite steht etwas den Berg aufwärts frei vor dem ersten. Ginige Minuten höher erreicht man bas Kirchlein St. Betri, welches noch die alte gothische flache bemalte Decke behalten hat. Es find Dielen in zwei Längen, mit schmalen Leisten unter den Fingen gelegt; über weiße, blaßblane, lichtgelbe und brännliche sich wiederholende Zick-Zack-Streifen sind mit schwarzer Farbe Ornamente patronirt, so daß jede Diele und jebe Leiste ein anderes Muster hat und die Muster ber vorderen Sälfte in der hinteren, jedoch in vermischter Folge sich wiederholen.

Unterfrain ist ärmer an gothischen Bauten, sowohl was die Anzahl als auch was die Schönheit und die decorative Ausbildung betrifft, sie weisen übrigens bemerkenswerthe

Eigenthümlichkeiten auf. Die dreischiffige Hallenkirche zu St. Ruprecht von 1497, lang und schmal im Grundriß, hat ein reicheres Gewölbenet auf Bseilern mit Diensten, der maffive Thurm geht in der Höhe des Kirchendachs in das Octogon über. Den Anlauf zu einem größeren Bau nahm Rudolfswerth in dem Bau der Rapitelfirche, es ist jedoch nur die Arnpta, der Chor über diejer und der Thurm vor der Bestfront zur Bollendung gekommen, das stillose, später aufgeführte Schiff füllt die von der Gothik gelassene Lücke nur nothdürftig aus. Im Chore fteigen von Wandpfeilern auf Conjolen ohne Bermittlung eines Capitäls Quer- und Diagonalgurten auf. Die großen Chorfenster, drei am Schluß, zwei an der Südjeite, jind doppelt getheilt, das jchön gearbeitete Maßwerk zeigt wechjelnde Formen des jpäten Stils. Chor und Arppta sind außen aus großen Bruchsteinen mit Quaberfütterung ohne Bewurf. Der Thurm, dessen Achse sammt der des Schiffes von jener des Chores ein wenig abbiegt, hat an den Ranten des Octogons in der Höhe der Schallfenster Pfeiler von durchbrochenem Eichenlaub mit Spiralband, Trifolien und Rosetten im Bogen der Schallöffnungen. — Größere gothische Rirchen sind zu Treffen (1443) und Hönigstein; in der Rähe von Möttling, zu den drei Pfarren, stehen in geringer Entfernung innerhalb eines Manerzwingers drei mittelgroße Kirchen nebeneinander, alle aus der Spätzeit und bedeutend geändert durch die nachfolgenden Banweifen.

In der dreischiffigen Hallenfirche zu Birknit in Innerfrain, von 1482, ähneln die Pfeilercapitäle den dorischen, die Gurten sind im Arenzverband und der Chor schließt statt nach den üblichen drei Seiten des Achtecks nach vieren des Zehnecks mit einem Winkel in der Achse.

Wie lange die Gothik gegen den neuen Stil im Lande sich zu behanpten vermochte, beweist die Kirche St. Petri zu Twor bei Billichgraß, die 1525 begonnen und 1560 beendet wurde und ein theilweises Zurückgreisen auf alte Formen bekundet, denn in dem dreitheiligen Hallenschiffe ruhen die Scheidewände auf quadratischen Pseilern über flachen Spisbogen und tragen eine flache Holzdecke. Das Maßwerk in den Chorsenstern ist wieder möglichst willkürlich, indem es sich zum bischöflichen Krummstab, zum dreisachen päpstlichen Kreuz und ähnlichen Symbolen verschlingt.

Außer Grabmonnmenten in Taselsorm mit den üblichen Helmen, Wappen und Mitterbildnissen, die an der Außenwand der Domfirche zu Laibach, jener zu Altlack und im Innern der Kirche zu Minkendorf sich befinden, sind nur einzelne Reste firchlicher sigürlicher Steinsculptur an Hänsern von Krainburg und Veldes, serner an der änßeren Nordseite der ehemals gothischen Kirche zu Bitnje in der Wochein eingemauert zu sinden. Von sigürlicher Holzsenlytur existirt nur mehr die Statue des heiligen Johannes des Täusers zu St. Johann am Wocheiner See, trot des besecten Farbenüberzuges als würdige Arbeit eines geschickten Bildhauers erkenndar.

Gegen das Ende der Periode, namentlich in den letten, in das XVI. Jahrhundert fich erftreckenden Decennien herrschte in der Aussichmückung der Kirchen durch Bandgemälde eine nicht minder rege Thätigkeit als in der Bankunft. Leider ift die Mehrzahl ber Malereien übertuncht worden; wo die Wände ber in gothischer Zeit gebauten Kirchen nicht erneuert wurden, findet man unter der leicht abzulösenden Tünche nicht selten Spuren von Malerei. Beliebt waren Bilbercyflen, welche alle Bande bes Chors bebeckten; im Schiff wurde die am wenigsten durchbrochene Wand für Bemalung gewählt. In der Eintheilung der großen Klächen nahmen sich die Waler volle Kreiheit für ihre Darstellungen und hielten fich nur im Gewölbe und in den Bogenfelbern an die durch die Architektur gebotene Vertheilung. Ebensowenig nahmen sie es genau mit dem Verhältniß der Personengröße in den verschiedenen Bilbern. Die Geschichten find beutlich und mit Leichtigkeit vorgetragen, die Modellirung ist schwach ausgebildet, oft nur angedeutet, das Nackte mit Ausnahme ber Gesichter, die eine feinere Durchbilbung bekunden, ift mit leichter Localfarbe angelegt und die Glieber mit Strichen eingezeichnet; die Befleidung ift fliegend, ohne die zerknitterten und eckigen Kalten. Die meisten dieser Gemälde machen den Eindruck von colorirten Zeichnungen. Gine gewiffe Burde, beitere Rube und feelisches Gleichgewicht herricht in ben Darftellungen vor, leibenschaftliche Erregung kommt ausnahmsweise vor.

Bu St. Johann am Wocheiner See, einem Kirchlein mit einem Chor älterer eins fachster und einem Schiffe schöner und späterer Gothik, sind alle Chorwande, inbegriffen bie des Scheidebogens, mit Gemälden bedockt.

Der heilige Chriftof blich bis auf unfere Zeit ein beliebter Gegenstand ber Darftellung an der Angenwand fleiner Landfirchen. Sein ältestes Bild finden wir zu Bobeschitsch bei Belbes in naiver Darftellung als jungen blonden Mann in Bruftharnisch und rother geblümter Schurzhülle. Die Blumen find, wie es fonft üblich war, aufpatronirt. Das nebenstehende Bild, Chriftus am Kreuz, welches durch den tiefen bräunlichen Ton und burch die etwas ftrengere Ausbildung der Formen sich mehr einem Ölbilde als bem leicht hinschreibenden Fresco nähert, ift merkwürdig durch die Beigaben, durch die Borführung von Gegenständen, wie Fleischwurft, Werkzeuge und andere, die den Beschauer vor Übertretung der Kirchengebote warnen follen. Der ebenfalls ganz bemalte Chor des Rirchleins zu Guha bei Bischoflack hat in ben Bewölbefappen schöne Engelsgeftalten von besonders fräftiger Farbenwirkung. In der Kirche zu Prapretiche ift unter anderen erwähnenswerth die Berfündigung Maria, am Chorgewölbe auf die Tünche gemalt; die Decorative Malerei ber Chorbecke, Ranken mit Auslauf in große Blüten und Rofetten, ift von gleich ichoner Erfindung wie Ausführung. In ber breischiffigen Hallenkirche zu Artina bei Aich, beren Ausbau unfertig geblieben ift, indem bas Schiff ohne Chor mit einer Querwand abschließt, wurde vor zwei Jahren eine Gemalbereihe von der Tünche

befreit. Das beste ist das große Gemälde der Südwand; zu oberst thront zwischen Engeln Christus in der Mandorla, zu unterst folgen in kleinerem Maßstabe in der Umrahmung eines furchtbaren Höllenrachens die Verdammten, welche mit Vermeidung alles Indecenten

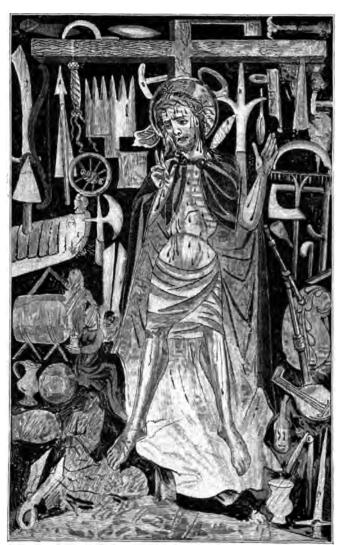

Chriftusbilb an ber Augenwand bes Rirchleins gu Bobeichitich bei Belbes.

nackt gemalt und durch bie Kopfbedeckung, wie Krone, Bijchofsmütze, Tiara, in ihrer irdischen Würde gestennzeichnet sind.

Die langen Schiffs= wände zu St. Primus find gang mit Malereien bebeckt. Auf ber Gubfeite ift bas Leben Maria, auf ber fensterlosen Nordseite ber Kindermord und eine Chriftenverfolgung durch die Türken dargeftellt. Gine lebhafte, frei sich bewegende Gabe der Erzählung und eine flotte leichte Fertigfeit des Vortrages zeichnet diese Bilber aus. Als vor vierzig Jahren die Kirche nen überdacht wurde, beschmutten durch das Gewölbe sickernde Regenguffe die Gemalbe und bei ber barauffolgenben Restauration entgingen nur wenige Stellen einer ichlech= ten Übermalung. Aus den anmuthigen weiblichen Be-

stalten der Fensternischen, die unberührt geblieben sind, ist die Malweise deutlich zu erkennen. Die Anschauung des Künstlers war von der neuen Zeit bereits stark beeinflußt; in coloristischer Hinsicht deutet Einzelnes, wie die geschickte Hervorhebung der Helligkeit des Incarnats durch umgebende dunkle Tone, das Festhalten an der intonirten Localfarbe auf oberitalienischen Einsuluß; auch einige blonde weibliche Köpfe mit rundem Gesicht,

seiner Rase und Mund sprechen dafür; daneben verrathen wieder andere Köpse mit laugem schmalen Gesichte und hoher Stirne des Künstlers größere Vertrantheit mit der nordischen Weise. Wenn auch die Behandlung eine freiere ist, die sich nicht vor breiteren Schattenstiesen sürchtet und der vertiesenden Schraffirung entbehren kann, steckt noch so viel gothische Gebundenheit und Naivetät in diesen Schildereien, wie sie kein Italiener des XVI. Jahrshunderts, sondern nur ein Mann haben konnte, dessen Geift in der alten, diesseits der Alpen zur Zeit noch herrschenden Weise wurzelte und der einige malerische Fortschritte der Renaissance sich angeeignet hatte. Die einzigen Ölgemälde, welche dieser Periode angehören, sind zwei Flügelaltarbilder aus der Kirche in Krainburg; dieselben hat vorkurzer Zeit das k. k. Belvedere zu Wien erworben.

Werke der Aleinfunft sind selten und von geringer Bedentung; was die Türken nicht erreichten, wurde insolge veränderter Geschmackrichtung umgeschmolzen, vernachlässigt oder fand den Weg anßer Landes. Die Siegel einiger Städte und jene des Rudolsinums zu Laibach, zwei schöne Relche zu Krainburg, ein Paar Monstranzen der Spätzeit, die Winiaturen der Haudschrift: "De civitate Dei" ans der Hand eines Freudenthaler Mönchs (um 1437) in der Lyccalbibliothek zu Laibach, die des Missale und einer Abschrift des Werkes "B. Gregorii Moralium" im Pfarrarchiv zu Krainburg erschöpfen den Gegenstand.

## Renaissance und Meuzeit.

In der Zeit der Frührenaissance wurden in Krain mehrere Gebäude aufgeführt, die aber im Laufe der Jahrhunderte gänglich umgebant wurden, so daß man den ursprünglichen Bauftil kaum mehr erkennen kann. Erft gegen Ende des XVI. und im Beginn des XVII. Jahrhunderts treten uns die Formen der Renaissance in der Architektur deutlich entgegen. Dieje Formen zeigen fich in ber Architektur vorzüglich an ben Schlöffern und an den Umbanten alter Burgen. Bis gegen Ende bes XVI. Jahrhunderts wurden bieje neuen Formen den mittelalterlichen Dispositionen des Planes und Ausbaues angepaßt, so daß sich hier aus der Berbindung zweier heterogener Bausysteme ein neues charakteristisches Formenwesen entwickelte. Zur Zeit der Türkeneinfälle waren in Krain die Schlösser in der Ebene jehr jelten, und auch diese mußten gegen unvermuthete Ginfalle des Feindes ziemlich befestigt sein. Erst nachdem die Türkengefahr vorüber war, fing der Abel an, die alten Burgen, diese Marksteine der Geschichte jener starken Geschlechter, zu verlassen und besserer Bequemlichkeit halber mit neuen auf der Ebene erbauten Schlössern zu vertanichen. Die älteren Schlöffer find somit als eine Beiterbildung der mittelalterlichen Burg anzusehen. Thurme, Graben, Befestigungen werden in die Gesammtanlage einbezogen. Die Banlichkeiten find selten and einem Guffe, es prägt fich vielmehr in ber



Pimmel und Salle aus bem Jüngsten Gericht, in der Rirche zu Arrina bei Aich.

Gesammtdisposition die Terrainsbeschaffenheit und die verschiedene Zeit der Eutstehung deutlich aus. Zu dieser Stilgruppe gehören mehrere Schlösser Krains, z. B. Auersperg (1570) und Kaltenbrunn. Letzteres, erbaut im Jahre 1525 von Beit Kisl und dem Bausmeister Hans Weilheimer, ist ganz nach dem Geschmack des Jahrhunderts eingerichtet. Obgleich in der Ebene erbaut, ist es zugleich eine Festung, gegen jeden Überfall, den etwa eine türkische Horde versuchen wollte, ziemlich geschützt. An seiner Südseite bespült es der Fluß, die übrigen Seiten werden durch einen breiten Wassergraben gedeckt. An der Nordseite bienten die beiden vorspringenden Thürme zur nachdrücklichen Wehre.

Bei den Bauten des XVII. Jahrhunderts findet man schon ganz regelmäßige Höfe und Tracte. Der Grundriß ist meistens ein Viereck mit vorspringenden Eckthürmen. Bei mehreren Schlössen liegen in diesen Thürmen die Stiegen als Wendeltreppen und führen nach den Gängen, welche die Räume mit einander verbinden. Die Anlagen der Bogenshallen auf Säulen geben zuweilen ein tüchtiges Ganze, das freisich niemals die hohe Schönheit italienischer Höfe erreicht. Bei den meisten Objecten ist auf die Außensache keine besondere Rücksicht genommen, nur in kleineren Partien des Baues, wie an dem schwulstigen Schnörkels und Volutenwerk der Portale, an den Erkern, an der großartigen Anlage der Treppen und im Ornamente ist der Stil zu größerer Bedeutung gekommen.

Das schönste Schloß burch Bau und Ausstattung im Lande zur Zeit Balvasors war unstreitig Ainöd, erbaut im XVII. Jahrhundert von Georg Sigmund Graf und Herr von Gallenberg, Laudesverweser in Krain. Es ist ein weitläufiges Viereck mit hohen, offenen, den Hof einschließenden Säulengängen. Zu ebener Erde, zur Erfrischung in der Sommerhitze, war die "sala terrena", deren Decke von weißer Stuccaturarbeit mit drei großen Kronleuchtern; der Fußboden war schwarz und weiß geschachtet; in der Mitte stand ein Kamin von schwarzem Marmor, rechts und links ein Delphin, sinks gegenüber ein geslügeltes Pferd aus Stein, beide als Springbrunnen Wasser und Kühlung spendend. Dazu ein prächtiger Marstall mit steinernen Krippen, Gärten mit Vogelhäusern und seltenen Pflanzen, kunstvolle Malereien und die Gallenberg'sche Uhnengalerie. — Gegen-wärtig ist dieses Prachtgebände eine Fabrik. Denselben Typus, obwohl nicht so großartig angelegt, tragen viele andere Schlösser, wie Kreutberg, Görtschach, Egg ob Podpetsch, Kroisenegg u. s. w. Ein Blick auf die Schlösser des krainischen Abels zeigt uns überhaupt ein anmuthendes Bild italienischen Geschmacks im italienischen Kenaissancestil.

Außer ben Schlössern ber frainischen Abeligen zeichnete sich noch manches andere Gebäude durch eine schöne Bauart aus. Dazu gehört vor Allem das Cisterciensersist Sittich. Dieses Gebäude, äußerst weitläufig, ist sehr unregelmäßig gebaut und trägt offenbar das Gepräge verschiedener Zeitperioden. Der jetige Zustand des einst so schönen Gebäudes ist bereits dem Verfall preisgegeben, so daß kaum mehr die Spuren vormaliger

Bracht vorhanden sind. Auch die übrigen größeren Alöster Krains, wie das Clarissinnen-Kloster in Münkendorf, die Klöster Freudenthal und Landstraß, zeigen durchgehends große Einfachheit ohne eigentlich architektonisches Gepräge, doch imponiren sie durch ihre (Bröße.

Werfen wir einen Blick in die Städte. Aus dem XVI. Jahrhundert kennen wir kaum ein Privathaus von architektonischer Bebeutung. Das beutsche Saus in Laibach gehört nach seiner Bauart ber späteren deutschen Renaissance an. hingegen finden wir aus ber Barockzeit einige sehr ansehnliche Gebäude. Die mächtigeren Eblen verließen nach und nach ihre Bergichlöffer und ließen sich wenigstens zeitweise hauslich in Laibach nieder. Da waren es wieder ihre Behaufungen, welche sich durch ihre Architektur vor anderen burgerlichen Hänsern auszeichneten. Als eine schöne Zierde ber Stadt Laibach erstand im Jahre 1642 der sogenannte Kürstenhof in der Herrngasse, erbaut von Bolf Engelbrecht von Anersperg. Das zweistöckige (Bebande mit feinen rechteckigen Fenftern ift ganz schmucklog, nur ber überhöhte Mitteltheil und bie auf Confolen ruhenden Balcone mit ichmiedeisernen Baluftraden gliedern die Kaçade. Der große Sof mit Arkaden nach drei Seiten gibt bem Ban ein imponirendes Anssehen. Um ruchwärtigen Tract waren nach italienischer Sitte offene Bogenhallen, die aber in späterer Zeit vermanert wurden. Ift jedoch das Außere einfach ohne architektonischen Schmuck, jo waren dagegen die inneren Räume prachtvoll geschmuckt. An ben Balait ichloß sich ein weitläufiger Garten im Geschmad ber Zeit mit Grotten, Marmorstatuen, Reitschule und Schießstätte. Der Palast war das großartigste Banobject des alten Laibach.

Bu berfelben Bangruppe tonnte man ben Bijchofhof, bas Landhaus, ben Sitticherhof zählen. Alle diese Objecte find jedoch Broducte vielfältiger Stilrichtungen. In mancher Beziehung interessant ift das Rathhaus in Laibach. Den Städten Krains mangeln ganzlich architektonische Bengen und Beweise für ihre einstige Blute, wie fie viele Stadte Dentschlands und Italiens anfweisen. Wir burfen baber fein Stadthaus, wie jene zu Brugge, Ppern, keinen Dogenpalast hier suchen. Außerdem lächelte der Stadt Laibach nicht bas Blud, als mächtige Sandelsftadt zu einer Bedeutung zu gelangen. Und doch war bas Rathhaus bas (Bebaude, um welches fich bas ganze politische und mercantile Leben und Treiben ber Bürger brehte. Es war ber Stolz und die Zierde ber Stadt. Der Stadtrath hielt es so sehr in Ehren, daß er es jährlich zu Weihnachten einweihen ließ. Für das neue Gebäude, welches man aufführen wollte, wurde der Plan von einem hollandischen Capuziner entworfen, und zwar im "altbeutichen" Stil. Mit biejem Blane war man jedoch gar nicht mehr zufrieden, weil berjelbe auf "altdeutiche und nicht neuarchitektonische Manier concipirt worden". Man sieht, daß der gothische Stil um diese Zeit nicht mehr beliebt war. Der jegige Bau hat ein Rijalit, welches auf einer Bogenvorhalle mit vier mächtigen Rufticapfeilern und weiten Arfabenbogen fteht. Die fäulengestütte Stiege ift

breit, leicht, luftig. Obwohl das ganze (Gebände den Charakter italienischer Hochrenaissanten, trägt, konnte man den Thurm, dieses Wahrzeichen der mittelalterlichen Rathhausbanten, doch nicht entbehren. — Das Privathaus erhält erst in der Varvckzeit eine größere architektonische Bedeutung; die Verzierung der Wände und die Gliederung derselben ist erst in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts häufiger. Einige Anklänge an die gemalten Façaden der norditalienischen Städte haben sich in Krain bei vielen Privathäusern erhalten; häufig findet man Heiligenbilder mit barvcker Umrahmung zwischen den Fenstern, Façaden mit Stuckornamenten sind im Ganzen selten. Masken, Brustbilder findet man an der Spitalgasse in Laibach Nr. 9 und in Radmannsdorf an der Schloßfaçade.

War das XVI. Jahrhundert schon für die Kunst im Allgemeinen weniger günstig, noch ungünstiger war es für den Kirchenban. Erst nach der Reformation hat sich ein neues, frisches fatholisches Leben überall zu regen begonnen. Eine der vielen schönen Früchte dieses neuen Glaubenstebens war es, daß man sein Augenmert auf die Verschönerung des Hause Gottes richtete. Nicht zusrieden mit dem bisherigen Zustande der Kirchen, wollte man dieselben in einer dem neuen Geschmack entsprechenden Gestalt erblicken. In Krain bewahrte nämlich der gothische Stil seine Herrschaft dis tief ins KVI. Jahrhundert; wahrscheinlich war da eine gothisch gewohnte Bauschule, die sich lange in das genannte Jahrhundert hinein hielt. Nach der Reformation hat bald die Noth zur Vergrößerung oder theilweisen Umbildung der Kirchen gezwungen, bald ist blos die neue Geschmackszrichtung des alten Stils überdrüßig geworden, hat ihn daher mit dem neuen ersehen wollen. Freilich haben wir in Krain von einer so rühmenswerthen Restaurationsthätigkeit wenig Erhebendes zu verzeichnen. Die neuen Renaissancesirchen, die neben den restaurirten gothischen entstanden, zeigen keinen dentlich ansgeprägten Stil. Das Schiff ist meistens ein Quadrat oder längliches Viereck, überdeckt mit einem suppelartigen Gewölbe.

Die glanzvollste Periode der Bangeschichte Krains ist auch im Kirchendan die des Barvckzeitalters. Das Beste, was Laibach an Kunstwerken ausweist, ist in dieser Zeit dem Geschmack und Einfluß der Academia Operosorum zuzuschreiben. Die Begeisterung für Runst und Bissenschaft nahm gerade in der Blütezeit dieser Akademie einen Ausschwung, den wir in Krain weder vorher noch nachher wahrnehmen. Was an Architektur, Sculptur und Walerei die Ansmerksamkeit des Kenners verdient, ist aus dieser Periode. Die Akademie arbeitete ganz im Geiste der italienischen Renaissance; es ist dies nicht zu verwundern, denn unsere gesehrten Landsseute, z. B. Schönleben Ludwig, Joh. Ant. Thalnitscher, M. Gerbec, David Verbec, Joh. Preschern u. s. w. studirten größtentheils in Italien und erhielten auf italienischen Universitäten ihre akademischen Würden. Die schönsten Laibachs und Krains haben wir dem Einfluß dieser Akademie zu verdanken, z. B. die Dome, die Ursulinens und die St. Peterstirche.

Echlog Ringb.

Die Domkirche, erbaut in den Jahren 1700 bis 1706 nach dem Plane des Jesuiten Andrea Pozzo, reicht zwar keineswegs heran an die großen gleichzeitigen Leistungen eines Fischer von Erlach, doch zeichnet sie sich aus durch lichte Weite, Schönheit der Verhältnisse, Harmonie der Grundsormen mit dem Ausbau. Die Lirche ist ein einschiffiger Bau in Kreuzessorm mit praktischen Kapellenanlagen an dem Schiffe und Pultdächern darüber, durchaus bemalt. Der breite Raum ist mit einem Tonnengewölbe überspannt, die Zwischenmanern der Seitenkapellen dienen dem Gewölbe als seste Stüßen. Die Kapellenöffnungen sind durch Pilaster getrennt; auf dem von diesen getragenen Gebälke steht eine Attika, auf welcher das Gewölbe aufsigt. Eine reichere Gliederung gewährt die 20 Klaster hohe, jedoch schwerfällige Kuppel über der Vierung, die durch einen chlinderischen Ausbau in die Höhe gehoben ist. Dieser Ausbau wurde erst im Jahre 1841 ausgeführt. Auf die Durchs bildung des Außern der Langseiten ist sehr geringes Gewicht gelegt. Die Längswand ist durch Lisenen getheilt, entsprechend der Anordnung der inneren Kapellen.

Mehr ober weniger folgt die Banart der anderen Kirchen Laibachs und der größeren Rirchen Krains überhaupt bem genannten Beisviel. Bor allen ichlieft fich im Baue an die Domkirche die Franciscanerkirche vom Jahre 1646. Die hohe Lage der Kirchenfaçade, bie eine bedeutende Terrassenmauer mit Freitreppen unter fich hat, sichert biesem Bau vor anderen Laibacher Kirchen einen imposanten Eindruck. Die Façade ist durch Bilaster und Gebalfe in zwei Etagen getheilt. Den Übergang von ber oberen ichmaleren Etage zur unteren vermitteln große Voluten. An der Langseite treten aus den Kapellendächern zur Verstärkung ber Hochschiffsmaner jochtragende Strebepfeiler hervor. — Die schönste Banart im Innern hat die St. Beterskirche aus der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Sie ift dreischiffig und offenbar der berühmten Kirche S. Giorgio maggiore in Benedig in der Hauptsache, jedoch in fleinerem Magitabe nachgebildet. Bu den ichonften Rirchen Krains gehört, was ben edlen Bauftil anbelangt, Die Ursulinenfirche in Laibach. Über dem hohen marmornen Altar erhebt sich die Kuppel. Besonders ausgezeichnet ist die Rirche burch icone Gruppirung ber Halbfäulen mit den Gebältsstücken barüber. Ein architektonisches Scheingerufte bient zur Verkleidung ber Kacabe. Mächtige, burch bie ganze Sohe gebenbe Dreiviertelfäulen tragen bas Gebalfe mit borifchem Fries und Giebel als oberem Abschluß. — Ein durch föstlichen Marmorreichthum vor allen Kirchen Rrains ausgezeichnetes Gebäude ift St. Jafob, ein zweithürmiger Bau im Stil ber reifen italienischen Renaissance. Der polygone Oftschluß bes Presbyteriums und bie echtbentschen Strebepfeiler bekunden noch jest ben gothischen Charafter bes ehemaligen Rirchenbaues. Den Centralbau repräsentirt die Kirche bes beutschen Ritterordens, erbaut im Jahre 1714. Die Anlage ist die eines fuppelgekrönten Centralbaues mit Arenzarmen. Die Façabe ichmuden vier korinthische Bilafter, über beren Rropfgesimsen ein Consolenfries sammt Thmpanum aufsteigt. Andere hübsche Centralbauten sind in Teinitz bei Stein und in Neustift bei Reifnitz. Zu den schöneren Kirchen, die sich durch edle Verhältnisse auszeichnen, gehören die Kirchen in Tirnan, Stein, Michelstätten, Abelsberg u. s. w. Die kleineren Pfarrkirchen haben einen ziemlich gleichen Typus, sie nähern sich mehr den Centralbauten. Ihre Anlage entwickelt sich aus einem länglichen Viereck mit abgestumpsten Ecken, so daß ein Achteck mit ungleichen Seiten daraus entsteht. An diesen Seiten sind mehr oder weniger tiese Nischen für die Altäre.

Gegen Ende des XVIII. und in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts wurden zwar mehrere Kirchen neu gebaut, aber ohne bestimmten Stil. Man errichtete mehr ober weniger praktische Räume für ben (Bottesbienft, auf bie Architektur und Decoration ift fast gar feine Rucficht genommen. Es bauten nun Baumeister, die ihre Kenntuisse lediglich bem eigenen Studium verdankten und der gehörigen Bilbung ermangelten, nur nach eigenem Beschmad. Schone Ranme mit gefälliger architektonischer Bliederung, obwohl fein Stil ftreng eingehalten wird, haben 3. B. die Mirchen in Dberlaibach, Gisnern, Altlack, Wochein u. j. w. -- In der neuesten Zeit ist sowohl beim Rirchenbau als auch in ber Profanarchitektur ein bedeutender Umichwung zum Beffern eingetreten. Wenigstens versuchsweise hat man im Jahre 1848 im romanischen Stil zu bauen angefangen, zum Beispiel in Flödnig. Der gelungenfte Ban im romanischen Stil ift die Pfarrfirche in Reifnig. Im frühgothischen Stil wurde im Jahre 1882 die Berg Jesu Rirche aufgeführt, ein Backsteinbau, der erste in Krain bei den Kirchenbauten. Fertige Blane für neu zu erbauende Rirchen liegen vor, und zwar vom f. f. Dberbaurath Freiherrn von Schmidt für Gottichee im romanischen und für Belbes im gothischen Stil, vom Architekten Mikovit in Graz für Brezje im italienischen Renaissancestil.

Auch bei Prosanbauten hat man ben nackten Rasernenstil aufgegeben und ben gefälligeren Formen der italienischen Renaissance sich zugewendet. Auf die Läuterung des Geschmacks hat vorzüglich die Wiener Architektenschule einen sehr wohlthätigen Ginfluß ausgeübt. Beweis dessen sind die (Vebäude, die in neuester Zeit aufgeführt wurden. Die schönen Verhältnisse der Stockwerkshöhen, die reiche organische Gliederung im Nebensund Übereinander, die energisch vorspringenden prositirten Gesimse, Balcone und Fensterschrönungen, die richtige Eintheilung der Flächen und die damit in Ginklang stehende Ausladung der architektonischen Glieder, alle diese Vorzüge zeichnen die neuen Gebände vortheilhaft aus und zeugen von einem gebildeten Schönheitsgesühl. Als Beispiel sühren wir an: die Oberrealschule (1871 bis 1873), das Hotel Europa und das neue Museum. Ein kräftiger Unterdau trägt dei letzterem im Mitteltheil eine Colonnade jonischer Ordnung, welche das Stockwerk charakterisirt. Das Vestibule und der Stiegenraum bilden die Hauptzierde der Ausstattung; die Wölbungen sind mit geschmackvollen Malereien der

Rarnten und Rrain.

Brüber Johann und Georg Subic ausgeführt. Hervorragend durch edle Verhältnisse in der Eintheilung der Flächen ist das neue Haus in der Emonastraße (Dr. Munda). Das einstöckige Palais Gariboldi enthält bei großer Schlichtheit der äußeren Erscheinung, welche nur durch die imposanten Verhältnisse des oberen Geschosses ihr palastartiges Gepräge empfängt, eine der elegantesten Wohnungen Laibachs. Der reizende Kurort Veldes im herrlichen Oberkrain wird Jahr für Jahr mehr ausgesucht und zum Sommerausenthalt auserwählt. Und so entstehen um den Veldeser See immer neue Hotels, Landhäuser, Villen in verschiedenen Stilarten je nach dem Geschmack des Bauherrn. Inmitten des üppigsten Grüns stehen die Villa Windischgräß, Villa Pongraß, Villa Muhr, serner die Villa Stalé, Villa Sovan, Villa Grumnig-Wosché und andere. Diese Neubauten zeigen, daß in jeder Richtung ein lebhafteres Interesse für die Architektur erwacht ist.

Die Malerei fand in Krain im XV. Jahrhundert forgfältige Bflege; die meisten gothijden Kirchen waren bemalt, in fleinen, abjeits bes großen Verkehrs gelegenen Kirchen haben fich wenigftens Bruchstücke ber alten Gemälde erhalten. Die Namen ber Maler ans biefer Periode find leider nicht befannt, gewiß aber ftammen wenigstens diejenigen Fresten, die locale Borkommniffe zur Darftellung bringen, von heimischen Malern. Im XVI. Jahrhundert, zur Beit der Reformation, trafen Umftände zusammen, die das Interesse für die Aunst nicht aufkommen ließen, vielmehr der Annst gefährlich werden mußten. Nach Beendigung ber Reformation begann wieder ein neues fünftlerisches Wirken und Streben. Ein mächtiger Mäcen ber heimatlichen Runft war Bijchof Chron; er schenkte vorzüglich ber Malerei feine besondere Aufmerksamkeit, beschäftigte viele Maler, gab auch bei feinen Aufträgen oft felbst die Ideen des Bildes an. Im Auftrage dieses genialen Kirchenfürsten arbeiteten heimische Maler sowohl in Krain als auch in ben benachbarten Ländern; so malte Elias Wolf auf Bestellung Chrons (1626) ben Altar ber heiligen Magbalena in der Domfirche; Gerhard Chron malte (1626) drei Bilder für den großen Altar ber St. Jakobskirche. Bischof Chron fand bei feinen Bemühungen um das Wiederaufleben ber Runft wefentliche Mithilfe an den Batern der Gefellschaft Jesu. Er sowohl als auch die Jesuiten erkannten gang richtig, wie nothwendig es fei, an die Stelle ber Berftorung ein neues Feld bem fünftlerischen Streben zu eröffnen. Und jo geschah es, daß mit jedem neuen Erfolge auf bem Gebiete des Glaubens in allen anderen Zweigen des Wiffens und ber Runft ber Beistesthätigkeit neue Bahnen erschlossen und insbesondere die Rünfte mit allen Mitteln geförbert murben.

Ein zweiter Mäcen und großer Förderer der Annst war Johann Weichard Valvasor (geboren 1641). Valvasor ist nicht nur der berühmteste Schriftsteller Krains, er ist auch einer der ersten Zeichner der damaligen Zeit. Er bereiste auf eigene Kosten das Land, besuchte alle Ortschaften persönlich und zeichnete sie mit eigener Hand. Seine Zeichnungen

siemlich genau und geben bentlich den Charafter der Vegend. Seine Ornamentik ist ganz entsprechend dem herrschenden Geschmack des Barockstils. Die geschicktesten heimischen Meister, Andreas Trost und Johann Werer, berief er auf sein Schloß Wagensberg, wo sie unter seiner Aufsicht an der Illustration seines großen Werkes "Ehre des Herzogthums Krain" arbeiteten. Außerdem gründete Balvasor auf seinem Schlosse eine Ornckerei für Kupferstiche und mit Recht konnte er sich rühmen, als der Erste den Aupferdruck eingeführt zu haben: "Ich bin auch, ohne Ruhm zu sagen, der erste gewesen, der in dieses hochlöbliche Herzogthum Crain die Kupferdruckerei eingeführt." Noch einen anderen Maler sinden wir thätig bei der Illustration der Werke Balvasors, Johannes Koch, welcher besonders die Trachten und historischen Bilder zeichnete.

Die Plastif hielt in ihrem Entwicklungsgange so ziemtich gleichen Schritt mit ber Malerei. In der gothischen Periode versuchte sich die Sculptur vielsach an den Sacraments-häuschen, deren es in Krain mehrere gab, die jett aber alle, bis auf das in der Pfarrfirche St. Ruprecht, niedergerissen sind. Ein sehr interessantes Sculpturwerk aus der Übergangszeit von der Gothik zur Renaissance ist das an der Westseite der Filialkirche zu Dwor bei Billichgratz befindliche steinerne Portal. Es hat keine Einschrägung, keine gothische Prosilirung mit Rehls und Stadwerk. Tafür aber sind die geraden Portalsächen in eine große Zahl von viereckigen Feldern getheilt und ausgesüllt mit einer Menge von flachsreliesirten und stilistischen Ornamenten in buntem Durcheinander.

Ms Zeitgenoffen Chrons finden wir mehrere Bildschnitzer in Laibach, die auf feine Bestellung für verschiedene Rirchen Alture, Statuen und andere bewegliche und unbewegliche Rirchenutenfilien arbeiteten. Beachtenswerth für die Geschichte ber Sculptur in Krain find einige Attare aus dem XVII. Jahrhundert, wie man sie jest nur noch hier und ba in ben Filialfirchen findet. Dieje Altare find Holzschnitzwerke von üppiger figurlicher und becorativer Ausstattung. Die in ber Architektur verwendeten Säulchen find dem Holzmaterial entiprechend wie gedrechselt und mit Laubwerfranken verziert, Alles polychromirt und in Gold gefaßt. In der zweiten Gälfte dieses Jahrhunderts treten mehrere Bildichniger auf, von denen es einige zu einer großen Annstfertigfeit gebracht haben — bies beweisen ihre verschiedenen Werfe. Bei Berrichaften, auf Gutern und Schlöffern findet man Raften mit vielen Laden mit Deckeln, worauf Bouquets, Pfanen, Papageien 2c. eingelegt sind. Ferner Tische mit mojaifartig eingelegtem mehrfarbigen Fournierholz oder Perlmufchel mit langen Bandern aus verzinntem und cijelirtem Gijenblech. Biele verzierte Hochzeitstrußen, an beren Borberfeite fich reliefgeschnigelte Blumen, Blätter, Bappen, Thiere befinden, wanderten in der letten Zeit nach Baris. Solche Truben waren besonders häufig in der Umgebung von Beldes, Eisnern, im Böllander Thal und in Zirknig. Als Bildschniger waren bekannt Johann Beternel von Loitsch, Matthäus Jelersic

von Martinsbach und Hansche Mitse von Zirknig. — Steinsculpturen sind selten in dieser Periode. Die Reliefsculpturen an der Kanzel zu St. Peter in Laibach gehören zu den schönsten Bildhauerarbeiten des XVII. Jahrhunderts. An Bronzesculpturen ist Krain sehr arm. Das einzige Denkmal, welches an die rastlose, vielseitige Thätigkeit Balvasors erinnert, ist die Marienstatue auf dem St. Jakobsplat in Laibach. Die auf einer hohen Säule stehende Statue wurde vom Bildhauer Bolf Weißkirchner aus Salzburg nach dem Plane Balvasors modellirt und vom Laibacher Glockengießer Christof Shlags 1680 gegossen.

Mit dem XVIII. Jahrhundert tritt die Malerei und Sculptur in ein neues Stadium ein; neue Meister erscheinen, welche die Kunst auf eine höhere Stuse heben, den Geschmack verbessern und nachhaltig auf den Fortschritt einwirken. Nicht blos in der Architektur, auch in der Malerei und Plastif ist diese Zeit die fruchtbarste. Die neue Domkirche in Laibach wurde im Jahre 1704 von Inlins Qualeus (Quaglia) in Fresco gemalt, leider nicht mit dem Ersolge, die architektonischen Grundgedanken und die Innenwirkung des Baues zu heben. Man sieht das Bestreben, in der Gewölbedecoration die Fläche der Decke anders zu gestalten, als sie ihrem Wesen nach sich darbietet, das heißt, die aufgemalten Figuren freischwebend oder aufrecht gebildet darzustellen, die Structur durch architektonische Perspective für den Beschauer vollkommen verschwinden zu lassen oder die Decke als solche überhaupt zu verleugnen. Sonst aber muß man die gestaltende Krast und Technik des Meisters bewundern. Am besten erhalten sind die Fresken Quaglias in der Bibliothek des fürstbischöslichen Prieskerseminars, Quaglias Einfluß auf die späteren heimischen Weister ist ganz offenbar.

Unter den Frescomalern des XVIII. Jahrhunderts ragt besonders F. Tomsic hervor. Seine Fresken in der Filialkirche zu Skarnčina (1778) und Groblje (1761) übertreffen alle anderen Fresken in Krain. Ein zweiter Frescomaler dieser Zeit ist F. Jelovsek. Die Masereien in der Pfarrkirche zu Stein, in Mitterdorf, auf Trauerberg bei Nassensuß geben Zeugniß von der großen Befähigung dieses Meiskers. Nebst den genannten Malern lebten in Krain im XVIII. Jahrhundert noch mehrere andere, von denen wir recht interessante Denkmäler ihrer Kunst noch besitzen. Unter allen nimmt jedoch Valentin Menzinger die hervorragendste Stelle ein. Seine Gemälde zeichnen sich aus durch eine kräftige Zeichnung und künstlerische Durcharbeitung. Er ist selbständig und originell in seinen Compositionen und getragen und durchdrungen vom Geiste reinster Sittlichkeit. Bon seinem großen Fleiße und seiner Kunstsertigkeit zeugt die sehr erhebliche Anzahl seiner Vilder in Krain und außerhalb des Landes. Sein größtes Gemälde ist die Speisung der Viertausend, jetzt im Resectorium des Laibacher Franciscanerklosters.

Einen größeren Ginfluß auf die sogenannten Landmaler übte Leopold Layer, ber neben Menzinger zu größerer Bedeutung gelangte. Layer gründete eine Schule, aus ber



Portal zu Dwor.

Maler hervorgingen, von benen wir mehr oder weniger gelungene Gemälde in verschiedenen Kirchen Krains antreffen. Seine Bilder find besonders in Oberkrain sehr versbreitet; zu den schönsten zählen das heilige Abendmahl und die heilige Katharina, beide Altarbilder in der Stadtpfarrkirche in Krainburg.

Andreas Herrlein, ber Begründer der Zeichenschule in Laibach, ragte besonders hervor als Porträtmaler. Bon seiner Sand gemalte Porträts trifft man in vielen Schlössern Krains. Noch ein anderer Maler war in dieser Beriode sehr bekannt, nämlich der taubstumme Potoenit; auch feine Bilder find in Arain fehr häufig. In den Tagen des Laibacher Congresses (1821) ließ der Raiser Alexander I. ein Altarbild für seine Brivatkapelle von Potočnit malen. Alle fremben Rünftler aber, von denen wir in biefer Beit nennenswerthe Arbeiten finden, übertrifft ber "Rremfer Schmidt". Sein Ginfluß auf bie Malweise ber frainischen Maler war gerabezu epochemachend. Die Rirche von Michelftätten hat fieben Altarbilder von dem Meister. Etwas Schöneres als biefe sieben Bilder wird man im Fache der religiösen Malerei in Rrain nirgends beisammen finden. Die Landschafts= und Genremalerei ift in biefer Beriode wenig vertreten. Die heimischen Maler waren meistens von Kirchen und frommen Glänbigen durch mancherlei Aufträge in ihrem künstlerischen Streben ermuntert, und so finden wir sie meistens mit der Ausschmückung der Gotteshäuser beschäftigt.

Nicht blos in den Kirchen, auch in den abeligen Schlössern finden sich manche beachtenswerthe Kunstwerke. So ließ z. B. Wolf Engelbert Graf von Auersperg den Balconsaal seines Palastes von Quaglia mit schönen Fresken schmücken; Sigmund Freiherr von Strobelhof unterhielt mehrere Jahre einen niederländischen Maler, Almanak, auf seinem Stammschloß Strobelhof, der es mit verschiedenartigen Gemälden zierte. Die Namen der Maler kann man nur in den seltensten Fällen ermitteln. Die Maler malten in jedem Genre, das beliebt wurde. So finden wir an den großen Wänden Historienstücke, Porträts, Landschaften, Stillleben, Jagdscenen und dergleichen. Im Schlosse Kreuz bei Stein sieht man im Villardzimmer an der einen Wand die Schlacht bei Sissek, ihr gegenüber die Huldigung der krainischen Stände an Karl VI., ferner verschiedene Gruppensbilder mythologischen Juhalts, die vier Jahreszeiten, Blumenvasen und Landschaften. Hier ist der Name des Malers bekannt, er hieß Joseph G. Maher (1731). Die Gemälde wurden in neuester Zeit von dem strebsamen heimischen Maler M. Kožels restaurirt.

Es erübrigt uns noch, einen anderen Zweig der Malerei zu berühren, der im XVIII. Jahrhundert in Krain gepflegt wurde, es ist die Miniaturmalerei auf Pergament. Das schönste uns erhaltene Werk derselben ist das Matrikelbuch der Dismass-Conföderation. Zu diesem Bereine gehörten nur adelige und andere graduirte Persönlichkeiten. Jedes Mitglied hatte die Verpflichtung, nach erfolgter Aufnahme in das gemeinschaftliche Denkbuch seinen Namen einzuschreiben und sein Wappen oder ein sonstiges Symbol einzeichnen zu lassen. Diese Symbole und allegorischen Darstellungen, welche sich auf den vom Einverleibten gewählten Wahlspruch beziehen, rühren von versichiedenen Miniaturmalern her. Wir sinden da einen Mawis, einen Wiser, einen Hühner, einen F. Anton Höger S. J. Die meisten Miniaturen rühren jedoch von Simon Wolfsgang Grahover her. Einige dieser Vilder dürsen wahre Meisterstücke der Miniaturmalerei genannt werden. Die Composition, die Zeichnung, die Farben, Alles verräth eine große Ersindungsgabe.

Auch die Sculptur tritt mit dem XVIII. Jahrhundert in ein neues Stadium. Bas Duaglia für die Malerei, das ist Fr. Robba für die Sculptur. Die schönsten Werke haben wir diesem Meister zu verdanken. Das hervorragendste öffentliche Denkmal Laibachs und auch Krains, der Rathhausbrunnen, ist ein Werk Robbas. Der Marmorbrunnen ist ein Sculpturwerk, dessen figürliche Ausstatung der zügellosesten Bravourplastik angehört. Die übrigen Werke des Meisters schmücken meistens die Kirchen Laibachs. Für die Domsfirche versertigte er zwei Cherubim in kniender Stellung, welche die Bewunderung der

Runftkenner hervorrufen. Die meisten Arbeiten bes Künftlers besitt jedoch die durch ihren köstlichen Marmorreichthum ausgezeichnete Kirche in St. Jakob. Durch hervorragende Schönheit zeichnet sich ber feingegliederte Tabernakel am Sochaltar ans. Die Engelfigurchen, welche den Tabernakelbaldachin umgeben, gehören zum Schönften, was die Barockzeit in ber Sculptur hervorgebracht hat. Erwähnt zu werden verdient eine schönc Statue des heiligen Johannes von Nepomut in der St. Floriauskirche, welche jum Undenken an die glückliche Herstellung der Savebrücke im Jahre 1727 errichtet wurde. Eine äußerft interessante Geschmacksprobe jener Zeit von großer Bracht und vollendeter Technif ist die Xaveri-Rapelle in der St. Jakobstirche. Die Felder der Ruppel haben den denkbar reichsten Schmuck von Stuck-Ornamentik. Der Altar, der Tabernakel, die Statuen, aus den kostbarsten Sorten der verschiedenfarbigsten Marmorarten, alles das gibt berjelben ein malerijches Ausjehen. Außer Robba waren noch andere Bilbhauer an der Ausschmuckung der Kirchen thätig, unter andern Gaber, Schwärzel, Mislej. Bon dem letteren rühren die beiden Atlanten am Portal des fürstbijchöflichen Priefterseminars und die Dreifaltigkeitssäule an der Wienerstraße her. Ans dem XVIII. Jahrhundert besitst Krain an Ultären so seltene Prachtwerke herrlicher Marmorsculptur, daß man jagen kann, kein anderes öfterreichisches Land hat ähnliche Werke der kirchlichen Steinsculptur aufzuweisen. Wir nennen nur ben Hauptaltar in ber Ursulinenfirche (1720), in der Franciscanerfirche (1736) von Philippo Cav. di Giorgio, die acht Seitenaltäre in ber genannten St. Jakobsfirche, ferner bie Hochaltare in Radmannsborf, in Brenovice, in Rafulik, in St. Ivan und mehreren anderen Rirchen Innerkrains. Auch die Statuen auf diesen Altaren sind oft vollendete Aunstwerke. Mit Boggo, Quaglia und Robba überwog im XVIII. Jahrhundert der italienische Ginfluß den deutschen, der sich zur Beit ber Reformation in Krain geltend zu machen suchte. Der Barockftil herrschte bas gange Jahrhundert hindurch, Im Beginn bes XIX. Jahrhunderts tritt ein Stillstand im fünftlerischen Streben ein, weder in der Architektur noch in der Malerei und Sculptur wird Bemerkenswerthes geleistet. In ber Malerei copirten die Schüler Layers, ber gehörigen akademijchen Bildung ermangelnd, nach mehr ober minder guten Meistern. Nur Matthäus Langus ragt über die Mittelmäßigkeit hervor. Bon ihm find die Erganzungen, welche die Schöpfung Quaglias in der Domfirche in Laibach erfahren hat. Langus ift meistens nur Nachahmer, womit es zusammenhängt, daß es seinen Bildwerken an idealem Ausbruck, an Barme und tieferem Gefühl fehlt; Langus fonnte man den letten Barodmaler Krains, wenn nicht Öfterreichs nennen.

Mit dem Wiederaufleben des firchlichen Lebens in neuerer Zeit nahm die kirchliche Kunft, namentlich die Malerei, einen neuen Aufschwung. Die Kunft fand meistens nur in der Kirche ihre Unterstützung. Sehr fruchtbar war der Decorations: und Historienmaler

Ritter von Kurz-Golbenstein. Biele Kirchen Krains besitzen von ihm ihre Altarblätter. Ein dauerndes Denkmal hat sich Kurz in Krain gesett burch sein Werk: "Die südslavischen Trachten". Hervorragend als Historienmaler war Baul von Künl; er malte Altars und Kahnenbilder, Kreuzwegstationen und andere Staffeleibilder. Viel trug zur Belebung bes Runftstrebens der Maler Eduard Wolf bei; mit ihm beginnt eine neue Veriode der Malerei. Wolf strebte nach ben höchsten Ibealen der Kunst und suchte die Vorzüge ber Benetianer und jene ber Wiener Schule unter Führich gründlich aufzufassen und so aut wie möglich zu vereinigen. Seinem ausgezeichneten Talente gelang bieses vielfach. Helle, glänzende und doch harmonisch gestimmte Karben, prächtige Lichtwirkung, strenge Burbe in der Composition, durchdrungen von firchlichem Geiste, ideale Auffassung, ichone einfache Ausführung find hohe Borzüge biefes Meisters. Namentlich war es Wolf, ber viele Kunftjunger für die Malerei begeifterte und heranbildete. Seine ersten und vorzüglichsten Schüler sind die beiden Brüder Johann und Georg Gubic. Diese malten während ihres zeitweiligen Aufenthaltes in Rrain Altarbilder für verschiedene Kirchen. Das vorzüglichste Werk des Johann Subic in Rrain ist bas Plafondbild im neuen Mujeum: Hulbigung ber Künfte ber Carniolia. Die ideale Auffassung und große Sinnigkeit feiner Compositionen verleiht feinen Werfen einen monumentalen Charafter. Der jüngere Bruder Johann Gubic schmuckte mehrere Kirchen mit Altar- und Frescobilbern. Seine ichonften Frescobilder find die am Blafond der neu restaurirten St. Jatobstirche: Darstellungen aus dem Leben des heiligen Jakobus. Mit seinem Bruder Johann wirkte er mit an ber Ausschmuckung bes Stiegenraumes im Rudolfinum. Seine Bilber — Geschichte, Natur, Runft, Alterthumer - find in der Zeichnung vollendet. Georg Gubic huldigt mehr ber realistischen Richtung, ber Ginflug ber Parifer Schule ift unverkennbar; im Colorit ist ihm ein leuchtender Glanz der Farben eigen.

In unserer engeren Heimat fehlte es an Anregung und Aufträgen für monumentale Werke, in welchen sehr befähigte heimatliche Künftler die ganze Kraft ihres Talentes hätten entfalten können, darum mußten sie in fremden Orten ihre Ateliers errichten. Die aber in der Heimat geblieben sind, sahen sich vorzugsweise auf Arbeiten von geringerem Umfang hingewiesen. In solchen Arbeiten aber haben einige recht Tüchtiges geleistet. Als Porträtmaler erlangte Iohann Franke große Bedeutung. Seine Porträts zeichnen sich aus durch vornehme Auffassung, durch Feinheit psychologischer Schilderung, sowie durch eine klare, weiche, edel durchgebildete Färbung. Auch Ludwig Grile liefert gelungene Porträts. Dem Historienmaler Simon Ogrinec haben wir mehrere Altarbilder zu versausen. Von tiesem religiösen Gepräge sind die Compositionen des zu früh verstorbenen Franciscanerpaters Alexander Roblek. Ein seines Gesühl für Farbenharmonie zeigte der verstorbenen Kranciscanerpaters Alexander Roblek. Ein seines Gesühl für Farbenharmonie zeigte der verstorbenen Kranciscanerpaters Alexander Roblek. Ein seines Gesühl für Farbenharmonie zeigte der verstorbenen Kranciscanerpaters Alexander Koblek. Ein seines Gesühl für Karbenharmonie zeigte der verstorbenen Kranciscanerpaters Alexander Koblek.

wir mehrere Bilber in unseren Kirchen. Hübsche Altar- und Fahnenbilber bes Pfarrers H. Dejaf kommen besonders in Innerkrain häufig vor. Recht fleißig arbeitet ber Autobidakt M. Kozelj. Seine Fahnenbilber, Krenzwegstationen, meistens Copien nach Führich, sind



Miniatur von Eimon Bolfgang Grahover (1734).

in Arain und in den benachbarten Ländern fehr verbreitet. - Bervorragende Sculpturwerfe find im Beginn biefes Jahrhunderts nicht zu verzeichnen; Robba und Mistej fanden keine cbenbürtigen Nachfolger. Zwar wurden in mehreren Rirchen neue Holzaltäre im Barocfftil errichtet, aber jowohl die Architeftur des foloffalen Aufbaues, als auch bie Sculptur ber Statuen stehen unter ber Mittelmäßigkeit. Es arbeiteten meistens nur Autobidaften, benen es an Schulung und Fertigkeit fehlte, ihren Bestalten eine edlere Form gu geben. Ginen neuen Aufichwung nahm die Sculptur um die Mitte diefes Jahrhunderts. ---

Durch eigenen unermüdeten Fleiß und fortgesetzes Studium brachten es besonders Matthäus Tome und Ignaz Thoman so weit, daß sie wahre Runstwerke schaffen konnten. Ein solches Runstwerk von der Hand des letzteren Meisters ist der gothische Hochaltar in der Kirche zu St. Ruprecht in Unterkrain aus Nabresina-Kalkstein mit verschiedenfardigen eingelegten Marmorfüllungen und die Kanzel in der St. Jakobskirche in Laibach. Sein Sohn Felix Thoman übertrifft als Kunststeinmet bedeutend seinen Bater. Seine Altäre

zeichnen sich aus durch schine Architektur und vollendete Technik, z. B. auf Rosenbach, in der Franciscanerkirche in Rudolfswerth. Hervorragend als Bildhauer sind durch ihre Bildung Johann Burnik, Bater und Sohn. Ihre Sculpturwerke in Holz und Stein schmücken mehrere Kirchen Krains. In den Jahren 1820 bis 1836 war Matthäns Thoman der einzige Bildhauer in Alabaster und Carrara-Marmor, obschon nur in kleinem Maßstade. Auch Thoman war Autodidakt ohne akademische Anleitung. Er verfertigte Kreuze mit der Alabasterstatue des Gekreuzigken, die sich im Besitze mehrerer Privat-personen besinden. Ausgezeichnet als Bildhauer war der vor kurzem dahingeschiedene Franz Kaver Zasc. Seine Sculpturen in Marmor sind nach jenen des Robba die besten. Die meisten jest arbeitenden Bildhauer sind aus der Schule dieses Meisters hervorgegangen.



"Carniolia" im Mufeum Rubolfinum ju Laibady.



und der Bodenelevation, bedingen in Krain eine so verschiedene Bodenbenütung wie nur in wenigen Ländern Österreichs. Auf der verhältnismäßig geringen Fläche von hundert Quadratmyriametern, von welcher 87·71 Procent productiv sind, finden sich die verschiedensten landwirthschaftlichen Betriebsarten und Abstufungen der Bodenbenütung vereinigt, von der Alpenweide in der Region des Krummholzes dis zur Rebencultur in den schneelosen Thälern des südwestlichen Krains, wo bereits der immergrüne Lorbeers banm an die Nachbarschaft der sonnigen Grafschaft Görz erinnert.

Die Eintheilung des Landes in Ober-, Unter- und Innerkrain entspricht der Bodengestaltung, den klimatischen Verhältnissen und dem Wirthschaftsbetriebe der Bewohner.
Oberkrain mit seinen Vergen und Thälern fällt in das Alpengebiet; das hügelige Unterkrain gehört zumeist dem östlichen Vorlande der Alpen an; Innerkrain hingegen ist Karstboden und nimmt, wenn auch größtentheils noch zum bewaldeten Karst gehörig, doch,
je mehr man gegen den Süden gelangt, immer mehr den eigentlichen durch Vorastürme
und Sommerdürre gekennzeichneten Karstcharakter an.

Das Alima Oberkrains ist, entsprechend der Lage dieses Landestheiles, ein alpines mit starkem örtlichen Wechsel, im großen Ganzen jedoch dem Ackerdan nicht ungünstig. Unterkrain hat infolge der Kürze des Winters und des warmen Herbstes zumeist Weinsklima, doch wirkt der feuchte Frühling mit seinen Rückschlägen oft sehr schädigend. Für Oberkrain, mit Ausnahme seiner Hochthäler, und für Unterkrain ist der warme Herbst, welcher dem Landwirth den Andan von Nachsrüchten gestattet, von besonderer Bedeutung. Der Karst, und dazu gehört der weitans größte Theil Innerkrains und ein kleiner an diesen sich anschließender Theil Unterkrains, liegt vorwiegend in der Jone der Äquinoctialsregen. Er hat lange Sommer, kurze und milde Winter und regenreiche Frühlinge und Spätherbste. Wegen dieser klimatischen Verhältnisse muß der Landwirth auf dem Karst der Sommerdürre, sowie der fast durch das ganze Jahr hindurch herrschenden Vorastürme gewärtig sein und darnach seine Wirthschaft einrichten.

Die allgemeinen wirthschaftlichen Zustände des Landes waren den früheren localen Berhältnissen ganz gut angepaßt, entsprechen jedoch den modernen Verkehrseinrichtungen nicht mehr. Diese erheischen eine fortschrittliche Umgestaltung, welche im Lande denn auch immer mehr und mehr Platz greift. Daß dies nicht schon früher in entsprechendem Maße geschehen ist, daran tragen weniger der Bauernstand selbst, welcher commerciell und technisch für sehr begabt gilt, als vielmehr die allgemeinen Verhältnisse die Schuld. Dem Lande sehlt der Großgrundbesitz mit seinem mustergiltigen Wirthschaftsbetriebe. Auch die Gemenglage von Grund und Boden ist als großes Hemmniß des landwirthschaftlichen Fortschritts zu bezeichnen, indem in einzelnen Landestheilen, z. B. in Oberkrain, ganz kleine bänerliche Anwesen nicht selten aus 20 und mehr zerstreut liegenden Parcellen

bestehen. Was die Größe der bänerlichen Anwesen betrifft, so rechnet man in Oberkrain auf eine "Hube" durchschnittlich an 18 bis 20 Heftar, wovon jedoch mehr als die Hälfte Wald ist. In Innerkrain kommen auf einen Besitz durchschnittlich wohl gegen 28 Hektar, von welchen jedoch höchstens drei Fünftel landwirthschaftlich benützte Fläche und kann 3 Hektar Ackerland sind. Die Verhältnisse in Unterkrain sind ähnlich jenen in Oberkrain, nur entfällt in diesem Landestheile ein ziemlich bedeutender Theil des Grablandes auf den landtäslichen Großgrundbesitz.

Die Banernhöfe Krains tragen das Gepräge ihrer Umgebung an sich und sind den Bitterungsverhältnissen möglichst angepaßt. Der behagliche Oberkrainer Bauernhok mit seinen weiten Raumlichkeiten gleicht im großen Gangen ben Gehöften in anderen Alpenlandern Österreichs, doch ist für ihn ein besonders hohes Giebeldach charakteristisch. Das Wirthschaftsgebäude ist gewöhnlich ein Stock hoch. Der Henboden und die Dreschtenne befinden sich im oberen Stockwerke; unter denselben ist der Gerätheschupfen und nicht selten auch der Stall. Um die Zufahrt zur Dreschtenne zu ermöglichen, ist das Gebäude entweder an eine Berglehne gebaut ober es ist eine Zusahrtsrampe vorhanden. Die Keller, welche zur Ausbewahrung des Obstmostes, der Milch und ihrer Producte, der Hackfrüchte, des Sauerfrauts, der Sauerrüben u. j. w. dienen, find durchgehends in einem guten Zustande. Die ehedem gebräuchlichen hölzernen, mit Stroh gedeckten Gebände weichen immer mehr den aus jolidem Mauerwerk ausgeführten, mit Ziegeln oder Schiefertafeln gedeckten Baulichkeiten. Der Typus des oberkrainischen Bauernhofes erstreckt sich auch noch nach Unterfrain und Junerfrain, bis er, bedingt durch andere wirthschaftliche Verhältnisse, allmälig einem wesentlich verschiedenen Blat macht. Der Unterfrainer Bauernhof ift, ber Wirthschaftsweise in den weinbautreibenden Gegenden entsprechend, mit wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse des Keldbaues, welcher im Vergleich zum Weindau nur nebensächliche Bedeutung hat, gebaut. Die Raumverhältnisse sind beschränkt, da der Weinbauer Unterkrains seine Weinvorräthe und Kellereigeräthe in den zumeist hölzernen Kellern des Weinberges, "Zidanice" genannt, aufbewahrt. Der Unterfrainer Bauernhof ist zumeist noch aus Solz gebaut, jedoch oft getüncht, mit bunten Malereien geziert und mit Stroh gebeckt. Der innerkrainische Bauernhof nimmt, je tiefer im eigentlichen Karstgebiete gelegen, umsomehr ben Typus ber länblichen Bauten Italiens an und ist zugleich ber zerftörenben Bora wegen von höchster Festigkeit. Wit wenigen Ausnahmen sind die Bauernhöse des Karstes aus solibem Mauerwerk aufgeführt, gegen die Boraseite zu fensterlos und mit einem niederen und schweren Dach bedeckt. Das Deckmaterial bilden Hohlziegeln, .. Koriti" genannt, welche mit Steinen beschwert werben. Bei älteren Bauten finden sich noch mehrere Centimeter dicke, mit Mörtel verbundene Kalksteinplatten als Waterial für das Dach verwendet, welche auf schweren eichenen Dachgerüften, dicht aneinander gefügt, ruhen. Die Bauernhöse des Karstes bestehen zumeist aus einem einzigen stockhohen Gebäude, in welchem sämmtliche Wohn-, sowie Wirthschaftsräume untergebracht sind. In dem weinbautreibenden Refa- und Wippachthal sind die Weinkeller Bestandtheile des Bauernhoses,
wegen des steinigen Vodens und der schwer auszuführenden Erdaushebungsarbeiten jedoch
fast immer über dem Erdboden gelegen, weshalb die Behandlung des Weines während
ber heißen Jahreszeit besondere Sorgfalt erfordert.

Das Inventar bes Landwirthes, soweit es dem landwirthschaftlichen Betriebe dient, ist in Oberkrain sehr reichhaltig, ebenso in Innerkrain, wo es überdies aus solidem Materiale versertigt ist. Mit einem geringeren Inventar begnügt sich der Unterkrainer, namentlich ist sein Ackergeräth mangelhaft. Dank den Anstrengungen der hierzu berusenen Factoren wird das landwirthschaftliche Geräthe allerorten vermehrt und verbessert; landwirthschaftliche Maschinen für den Kleinbetrieb sinden mehr und mehr Eingang, insbesondere Häcksel. Dreiche und Getreideputmaschinen.

Bon der productiven Bodenfläche des Landes nehmen die Acker 14:42 Procent ein. Die Bewirthschaftung berselben ift in Oberkrain fast in jedem Orte eine andere. In jenen Ortschaften, wo Beiben, namentlich Alpenweiben, in genügender Menge verfügbar sind, wird auf den in geringer Anzahl vorhandenen, jedoch sehr gut gedüngten Ackern fast ununterbrochen Getreidebau betrieben. In den meisten Gegenden Oberkrains und Unterfrains, theilweije auch Innerfrains, wird zweimal im Jahre geerntet, da auf die gleich nad dem Schnitt gestürzten Stoppeln jofort Haiben (Buchweizen) ober Stoppelrüben (Bafferrüben) angebaut werden. Diefer Borgang hat manche Abweichung von dem Wirthschaftsbetriebe in den nördlich gelegenen Ländern zur Folge, besonders in der Arbeitseintheilung und im landwirthschaftlichen Bauwesen. Da das geschnittene Getreide wegen der Nachfrucht gleich vom Felde geränmt wird, muß es außerhalb besjelben getrocknet werden. Bu diesem Zwecke dient die sogenannte Fruchtharse, "kozolec" ober "stok" genannt. Die Fruchtharfen bestehen aus hölzernen, selten aus gemanerten 5 bis 6 Meter hohen, in einer Reihe stehenden Säulen, durch welche Querlatten gezogen find, Die eirea 0.5 Meter hohe Stochwerfe bilben. Das Bange ift mit einem schmalen Dach bedeckt. Oft werden zwei jolde Harfen parallel nebeneinander gestellt und durch Querbalten zu einer Doppelharfe verbunden. Die Sarfen stehen entweder am Rande ber Acter oder fie befinden fich in dem zunächst dem Hofe gelegenen Obstgarten, bisweilen im Birthichaftshofe selbst. Die Fruchtharfen dienen auch jum Trocknen des Blees und des Heus und find im Spätherbste bei der Grummeternte, vornehmlich aber bei ber Fechjung bes Haibens von großem Bortheile. Die Abtheilungen zwischen je zwei Säulen einer Fruchtharfe werben Kenfter genannt; in Oberfrain gibt es harfen mit 20 und mehr folden Fenftern. Gegen Unterfrain und gegen Junerfrain zu findet immer mehr die furze



wo der Boden jenem Oberkrains gleicht, so ziemlich die gleiche wie in letterem; je mehr man jedoch in das eigentliche Karstgebiet vordringt, und dies gilt auch vom Wippachsund Refathal, um so größere Verschiedenheiten weist dieselbe auf. Das Bestreben des Landwirthes in Innerkrain geht vornehmlich dahin, möglichst viel Mais zu ernten; dersielbe wird oft jahrelang auf demselben Acker gebant. Im Wippachthal bant man nach Kartosseln, wenn möglich, noch Wasserüben au. Auf dem ziemlich hoch gelegenen Platean des Poitsslusses ist der starke Futterban bemerkenswerth; das Futter, zumeist Hen, wird nach Triest verkaust. Im Allgemeinen kann in diesem Gebiete von einer regelmäßigen Fruchtsolge kann die Rede sein.

Die Bodenbearbeitung ist in Ober- und Innerfrain eine sorgfältige, namentlich zeichnet sich in dieser Beziehung das Wippachthal aus. Allgemein sind schmale Beete beliebt, welche in manchen Gegenden, der sehr seichten Ackerkrume wegen, nicht selten kaum 1 Meter breit sind. In seder Beziehung eigenartig ist die Bewirthschaftung des Laibacher Moores,

welcher gegenwärtig schon fast ganz der Cultur unterzogen ist und von seinen Besigern fleißig bearbeitet wird.

Zu den hauptsächlichen Feldfrüchten Krains gehören Weizen, Mais, Hafer, Haiden, Bohnen, Kartoffeln und Wasserüben. In geringerer Menge werden angebaut: Roggen, Gerste, Hirse, Sirfe, Sirfe, Moorhirse, Erbsen, Linsen und Futterrüben. Von den Handelsepflanzen ist nur der Lein im ganzen Lande und der Hanf in Unterkrain verbreitet. Mit Ausnahme von Bohnen und Hirse werden sämmtliche Feldproducte im Lande selbst abgesetzt und wird hierdurch der Bedarf, mit Ausnahme jenes an Weizen und Mais, gedeckt. Bedeutend ist die Production des Kleesamens, womit ein sebhafter Exporthandel betrieben wird.

Wiesen hat das Land verhältnismäßig viele; sie bilden 17:4 Procent der productiven Bodensläche und sind die Hauptstüße des wichtigsten Erwerbszweiges des Landes, der Viehzucht. Ebenso reich ist das Land an guten, jedoch leider wenig cultivirten Weiden, welche 21:69 Procent der productiven Bodensläche ausmachen. Oberkrain hat nebstdem sehr ausgedehnte Alpenweiden, deren rationelle Cultur mit der steigenden Bedeutung des Wolkereiwesens fortschreitet.

Dank ben günstigen klimatischen Verhältnissen bes Landes ist alle Aussicht vorhanden, daß der Obstban sich zu einem Haupterwerbszweige des krainischen Landewirthes entwickeln wird. Kalte Winter, welche den Obstbäumen schällich sein könnten, sind selbst in den ranhesten Lagen Oberkrains nur sehr selten, noch seltener die der Obstbütte verderblichen Frühjahrsfröste. Das Land ist schon jett reich an Obstbäumen der verschiedensten Art. Wenn Innerkrain, und insbesondere das Wippachthal, mit seinem edlen Frühobst, als: Kirschen, Marillen, Trauben u. s. w. obenan steht, so bleiben doch auch die anderen Landestheile in der Production von Wirthschaftsobst (Apfel, Birnen und Zwetschen) nicht zurück. In letzter Zeit wird auch der Cultur des Taselobstes viel Ausmerksamkeit geschenkt. Der namhaste Obstexport der letzten Jahre hat den Landwirthen den Werth der Bemühungen der verdienstvollen krainischen Landwirthschaftsgesellschaft zum Bewußtsein gebracht und es wird nun allerorten energisch und mit richtigem Verständniß an der Verbesserung des Obstbaues gearbeitet.

Der Weinbau wird von den Landwirthen des öftlichen und südöftlichen Theiles von Unterkrain als Haupterwerbszweig betrachtet, vor Allem in den Bezirken Gurkfeld, Rudolfswerth und Černembl. In Innerkrain ist der Weinbau nur im Wippachthal, wo er sehr intensiv betrieben wird, von hervorragender Bedeutung. Dem Weinbau sind 1·02 Procent der productiven Vodenkläche gewidmet. Das Klima ist dem Weinbau im Allgemeinen sehr günstig, Schädigung durch Fröste ist nicht häufig und selbst dann nur streckenweise von Belang. Der günstige Sommer und der schöne Herbst lassen die Trauben

regelmäßig zur Reife fommen, wenngleich ber Bucergehalt bes Doftes nach ben Jahrgängen sehr ungleich ift. Biel besier noch verhalt es sich in biefer Richtung im Wippach= thal, beffen warmes Klima bereits in ber erften Sälfte des Monats September die ftark zuckerhaltigen Trauben zur Reife bringt. Der Unterkrainer Beinbau hat in ben letten Jahren infolge ber fremben Concurreng, ber Rebenfrankheiten und bes Auftretens ber Reblaus fehr an Rentabilität eingebüßt, doch ift zu hoffen, daß die Anstrengungen ber Regierung und ber berufenen Areise, burch Ginführung einer besseren Rebencultur und Kellereiwirthichaft ben Weinban zu heben, auch hier von Erfolg begleitet fein werben. Der Rebjat der Unterfrainer Beinberge ift in den bäuerlichen Beingarten fast ohne Ausnahme ein gemischter und besteht zum größten Theile aus minderwerthigen Rebensorten. Die Hauptrebensorten sind: Drobna belina, Kraljevina, Primoršica, Vipavščina, Lipina, Javor, Mozlavina, Zelenika, Tična, Drobna črnina, Tičenska črnina u. f. w. Eine rationelle Kellereiwirthichaft bricht sich immer mehr Bahn, doch findet fie an ungenügenden Kellereilocalitäten ein Hinderniß. Lettere bestehen fast durchgehends aus hölzernen, in den Beinbergen selbst angelegten Hänschen, "Zidanice" genannt, welche dem jungen Moste nicht genügend Schut vor der Kälte und im Sommer vor der Hite gewähren. Allerdings tragen dieselben viel zur Poesie des Unterfrainer Weinbaues bei, geben den Weingeländen eine anmuthige Decoration und beleben die Landschaft. Der angenehm fäuerliche, doch etwas geringe Bein Unterfrains kommt allgemein unter bem Namen Marwein in den Handel und wird zumeist im Lande selbst abgesett.

Der Weinbau Innerfrains, namentlich bes Wippachthals, hat, Dank dem Wirken der Weinbauschule, welche daselbst bestanden hat, beachtenswerthe Fortschritte gemacht. Leider findet der gute, für den Geschmack der Consumenten jedoch meist zu schwere Wippacher Wein nicht leicht Absat. Der Weinbau im Wippachthal wird infolge des günstigen Klimas auch auf freiem Felde betrieben, wo zwischen den Ückern Rebenreihen, "plante" genannt, gepslanzt werden. Krain producirt jährlich eirea 200.000 Hettoliter Wein, wovon eirea 30.000 auf Innerfrain entsallen.

Der Gartenbau wird im ganzen Lande gepflegt; fast jedes Bauernhaus hat seinen Hansgarten, wo zum mindesten das Gemüse für den Hansbedarf gezogen wird. Größere und wohl gepflegte Gartenanlagen finden sich in der Landeshauptstadt Laibach, sowie bei den Herrensigen auf dem Lande.

Der Gemüseban wird als Erwerbszweig in ausgedehntem Maße und in rationeller Beise von den Bewohnern des Laibacher Stadttheiles "Krakau" betrieben. Hervorzuheben ist der Krautban Krains, welcher auf den ausgedehnten Krautackern, "zelniki" genannt, im ganzen Lande für den Hausbedarf, in der Umgebung von Laibach aber auch für den Export, betrieben wird. Das Laibacher Sauerfrant bildet, verpackt in kleine Holzfässer,

einen ziemtich ansehnlichen Aussuhrartifel und findet bis in den Drient Absah. Giniges feinere Frühgemuse producirt das Wippachthal.

Das Land Krain ist infolge seiner Bobengestaltung und der ausgedehnten Futter production, namentlich auch wegen seiner zahlreichen Weiden wie geschäffen für die Biehzucht. Der frainische Landwirth erkennt auch immer mehr die Bortheile eines rationellen Betriebes berselben. Die sehr verbesserte Pserde und die Rindwichzucht sind für unsere Landwirthe namhaste Ginnahmequellen geworden. Auch die Schweine und Schafzucht wird nicht vernachläßigt und der in Krain seit Jahren blübenden Bienenzucht nach wie vor große Ausmertsamkeit geschenkt.

Der Pferbesand Krains ist auf eirea 22.000 Stück zu veranschlagen. Bezüglich der Pferbezucht zerfällt das Land in zwei Zuchtgebiete. In Oberkrain ist ansichließlich das schwere norische Pserd verbreitet, in Unter und Innerkrain werden hingegen die leichteren Gestütssichläge vorgezogen. Das in Oberkrain reichlich vorhandene gute Pferdezuchtmaterial wird von fremden Käusern denn auch anerkannt, und es ist bisweilen schwer, den Bedarf der Tiroler und baierischen Käuser zu decken, welche willig die höchsten Preise für einzährige Fohlen der norischen Race zahlen. Dies gilt auch von Inners und Unterkrain, wo die Abkömmlinge der ärarischen, zumeist der englischen, orientalischen und Lippizzaner Nace angehörigen Hengste zu hohen Preisen außer Landes, insbesondere nach Italien verkanft werden. Die besten schweren Zugpferde hat der politische Bezirk Nadmansdorf; leichtere Gebrauchspferde produciren die politischen Bezirke Gurkseld und die Umgebung von Laibach und Abelsberg. Infolge des Einflusses der kaiserlichen Hossgestüte Lippizza und Prestranek zeichnet sich insbesondere das Karstpferd durch seine harten Huse und seinen starken Knochenbau aus.

Die Rindvichzucht Krains, mit einem Stande von 225.000 Rindern, weist infolge localer Bodenverhältnisse und des ungemein zerstückelten Bodenbesites nirgends einen einheitlichen Schlag auf. Der Rindviehschlag Krains bestand ursprünglich aus einem Gemisch von weißen, gelben und rothen, zumeist der Primigenusrace entstammenden Thieren. Mit der höheren Rentabilität der Rindviehzucht begann die Veredlung. Die consequent durchgeführte Kreuzung mit guten fremden Racen war im ganzen Lande von durchgreisendem Erfolge. Die k. k. Landwirthschaftsgesellschaft für Krain setzte zwei Zuchtsgebiete sest, und zwar das Alpengebiet Oberfrains und die übrigen Theile Krains. Im ersten Gebiete verwendete sie, mit Hilse von Staatssubventionen, Stiere der Wöllthalers, im zweiten Stiere der Mürzthaler Race, so daß jest im ganzen Lande bereits mehr als 50 Procent der Rinder die äußeren Formeigenschaften des Veredlungsmateriales zeigen.

Minder günstig ist die Verwerthung der Milch, da dieselbe bisher nur als Nebensfache behandelt wurde und die Hauptnugung des Rindviehzuchtbetriebes in der Aufzucht



Gemufemartt in Laibach.

zur Fleisch= und Gespannnutzung bestand. Die Berarbeitung der Milch zu Käse geschah und geschieht auch heute noch in ziemlich einfacher Weise, und zwar zumeist für den Hausbedarf. Indeß wurde auch hier bereits der erste Schritt zur Besserung gethan, denn gegenwärtig sind in Obertrain schon eilf Käsereigenossenschaften mit bestem Ersolge thätig. Ein weiterer Fortschritt in dieser Richtung ist um so gewisser zu erwarten, als die dorfähnlichen Anlagen der Sennalpen Krains eine genossenschaftliche Verwerthung der Milch ungemein erleichtern. Größere Beachtung sindet die Milchverwerthung in der Nähe der Städte, namentlich in der Umgebung von Laibach. Unter den Milchproducten, welche einen Exportartikel Krains bilden, ist der Schmalz erwähnenswerth, welcher in den Hafensstädten Österreichs einen lohnenden Absat sindet.

Die Schweinezucht hat im Lande eine geringere Bedeutung. Umso wichtiger ist aber die Schweinemastung für den Hausbedarf und für den Export. Deutlich wird dies illustrirt durch den Umstand, daß bei der letten Viehzählung bei einem Stande von 73.130 Schweinen nur 4.952 Ferkel ausgewiesen werden. Zur Schweinezucht wird das heimische Landschwein verwendet, welches vielsach mit kroatischen Schweinen gekreuzt ist. Sehr selten findet englisches Zuchtmaterial Verwendung, da dasselbe für den im Lande üblichen Zuchtbetrieb viel zu empfindlich ist. Zur Mastung werden junge Schweine meist aus Kroatien eingeführt.

Schafe hat das Land rund 67.000, deren Zucht nur eine untergeordnete Stellung einnimmt. Größere Bedeutung hat die Schafzucht nur in Innerfrain, insbesondere auf dem Karst, wo mit dem Schase die fargsten Weiden ausgenüt werden. Das heimische Schaf ist ein grobwolliges, äußerst genügsames Landschaf, das erst in letzter Zeit durch Seeländerschafe ein wenig veredelt wurde; die Wolle wird im Lande selbst zu groben Stoffen, die Schasmisch aber zu Schaffäse verarbeitet, welcher in Krain selbst und im Küstenland zu lohnenden Preisen Absat sindet.

Die Ziegenzucht, einst sehr bedeutend, tritt infolge der Forstgesetze immer mehr zuruck, trothem die Krainer Ziege sich durch ihre Genügsamkeit und die hohe Milchergiebigkeit auszeichnet. Der heutige Stand der Ziegen ist circa 15.000 Stück.

Die Nutgeflügelzucht ist im ganzen Lande bedeutend. Nebst dem gewöhnlichen Landhuhn werden in Unterkrain in nennenswerther Menge Truthühner und Gänse gezüchtet. Bedeutend ist auch der Eierexport des Landes.

Die Bienenzucht, welche über 32.000 Bienenstöcke verfügt, wird sehr schwunghaft betrieben, wozu ber Anbau des Buchweizens nicht wenig beiträgt. Im Herbst werden viele Tausende Bienenstöcke von den Bergen in die Ebene auf die Bienenweide gebracht, wo sie in große Bienenstände gesetzt werden. Die Bienenzucht Krains ist von altersher berühmt: der Krainer Janza wirkte schon in den Jahren 1770 bis 1773 als Lehrer der

1

Bienenzucht im Augarten zu Wien. Mit der Krainer Biene wird wegen ihres Fleißes und ihrer geringen Stichlust ein schwunghafter Exporthandel nach den entferntesten Ländern betrieben. Der frainische Bienenstock ist ein langer, niedriger, prismatisch geformter Holzstaften, welcher in neuerer Zeit vielsach mit einem beweglichen Rahmenban versehen ist. Die Bienenstöcke sind in den Bienenständen etagenweise eingelagert. An der Stirnseite sind die Bienenstöcke gewöhnlich von Dorffünstlern mit Scenen aus den Volkssagen, aus dem Dorfleben oder der biblischen Geschichte bunt bemalt.



Gine Cennalpe in Cberfrain.

Zahlreiche größere und kleinere Flüsse, Bäche und Seen des Landes bieten günstige Aufenthaltsorte für die verschiedensten Arten von Fischen. Der Bestand an edlen Fischen ist in Krain ein sehr bedeutender und wächst in dem Maße, als die Fischerei geregelter wird und die Bestrebungen der interessirten Kreise auch in den breiteren Schichten der Bevölkerung verstanden werden und Anerkennung sinden. Im größten Flusse des Landes, in der Save, nimmt die erste Stelle der Huchen ein, während in den Gebirgsbächen die Forelle sehr zahlreich auftritt. Von den Edelsischen verdient noch Erwähnung die Üsche. Auch der Hecht ist bei uns nicht selten. Interessant ist der große Fischreichthum des Zirkniper Sees. Derselbe fließt jährlich vollständig durch unterirdische Kanäle ab, bei welcher Gelegenheit große Mengen von Fischen gefangen werden, die frisch oder gedörrt

Berwendung finden. Berühmt find Arains große und schöne Arebse, namentlich jene aus der Gurf und anderen Unterfrainer Flüssen doch hat die Arebsseuche der letzten Jahre die Zahl der Arebse stark gemindert.

Die Seidenzucht wird nur noch im Wippachthal und in einigen an das Küstensland grenzenden Ortschaften des Karstes betrieben. Doch ist dieser Erwerbszweig wegen der Raupenkrankheit und der abnehmenden Rentabilität stark zurückgegangen.

Den Wäldern Krains verleiht der Kalkboden, auf dem sie fast ausnahmslos aufgebaut sind, ihr charafteriftisches Gepräge. Wie fie fich überhaupt durch den Reichthum ber Flora auszeichnen, so charafterifirt fie auch eine raiche und reiche Solzerzeugung. Das Ralkgestein begunftigt in der Regel nicht die Bildung tiefgrundiger Begetationsschichten, die sich in unseren Waldbergen denn auch nur dort vorfinden, wo sie sich auf Roften ber höher und fteiler gelegenen Sange auf mechanischem Wege ausammeln konnten. Dazu kommt die eigenthümliche höhlige Schichtung unferes Ralkgebirges in der Tiefe und seine ungemein schroffe, sehr kluftige und muldige Ausformung an der Oberfläche. Der Waldboden des Ralkgebirges ift solcherart in Rrain mehr als irgend ein anderer barauf angewiesen, sich durch vegetabilische Stoffe zu erhalten und zu erganzen. Benimmt man ihm biefe Möglichkeit, indem man ihn von Bald entblößt ober den Baldstand mindert, so verarmt er ober verliert boch merklich an Productionskraft. Die waldentblößte seichte Rrume ift bann nicht nur ber zersetenden Ginwirfung ber Sonne, sondern — bei ber burchläffigen und höhligen Beschaffenheit bes Grundgesteins — auch der Abichwemmung nach ber Tiefe ausgesett. Diese Eigenthümlichkeiten bes Raltgebirges bewirken, daß die größere Balfte ber productiven Bodenfläche fich als abjoluter Baldboden barftellt; auch ein großer Theil unserer Hutweiben ift nur burch irrationelle Entwaldung bazu geworben.

Was die Sandsteins, Sands und Schotterböden betrifft, so bieten dieselben nur einem geringen Theile der Wälder Standort. Meist dem Hügelland und der Ebene angehörig, haben die Erdschichten dieser Formationen tieferen Grund und sind in Bezug auf die Waldcultur dem vorhin erwähnten Übelstande nicht unterworfen; dennoch stehen die hier vorkommenden Wälder an Productivität jenen des Kalkbodens weit nach, ein Umstand, welcher sich hauptsächlich aus der übermäßigen Streunuhung, die immer die dem Wirthschofe nächstgelegenen Wälder trifft, erklärt.

Auf die Erhaltung der Waldcultur hat insbesondere auch die Ausformung des Terrains großen Ginfluß genommen. Von der Laibachers, der Zeiers und der Gurkebene abgesehen, die etwa mit 13 Quadratmeilen veranschlagt werden können, ist in Krain nur Berg und Thal vorhanden. Die Gebirge sind selten sanft gesormt, meist steil zerrissen, felsig, von Gräben durchfurcht und von gewaltigen Trümmermassen durchbrochen, mit Abstürzen nach der höhligen Tiefe; die Thäler sind scharf eingeschnitten, enge, insbesondere



in Oberfrain vielfach der Überflutung durch Wildmässer, in Innerfrain durch unterirdisch aus den Gebirgsmassen hervorstretende Wassermengen ausgesetzt und erweitern sich nur selten zu größeren fruchtbaren Ebenen. Die Hauptmasse der oberfrainischen Wälder liegt zwischen 2.000 und 5.000 Tuß Seehöhe, und wenngleich geschlossene Bestände theilweise noch über dieser Höhe, die Arummholztiesern in der

Boralpenregion auch über 6.000 Juß anzutressen sind, so ist hier doch das Herabrücken der Holzwegetationsgreuze unwerkennbar. Wo heute der Holzwuchs nur in schüttern, kümmernden Horsten sich erhält, findet man nicht selten — vom Sturm hingestreckt, wohl auch noch fest im nackten Felsen wurzelnd — modernde oder dorrende Fichten und Lärchen, deren Dimensionen nicht wenig mit dem niederen Kollerbusch nebenan contrastiren. Wo in den Kahlschlägen der Voralpenregion die Art des Köhlers hauste und die Schasseren ihr folgten, wo gelegte Weidebrände die Alpenwälder vernichteten, da ist es um die Holzsucht und um den Weidenußen wohl für immer geschehen. Insolge dessen überschreiten die Wälder Junerkrains die Waldregion nur auf dem 5.600 Fuß hohen Schneeberge. Die Hauptmasse der Wälder verbreitet sich über eine zwischen 1.500 und 4.000 Fuß Seehöhe gelegene Terrasse. Daß übrigens die Wiederbewaldung der Karstgebiete und die vorsorgliche Erhaltung ihrer Waldresse nicht nur für die Bewohner des Karstes von

Bedeutung sind, sondern der wirthschaftliche Aufschwung der Küstenlandsstriche ohne eine solche Vorsorge für den Wald nicht benkbar ist, verleiht den Fragen der Forstpolitik eine universelle Bedeutung.

Die Gebirge Unterkrains bleiben namhaft unter der oberen Grenze der Walderegion zurück, indem sie die größte Höhe (4.000 Fuß) in dem Schneeberge des Göttenitzer Forstes erreichen, die Hauptmasse der Wälder sich aber über Lagen zwischen 1.000 und 2.500 Fuß verbreitet. Weit hinein in das Unterkrainer Bergland, welchem die Ungunst der Communications-Verhältnisse noch manche reiche Waldschätze vorbehalten hat, reicht die eigentliche Karstformation. Die hier noch vorsindlichen prachtvollen Buchen- und Tannenforste lassen die Größe des Verlustes ermessen, den Innerkrain durch die Entswaldung erlitten hat und Unterkrain durch eine ähnliche Devastation erleiden würde.

Die Wälber von Krain nehmen eine Fläche von 442.309 Heftar ober 44.4 Procent bes ganzen Landes ein. Davon entfallen 4 Procent auf Staatsforste, 25 Procent auf ben Großgrundbesitz, 20 Procent auf Gemeindes und Genossenschaftswälder und 51 Procent auf ben Kleingrundbesitz. 50.878.31 Heftar gehören dem Fideicommiß-Waldstande und 2.489.81 Heftar firchlichen Anstalten oder Körperschaften an.

Was die Vertheilung der Holzarten betrifft, so überwiegen die Laubwälder (mit ungefähr drei Fünftheilen) beträchtlich die Nadelholzwaldungen. Vorherrschend sind unter den Laubhölzern die Nothbuche, die Eichenarten Ceris, robus und pedunculata und die edle Kastanie. Außerdem kommen eingesprengt oder in reinen Beständen von geringer Ausdehnung noch vor: die Weißbuche, die Hopfenbuche, die Esche, die Ulme, der Ahorn, Linden, Erlen, Spen, Schwarzpappeln, Salweiden, Virken, Ebereschen und andere mehr.

Von den Nadelhölzern herrschen die Fichte, die Tanne, die Weißföhre und die Lärche vor. Eingesprengt in Culturen, oder auf kleinen Strecken eingemengt kommen vor: Legköhre, Weimouthskiefer und Schwarzsöhre, in einzelnen Exemplaren die Eide. Die Rothbuche ninmt den Vorrang sowohl in reinen Beständen, als in den verschiedensten Wischungen, vornehmlich aber in solchen mit Tannen und Fichten ein. Sie erklimmt in Krain überall die höchsten Känder der Waldregion. Die Eichenarten trifft man in auszgedehnten reinen Beständen nur in den Tieflagen Unterkrains, dann horstweise in den Ebenen und Hügeln der niederen Landestheile. Die edle Kastanie ist in Unterkrain ziemlich start verbreitet; im Ostabfall des Vorjanc-Vedirges insbesondere bildet sie auszgedehntere reine Hochwaldbestände. In den Weinbergen ist sie allenthalben als gut gepstegter Niederwald anzutreffen. Unter den Nadelhölzern halten Fichte und Tanne sich die Wage. Während erstere die Hochlagen Oberkrains beherrscht, behält in Inners und Unterkrain, besonders die tieseren Lagen und Mittelgebirge bevorzugend, rauhere Standsorte aber der Buche überlassend, die Tanne entschieden die Oberhand. Der Weißföhre

begegnen wir vorzugsweise an den Save-Usern, auf den Alluvials und Diluvialböden, dann im Hügellande mit den Eichenarten gemengt. Die Lärche ist in Oberkrain heimisch. Hier findet sie sich zwischen 3.000 und 6.000 Fuß Seehöhe vorzugsweise mit der Fichte gemengt; in reinen Beständen ist sie unter 5.000 Fuß Seehöhe an den Nordseiten des Wurzner Savethals anzutreffen. In Innerkrain sindet sie sich auf natürlichen Standsverten nur in der Gegend von Idria, in Unterkrain am Kumberge vor.

Bon ben Nabelhölzern untergeordneten Vorkommens ist die Arummholzkiefer am wichtigsten; sie beherrscht die obersten Ränder des oberkrainischen Alpen-Baldgürtels, die Schutthalden am Fuße der Gebirge. In Innerkrain bezeichnet sie an der Ruppe des Schneeberges dentlich die Grenze der Baldvegetation. Die Schwarzkiefer wird in Culturen und namentlich auf dem Karste sehr begünstigt. Die Beimouthöfiefer zeigt auf der Herrschaft Mokrit in Unterkrain ausgezeichnete Erfolge der künstlichen Anzucht.

Bon der Waldstäche gehören 72 Procent zwei entschieden schattenliebenden und schwersamigen Holzarten, der Rothbuche und der Tanne an, ein Umstand, welcher für vorsichtigere Hiebsführung und allmälige Holznutung spricht. In Innerfrain, an den Grenzmarken des eigentlichen Karstes, wo Unche und Tanne 95 Procent des Waldlandes einnehmen, stellt sich die völlige Abschaffung des auch der Bodenverhältnisse halber verswerslichen Rahlsiedes geradezu als nothwendig heraus.

Die Belastung der Wälder durch Holze, Weides und Streuservituten hat bis vor wenigen Jahren, wo die Ablösung derselben der Hauptsache nach zur Durchführung gelangte, eine rationelle Forstwirthschaft nicht auftommen lassen. In den seither entlasteten herrschaftlichen Wäldern beginnt denn auch der Aufschwung der Forstwirthschaft sich bereits zu vollziehen, welche, unterstütt durch moderne Betriebseinrichtungen, den Besigern eine gewinnreichere und auch rationellere Ausnützung ihrer Forste gewähren. In dieser Richtung verdienen hervorgehoben zu werden die Holzsörberungsanlagen der frainischen Industrie-Gesellschaft in Oberkrain, welche die Bringung des Holzes aus früher kaum für zugänglich gedachten steilen Abhängen der julischen Alpen ermöglichen.

Auf die nachhaltige Wirthschaft entfällt nach dem gegenwärtigen Stande eine Fläche von 46.194 Heftar, auf die aussetzende Wirthschaft 396.115 Heftar. Der Betrieb ist auf einer Fläche von 40.347 Heftar spstar spstarisch und auf 401.962 Heftar empirisch geordnet.

Das Geset vom 5. Juli 1853, welches die Ablösung und Regulirung der Forstsservituten vorschreibt, hat in Krain indeß auch einige nachtheilige Einwirkungen auf die Forstwirthschaft hervorgebracht. In der Zerstücklung der großen Besitzthümer und der Devastation der individuell aufgetheilten Äquivalentslächen lag eine große Gesahr für die Waldwirthschaft unseres Landes. Dieselbe wurde durch die im Jahre 1872 seitens des Ackerbauministeriums erfolgte Bestellung von Überwachungsorganen zum nicht geringen

Theil abgewendet. In der That ist denn auch seit einigen Jahren in Krain das Bestreben, die Forstcultur zu schützen und zu pflegen, in erfreulicher Weise wahrnehmbar.

Hinsichtlich ber Betriebsart ist zu bemerken, daß von der Gesammtwaldsläche per 442.309 Hektar 396.725 Hektar auf den Hochwald und 45.584 Hektar auf den Mittels oder Niederwaldbetrieb entfallen. Der durchschnittliche Jahreszuwachs stellt sich per Hektar auf 1.975 Festmeter, im Ganzen auf rund 890.000 Festmeter, wovon eirea 40 Procent auf Breunholz und 60 Procent auf Baus und Werkholz entfallen. Bei Anrechnung des Holzzuwachses auf den Weideslächen per 68.451.94 Hektar mit 0.50 Festmeter per Hektar und Jahr bezissert sich der durchschnittliche jährliche Holzzuwachs auf 920.426 Festmeter.

Die günstige geographische Lage Krains als nächstes Hinterland ber Küste und zweier wichtiger Hufen wird bemfelben in ber Holzausfuhr stets eine hervorragende Stelle bewahren, wenn das Land durch eine jorgfame Bewirthichaftung und durch guten Haushalt mit ben Erträgniffen bes Balbes biefen Bortheil sich nugbar zu machen versteht. Wie zielbewußt die Regierung die Krainer Forstcultur förbert, mag aber daraus entnommen werden, daß von den politischen Behörden bisher Aufforstungen von entholzten Balbern in einer Gesammtausbehnung von 6.788:11 Beftar angeordnet, 94.518:17 Beftar Balber auf Grund ihrer schwierigen Stanbortsverhältnisse als Schutwälder und 1.988:09 hettar zur Sicherung von Bersonen und Brivatgut gegen Lawinen, Felsstürze, Erdabrutschungen und bergleichen als Bannwälder erflärt worden sind. Karftaufforstungen in Krain sind von ben landesfürstlichen Forftorganen auf Staatsfosten bisher in einer Besammtausdehnung von ungefähr 520 Heftar unternommen worden. Es wurden hierzu zweijährige Schwarzföhren verwendet, und haben die Roften für die Erziehung ber Pflanzen 95 Arenzer und die Rosten für das Auspflanzen durchschnittlich 3 Gulden 50 Kreuzer für das Taufend betragen. Auch einzelne Gemeinden, unter andern Oberlesetsche, Dornegg, Wippach und Abelsberg, und Privateigenthumer von Balbern laffen fich die Aufforstung angelegen fein.

Die Pflanzen für die Karstaufforstung werden in dem 2.90 Hektar großen ärarischen Forstgarten zu Rosenbach bei Laibach erzogen. Der Pflanzenstand in dieser Austalt ist auf rund 15 Millionen Stück zu veranschlagen, wovon alljährlich ungefähr 4½ Millionen Stück für Aufforstungen von Waldblößen in Krain verwendet werden. Die gesammten jährlichen Kosten für die Erhaltung des Forstgartens sind rund auf 2.500 Gulden zu verauschlagen. Seine Majestät der Kaiser hat sein Interesse an diesem für die Zukunft unseres Forstwesens äußerst wichtigen Unternehmen durch den Besuch desselben am 13. Juli 1883 documentirt.

Eng verbunden mit der Forstwirthschaft unseres Landes ist seine Jagd, welche von altersher sowohl wegen der Zahl als auch der Mannigfaltigkeit des Wildes berühmt

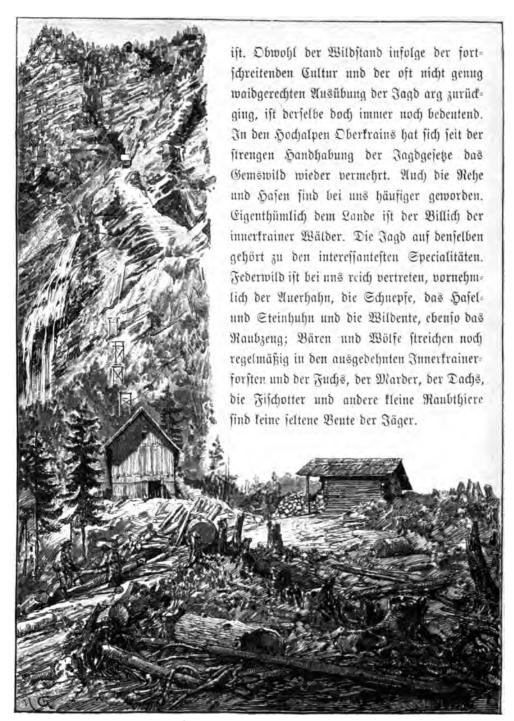

Draftfeilbahn gur Forberung bes bolges.

## Bergbau und Büttenbetrieb.

Wenn der Fleiß des Berg- und Hüttenmanns in Krain auch nicht ein so aussgezeichnetes Feld seiner Thätigkeit findet, wie in einzelnen von der Natur in noch höherem Maße begünftigten Gebieten der Monarchie, so spielt der Bergbau im volkswirthschaftslichen Leben dieses Kronlandes doch eine sehr wichtige Rolle und steht Krain in Bezug auf seine Montanindustrie unter den Ländern Österreichs keineswegs an letzter Stelle.

Während der Bergban Öfterreichs mit Ausschluß der Salinen im Ganzen 104.588 Arbeiter<sup>1</sup>, also 0·48 Procent der Bevölkerung beschäftigt, finden in Krain 3.028 Arbeiter, das ist 0·64 Procent der Einwohner, bei demselben dauernden Verdienst; es erhebt sich somit die bergbauliche Thätigkeit des Kronlandes über die durchschnittliche Österreichs und wird nur won jener Schlesiens, Kärntens, Steiermarks und Böhmens übertroffen.

Im Verhältniß zu ber Zahl ber beim Bergbau und Hüttenwesen beschäftigten Arbeiter steht auch ber Werth ber durch dieselben zu Tage geförderten und in den Berkehr gesetzen Güter. Während die gesammten Berg- und Hüttenproducte Österreichs einen Werth von circa 65 Millionen Gulden darstellen, betragen jene Krains allein rund 2 Millionen Gulden, eine Ziffer, welche bei günstigerem Metallmarkte noch einer bedeutenden Steigerung fähig ift.

Die bergbauliche Thätigkeit Krains erstreckt sich auf eine verliehene Grundsläche von 4.082'8 hektar nebst 997 Freischürfen und umfaßt die Gewinnung von Quecksilbers, Eisens, Mangans, Zinks und Bleierzen, welche letztere zum Theile auch einen ansehnlichen Silbergehalt besitzen. Nebstdem liefert dieselbe mineralische Brennstoffe, vorzugsweise Braunkohlen in guter Qualität und ansehnlicher Menge. Die hütten produciren Quecksilber, Zink, Blei, Frischs und Gußroheisen und Ferromangan. Im Jahre 1886 wurde in der Bleis und Quecksilberhütte Littai auch ein Quantum von 40'9 Kilogramm Silber gewonnen, wozu allerdings bemerkt werden muß, daß das edle Metall aus einem durch mehrere Jahre beim obgenannten Bergbau aufgestapelten Erzvorrathe erzeugt worden ist. Silberhaltigen Bleiglanz in geringer Menge liefert auch der Bleibergbau Podkraj der Littaier Gewerkschaft und der Schursbau zu Pasiek.

Was dem Arainer Bergbau noch eine ganz besondere Wichtigkeit verleiht, ist die bedeutende Gewinnung von Quecksilber, dieses für die Industrie und die Wissenschaft eben so wichtigen, als in der Natur verhältnißmäßig so selten vorkommenden Metalls. Krain steht in dieser Hinssicht an der Spitze aller Länder der österreichisch-ungarischen Monarchie, ja es ist neben Ungarn, welches eine geringe Menge dieses Metalls erzeugt, der einzige

<sup>1</sup> Die ftatistischen Daten beziehen fich auf bas Jahr 1886.

Producent, da einige in Salzburg und Kärnten vorgenommene Versuche bis jest nur geringe Ergebnisse aufzuweisen haben. Selbst in der Weltproduction dieses Mctalls wird Krain nur von Spanien und von Calisornien übertrossen. Die Quecksilber-Production Krains, bei welcher nahezu 1.500 Arbeiter beschäftigt sind, erreichte im Jahr 1886 das bedeutende Quantum von 5.412·8 Metercentner oder 15.690 Flaschen, während die Weltsproduction 100.200 Flaschen betrug, so daß Krain mit nicht weniger als 15·6 Procent daran theilnimmt. Der Werth des gewonnenen Quecksilbers beträgt 1,177.670 Gulben, also 58·8 Procent der gesammten Bergs und Hüttenproduction Krains; doch bezisserte sich derselbe im Jahre 1874 bei besonders günstigen Preisen sogar mit 2½ Willionen Gulben. Der Handtheil der Quecksilberproduction Krains (5.001 Metercentner) fällt auf das altberühmte, weltbekannte ärarische Montanwerk Idria, während sich die beiden neueren Werke Littai und St. Unna bei Neumarktel in den Kest theilen.

Um nach Ibria zu gelangen, muß der Reisende auf der 481 Meter über dem Mecressspiegel liegenden Südbahnstation Loitsch den Zug verlassen, um dann per Axe zunächst auf der Wien-Triester Reichsstraße die hier abzweigende Straße Loitsch-Idria zu erreichen. Diese führt auf dem stark hügeligen, gut bebauten und mit schönem Wald besetzen Hochsplateau dis zum Dorse Godovič, wo dann die Straße auf einer vorzüglich augelegten Serpentine von 595 Meter Höhe in das Salathal herabsührt. In diesem engen, romantischen, von steilen und schön bewaldeten Bergen eingesäumten Thale erreicht man nach halbstündiger Fahrt das Thal der Idrica und dann, längst diesem Flusse fortsschreitend, in kurzer Zeit Idria.

Iden, die zweitgrößte Stadt Krains mit 5.000 Einwohnern, trägt mit vollem Recht den Namen einer Bergstadt, da 85 Procent ihrer Einwohner direct vom Bergbau sich ernähren und somit das ganze wirthschaftliche und sociale Leben innig mit demselben zusammenhängt. Idria liegt in 333 Meter Seehöhe in einem kleinen Kesselhal am Einfluß der Nikova in die Idrica, ist ringsum von gut bewaldeten und bedauten dis auf 900 Meter Seehöhe steil ansteigenden Bergen eingeschlossen und dietet mit seinen in der Thalebene dicht zusammengebauten ansehnlichen Gebäuden und den sich auf die umgebenden Ubhänge hinausziehenden Arbeiterhäusern ein anziehendes Bild. Die erste Entdeckung des reichen Quecksilbervorkommens fällt in das Jahr 1497, wo ein Böttcher, und zwar am nördlichen Abhang zunächst metallisches Quecksilber in einer Quelle sand, worauf sich bald eine Gesellschaft bildete, welche schon im Jahre 1500 die Schürfungen auf das südliche Gehänge übertrug und am Fuß des Bogelberges den noch heute benützten Antonistollen anlegte. Um dieselbe Zeit wurde der erste Schacht angeschlagen und, nachdem der Bergsbaubesitz an eine Gewerkschaft verkauft worden war, am 22. Juni (dem Uchazitage) 1508 der erste erste Erzsund gemacht. Der Schacht wurde Achazischacht genannt und erst im

Iahre 1837 aufgelassen, so daß er über drei Jahrhunderte dem Bergbau dienstbar war. Als Erinnerung an den glücklichen Fund wird noch heute der heilige Achazius als Bergspatron verehrt und alljährlich das Bergsest am 22. Juni geseiert.

Im Jahre 1509 ließ Kaiser Maximilian einen Grubenban in Ibria auf eigene Rechnung eröffnen und wurden, nachdem der gewerkschaftliche Bergbaubesitz nach und nach in Verfall gerathen war, vom Ürar im Jahre 1575 Kausverhandlungen mit den Gewerken eingeleitet und 1579 zu Ende geführt, so daß seit 1580 der ganze Bergbau in Idria nur mehr im Namen des Ürars geführt wurde, bis heute in staatlichem Besitze verblieb und, ohne jede Unterbrechung betrieben, stets reichliche Erträge lieserte. Nur zur Zeit der französischen Kriege, in den Jahren 1797 und 1798, dann kurze Zeit im Jahre 1805 und endlich 1809 bis 1813 war der Bergbau in Ibria in französischem Besitze.

Sowie jeder alte Bergbau, hatte auch Idria mehrfache Rataftrophen zu überstehen. So bemächtigten sich 1509 die Benetianer gewaltsam des Bergbaues; dieselben wurden jedoch schon im folgenden Jahre durch kaiserliche Truppen vertrieben. Zum Schutz gegen weitere Einfälle bauten die Gewerten 1520 bis 1531 das noch heute als Amtagebäude bienende feste Schloß "Gewerkenegg". Im Jahre 1525 erfolgte durch einen großen Bergfturz eine derartige Aufstanung der Jorica, daß ganz Idria überschwemmt wurde und große Gefahr die (Bruben bedrohte. Im Jahre 1832 brachte der Einsturz eines großen Borhaues vielen Bergleuten den Tod, ebenso ein im Jahre 1846 ausgebrochener (Brubenbrand. Zum Gedächtniß dieser letten Katastrophe steht ein gußeisernes Denkmal in Obelistenform auf dem Friedhof von Idria. Im Jahre 1837 erfolgte ein bedeutender Baffereinbruch, zu deffen Bewältigung eine große Dampfmaschine, eine ber ersten Bafferhaltungs-Dampfmaschinen in Österreich, aufgestellt wurde. Der Bergbau in Ibria bewegte sich bis jest ausschließlich unter dem südlich gelegenen, von der Nikova und Idrica eingefäumten Bogelberge und greift erst in neuerer Zeit öftlich unter ber Ibrica in bas Ljubeučthal hinein; er occupirt also ein keineswegs fehr großes Terrain, und bennoch liefert er feit 380 Jahren ununterbrochen bebeutende Quantitäten Queckfilber, der befte Beweis für ben großen Reichthum dieser Erzlagerstätte.

Den Gegenstand der bergmännischen Gewinnung bildet der Zinnober, doch kommt auch in untergeordneter Menge gediegenes Quecksilber vor. Die Zinnoberlagerstätten gehören sowohl den unteren als den oberen triasischen Schichten an. Sie sind durch Infiltration quecksilberhaltiger Lösungen entstanden, welche sowohl die Schichtenslächen, Hohlräume, Sprünge und Klüfte, als auch zum Theile die Gesteinsmasse selbst durche drangen und Zinnober absetzen; doch kommen auch parallel mit den Schichten streichende linsensörmige Ablagerungen von reichen reinen Erzen vor. Zur Förderung der gewonnenen Erze dienen der 1596 angeschlagene Barbaraschacht und die 1738, 1786 und 1792



Die Bergitabt 3bria.

begonnenen Schachte Theresia, Joseff und Francisci, Beteranen des Grubenbaues, wie sie selten in solcher Bereinigung vorkommen dürften. Aus neuerer Zeit (1819) stammt der Ferdinandi-Schacht.

Bur Sortirung und zur Zerkleinerung der Erze, als Vorbereitung für den Hüttenproceß, dient eine großartige auf Grundlage der neuesten Erfahrungen eingerichtete Aufbereitungsanstalt. Die vorbereiteten Erze, gegenwärtig in einer Menge von 680.000 Metercentner, werden in der am rechten Idrica-User unterhalb Idria gelegenen ausgedehnten Hüttenanlage zugute gebracht. Die Veränderungen, welche im Lause der Jahrhunderte an
den Quecksilberbrennösen, vom einfachen Meiler bis zum jezigen vollkommenen Schüttund Schachtosen durchgeführt wurden, gehören zu den interessantesten Entwicklungen in
der Geschichte des Montanwesens. Zum Betriebe der gesammten Bergbau- und Hüttenwerke diente seit alten Zeiten das Wasser der Idrica, und schon Valvasor beschreibt im
Jahre 1689 die in Idria besindlichen Wasserradkünste und Förderungen. Noch heute
bildet das durch ein 1596 angelegtes 4 Kilometer langes Kinnwerk zugeleitete obere
Idricawasser die Hauptbetriebskraft des Bergbaues, während die Hütte die Betriebskraft
dem unteren Lause des Flusses entnimmt. Doch reicht diese Krast für den vermehrten
Bedarf des Werkes nicht mehr aus, so daß nun auch 11 Dampsmasschinen mit 241 Pferdekräften in Verwendung stehen.

Die Menge ber jährlichen Broduction von Quecfilber schwaufte in den ersten 250 Jahren zwijchen 600 bis 1.800 Metercentner, ftieg gegen das Ende des XVIII. Jahrhunderts, mahrend der jogenannten spanischen Lieferung, auf das Maximum von 5.000 bis 6.000 Metercentner und fiel im Aufang biefes Jahrhunderts auf burchichnittlich 1.700 Metercentner, ftieg aber seit 1867 wieder stetig, so daß dieselbe in den letten zwei Jahren nenerdings 5.000 Metercentner erreichte. Im Ganzen kann die Menge Queckfilber, welche Idria bis jest geliefert hat, auf 625.800 Metercentner im Werth von rund 150 Millionen Gulben geschätzt werden. Welche Reinerträge bis jett Ibria geliefert hat, ift ichwer zu ichäten, doch durfte die Angabe, daß dieselben in den 65 Jahren von 1814 bis 1879 ben Betrag von rund 24 Millionen Gulben erreichten, Die Bebeutung bes Werkes kennzeichnen. Etwa 8 Brocent bes erzeugten Quecksilbers werben bei ber Butte in Idria zu Zinnober verarbeitet und berzeit in 8 verschiedenen Farbennuancen in ben Sandel gebracht, von welchen 3 auf trocenem und 5 auf naffem Bege, welch lettere Manipulation erst 1880 in Aufnahme fam, erzeugt werben. Bu Beginn bes Bergbaues in Ibria wurde reiner gemahlener natürlicher Zinnober als Farbmateriale verkauft und erft ipater wurde dieje Kabrication durch Sublimation bes natürlichen Zinnobers verbeffert. Die noch jest übliche Erzeugung des Zinnobers auf trodenem Bege aus reinem Quedfilber und Schwefel murbe im Jahre 1782 eingeführt und lieferte Ibria in biefer Beit wohl ben größten Theil bes in Europa gebrauchten Zinnobers, mahrend es fich gegenwärtig in diese Fabrication mit zahlreichen Fabriken Deutschlands theilt. Ibria beschäftigt 1.200 Arbeiter und 50 Auffeher, welche größtentheils in Idria selbst wohnen, nur ein geringer Theil wohnt in ber nächsten Umgebung. Dieselben find fämmtlich Slovenen, obzwar nicht jelten vorkommende deutsche Kamiliennamen daran erinnern, daß die Urgroßväter ber Träger biefer letteren von Kärnten, Salzburg und Tirol eingewanderte beutsche Bergleute waren. Die Idrianer Bergleute find in der überwiegenden Dichrzahl als gute Arbeiter zu bezeichnen; fie find mäßig, zumeist fraftig, von großer schlanker Figur, intelligent und zu jeder Handarbeit sehr geschickt, jo daß sie bei entsprechender Anleitung zu allen, auch ben schwierigften Arbeiten verwendet werden können. Wegen bes aus janitaren Grunden nothwendigen häufigen Bechjels zwischen Gruben- und Hüttenarbeit muffen alle Arbeiter zugleich Berg- und Huttenlente fein. Der Jahrhunderte lang ununterbrochene Bergbaubetrieb brachte es mit sich, daß die Bergarbeit jo sehr in die Gewohnheiten der Arbeiter überging, daß dieselben mit Freude und Selbstbewußtsein ihrem beschwerlichen und gefahrvollen Berufe obliegen und nur felten einen anderen Erwerbszweig ergreifen. Auch hängen bieselben mit Liebe an ihrer Beimat, welche fie nur ungerne verlaffen und, wenn diefes doch geschieht, immer wieder gerne auffuchen. Daß für Kranten- und Altersversicherung der Arbeiter und ihrer Familienglieder in ausgiebiger Beise gesorgt ist, bedarf taum der Bemerkung. Das Werk unterhält auf eigene Kosten eine fünfclaffige Bolksichule, mit welcher eine Industrieschule für Madchen und eine Mufit- und Zeichenschule für Knaben verbunden find. Die Kinder der Wertsangehörigen erhalten unentgeltlichen Unterricht. Auch find für 150 Arbeiterfamilien gefunde und billige Bohnungen in ärarischen, speciell diesem Zwecke gewidmeten Gebäuden vorhanden.

Der Quecksilberbergbau St. Anna befindet sich im Loiblthal am Ostrogberge in 800 Meter Seehöhe bei dem Orte Neumarktl. Schon in den Jahren 1761 bis 1770 wurden hier die ersten Bergbauversuche vorgenommen, welche 1837 und 1855 erneuert und endlich 1872 in energischerer Weise fortgesetzt wurden, so daß die Quecksilberproduction 1886 bereits 147.9 Metercentner betrug, und das Werk 146 Arbeiter beschäftigte. Auch hier tritt der Zinnober ähnlich wie in Idria in der Triasformation auf. In letzter Zeit wurden behuss Eröffnung der Tiefe die nothwendigen Schachtaulagen und Juvestitionen vorgenommen und so für die Zukunst dieses Bergbaues vorgesorgt.

Neben dem Quecksilberbergbau hat der Braunkohlenbergban die größte Bedeutung, indem derselbe in 10 Betrieben 666 Arbeiter beschäftigt, welche 1,209.365 Metercentner Kohle im Werth von 382.962 Gulben zu Tage fördern. Bon diesen Betrieben ist jener zu Sagor an der Save weitaus der wichtigste, indem er 1,197.125 Metercentner Kohle liefert. Die geographische Lage dieses im süblichen Theile Österreichs bedeutenosten

Kohlenwertes ist eine recht günstige; leider hat es in letzter Zeit durch die vordringende Concurrenz der Kohlen der nördlichen Länder Österreichs stark zu leiden. Von ganz besonderer Bedeutung scheint das Braunkohlenvorkommen in Traten bei Gottschee, wo mittelst eines Untersuchungsschachtes in 43.8 Meter Tiese eine 22.9 Meter mächtige und noch nicht durchtenste Kohlenablagerung ausgeschlossen wurde, für diesen Theil Krains werden zu sollen.

Die Gewinnung von Bleierzen erreichte in drei Bergbaubetrieben, Littai, Podfraj und Sava, das Gesammtquantum von 12.948 Metercentner, aus welchen die Butte in Littai 8.192 Metercentuer und die Zinkhütte Sagor (als Rebenproduct) 39 Metercentner Blei im Gesammtwerth von 110.387 Gulben producirten, 10.2 Procent ber gesammten Bleiproduction Öfterreichs, obzwar Littai ben Betrieb etwas restringirt hat. Beschäftigt waren bei diefer Broduction 266 Arbeiter. Littai ift feineswegs ein neuer Bergbau, vielmehr zeigt ber Sitaring und beffen Fortsetzung vielfach Spuren früherer bergmännischer Thätigkeit, beren Alter jedoch nicht bekannt ift. Der Markt Littai liegt gegenüber ber Subbahnstation Littai am rechten Saveufer im freundlichen Savethal. In unmittelbarer Nähe erhebt fich von 230 Meter Seehohe bes Savefpiegels bis zu 450 Meter ber Sitariuz, beffen reiche Erzführung bas Object bes fich erstaunlich raich entwickelnden Bergbaues in Littai bildet. Borwiegend ist es der Bleiglanz, ferner in ansehnlicher Menge der Zinnober, welche hier bergmännisch gewonnen werden. Der neue Bergbau in Littai wurde erst im Jahre 1873 begonnen, indeß mit einem folden Erfolge geführt, daß ichon 1884 bas bedeutende Quantum von 19.000 Metercentner Blei producirt wurde, mährend die Queckfilbererzeugung 1886 ichon auf 263 Metercentner geftiegen ift. Der Bergbau felbst ift ein Stollenbau und noch nicht unter ben Savespiegel gebrungen; berfelbe befitt am linken Saveufer eine vorzüglich eingerichtete Aufbereitungsanftalt nebst einer Blei- und Quecffilberhütte und erfolgt die Forderung der Erze von der Grube in die Aufbereitungsanftalt mittelft einer 364 Meter langen, fühn über ben Saveftrom gespannten Drahtseilbahn. Der Littaier Gewerkschaft gehören auch die in derselben Erzzone gelegenen kleineren Bergbaue auf filberhaltigen Bleiglanz in Podfraj und Pasjek an.

Zink wird nur in der Hütte Sagor durch 78 Arbeiter erzeugt, und zwar das ausehnliche Quantum von 10.127 Metercentner im Werth von 172.159 Gulden oder 26·3 Procent der ganzen Production Österreichs. Leider werden die zu dieser Production nothwendigen Erze dis jetzt nur in einem ganz geringfügigen Quantum (228 Metercentner) im Lande selbst erzeugt, während der Rest von Raibl, Auronzo und Bleiberg bezogen wird.

Auch die Gewinnung von Braunstein ist eine ergiebige, indem in 6 Bergbauen mit 51 Arbeitern 20.429 Metercentner, das ist 22 Procent der Gesammtproduction Österreichs gewonnen werden. In erster Reihe steht die Production der krainischen Industriegesellschaft, welche in ihren am süblichen Gehänge der Karavanken gelegenen und der Trias angehörigen Erzlagern zu Vigundica 17.540 Metercentner Braunstein erzeugt und theils zu Ferromangan verschmilzt, theils nach Italien, Deutschland, Böhmen und Mähren absett.

Weniger bedeutend ist das Eisenerzvorkommen in Krain und demnach auch die Eisenserzsförderung eine verhältnißmäßig geringe. Während in ganz Österreich 7,961.164 Meterscentner Eisenerze producirt wurden, beträgt diese Production in Krain blos 102.271 Meterscentner, das ist nur 1·2 Procent der Gesammterzeugung. Die Eisenerze sind vorwiegend Spatheisensteine, dann Rasens, Bohnens und Thoneisensteine und nur zum geringsten Theile Roths und Branneisensteine. Bei der Eisenerzgewinnung sind bei 6 Vergbauen 244 Arbeiter beschäftigt, die gewonnenen Erze werden in 6 Eisenhütten mit 9 Hochöfen, von denen jedoch gegenwärtig nur 6 im Vetrieb stehen, geschmolzen, wobei 278 Arbeiter Verwendung sinden und 56.000 Metercentner Roheisen im Werthe von 300.000 Gulden erzeugt werden. Die größte Erzeugungsmenge liesern die Hütten Jauerburg, Sava und Feistriß der krainischen Industriegesellschaft mit 45.758 Metercentner, meist Frischrohseisen, darunter 19.886 Metercentner Spiegeleisen mit 10 bis 20 Procent Mangangehalt.

Eine gang besondere Erwähnung verdient die Production von Ferromangan mit 37 bis 65 Brocent Mangangehalt in der Hutte zu Janerburg. Dieselbe mar die erfte, welche (schon im Jahre 1872) biejes Product in vorzüglicher Qualität darstellte und als Aufat zur Stahlbereitung an die meisten größeren hütten des In- und Auslandes lieferte. Die bermalige Broduction von Ferromangan beträgt 5.400 Metercentner. Etwa die Hälfte bes producirten Robeisens verarbeitet die frainische Industriegesellschaft in ihren eigenen mit Siemensofen ausgestatteten Raffinirwerten zu Sava, Jauerburg, Feistrig zc., vorzugsweise zu Walzeisen, zu fehr gutem und gesuchtem Stahl, zu Nageleisen, Balgbraht, Reilen zc., die andere Salfte wird an fremde Butten abgesett. Als Brennstoff wird größtentheils Holztohle und nur in ben Spiegeleifen und Ferromangan producirenden Hochöfen zur Balfte Oftrauer ober ichlesische Coaks verwendet. Das Gisenwerk Sof in Unterfrain, im Jahre 1795 gegründet, erzeugt in einem Holzkohlenofen 7.000 Metercentner Gugroheisen, welches theils zu Gugwaaren, theils in ber eigenen bedeutenden Majchinenwerkstätte zu Majchinen und Maschinentheilen verarbeitet wird; besonders sind die hier erzeugten hartwalzen ein gesuchter Artikel. Der bedeutenoste Gisensteinbergbau bieses Werkes ist jener im Gebirge Graften bei St. Ruprecht, wo Rotheisensteine zu Tage gefördert werden; boch werden auch in der Dammerde und im Diluvium eingebettete Braun- und Thoneisensteine gewonnen.

Nicht unerwähnt kann hier das Borkommen einer mineralogischen Specialität Krains, bes Beauxit, nach dem Fundorte auch Wocheinit genannt, gelassen werden. Dasselbe — reine Thoncrde — findet sich in der Wochein in Spalten und Trichtern der julischen Kalkalpen abgelagert, wird bergmännisch gewonnen, exportirt und dient als Waterial zur Erzeugung von Thonerdepräparaten und Aluminium.

Im Ganzen umfaßt der Bergban Krains 34 im Betrieb stehende Unternehmungen mit 12 Höhrten und sind denselben 32.255 Meter Eisenbahnen in der Grube und 14.151 Meter ober Tag dienstbar; davon sind 8.510 Meter Pserdebahnen und 1.719 Meter Drahtseilbahnen. Betriebskraft liefern 19 Dampsmaschinen mit zusammen 515 Pserdeskräften; weit mehr aber als diese betreiben die wasserreichen Flüsse und Alpenbäche die nothwendigen Motoren und verfügen namentlich die am oberen Savelauf situirten Eisenswerfe über ganz ausgezeichnete, großartige, noch bei weitem nicht ausgenützte Wasserkräfte.

Für die Krankens und Altersversorgung der Arbeiter bestehen 9 Bruderladen mit einem Vermögen von 241.088 Gulden, welche an 358 provisionirte Arbeiter, 502 Witwen und 324 Waisen 63.000 Gulden jährlich anszahlen.

## Industrie, Handel und Verkehr.

Arain ist infolge seiner geographischen Lage, seiner bebeutenben Basserkräfte und seiner verhaltnißmäßig billigen Arbeitsträfte in vorzüglicher Beise für bie Entwicklung ber Industrie geeignet. Auch die Bevölkerung hat seit jeher ein reges Interesse für Industrie und Sandel bethätigt. Schon zur Zeit der Römerherrschaft haben in Oberkrain Eisenwerke, in Unterfrain eine Zeugfabrit bestanden; im IX. Jahrhundert unserer Zeitrechnung war in ber Lader Gegend bereits die Lodentuch: und Leinwandfabrication ausgebreitet und der Handel mit frainischen Gisenproducten und Geweben nach Italien blühte schon im XII. Jahrhundert. Im XIII. und XIV. Jahrhundert wurde die Gisenindustrie in Eisnern und Neumarktl rege betrieben, im XVI. Jahrhundert hatte Laibach eine Glashütte, Raltenbrunn bei Laibach eine bedeutende Mühle und Sage; ber Stahl aus Sava war schon zu dieser Zeit als der beste weithin bekannt. Um eben diese Zeit waren in Stein Hammerwerke im Betrieb. In Laibach wurden im XVII. Jahrhundert eine Papier= mühle, eine Tuchfabrik, eine Sammt- und Seibenwaarenfabrik errichtet und in Krain Leinwand auf Damastart und niederländische und Benetianer Spiten erzeugt. Es bestanden baselbst auch eine Glockengießerei und Tabakfabrik. Die Leberindustrie war in Laas, Neumarktl, St. Martin bei Littai ausgebreitet und in Wippach bestand eine Tuch- und Bapierfabrif. Im XVIII. Jahrhundert hatte man in Laibach 14 Tuchfabriken, von denen eine lanbichaftlich war und eine andere an 1.000 Arbeiter beschäftigte. In berjelben Beriobe waren in Laibach eine Chocolatefabrik, eine Fabrik für candirte Früchte und Confituren, eine Seiden-, eine Unschlittkerzen- und eine Steingutfabrik in Betrieb und ber Sanbel mit verschiedenen frainischen Erzeugnissen und Landesproducten ein bedeutender. Ueberdies besaß Krain seit jeher eine ausgebreitete Hausindustrie, auf deren Hebung insbesondere die unvergeßliche Kaiserin Maria Theresia bedacht war. Leider entspricht der heutige Zustand der Industrie Krains nicht ganz den Erwartungen, welche sich an diese Vergangens heit zu knüpfen vermöchten. Zwar gibt es in Oberkrain und in einzelnen Gebieten von Unters und Innerkrain verhältnißmäßig viele productive Gewerbe. Man zählt bei einer Bevölkerung von 481.243 Seclen 5.503 solche Gewerbe. Der sabriksmäßige Betrieb ist



jedoch in Krain nicht so ausgebreitet, als er mit Rücksicht auf die gunftigen natürlichen Bedingungen und seine Bergangenheit sein könnte.

Die Industrie ist nicht in allen Theilen gleich entwickelt. Während man in dem von der Save und ihren Nebenflüssen durchzogenen Oberkrain, serner in der Landeshauptstadt und in der Nähe derselben Industrien fast aller Kategorien findet, ist dies in Unterkrain nicht in gleichem Maße der Fall, wo nur der Braunkohlenbergbau, die Zink- und Glas- production in Sagor, die Baumwollspinnerei und Weberei und die Blei- und Duecksilber- gewerkschaft in Littai, die Documenten- und Kartenpapiersabrik in Ratschach, die Guß- und Schmiedewaareneisensabrik in Hof und einige größere Damps- und Wassersägen zu verzeichnen sind. Noch weniger bedeutend ist die Industrie Innerkrains, was wohl in erster Linie auf den Umstand zurückzusühren ist, daß daselbst verhältnißmäßig wenige

Wafferfräfte vorhanden find. Bon Bedeutung find bort nur das Queckfilberbergwerk und bie Zinnoberhütte in Idria, dann einige größere Dampf- und Wafferfägen.

Die Holzwaaren-, Leinen- und Tuch-Hausindustrie ist in allen Landestheilen verbreitet, von Bedeutung für den Verkehr ift jedoch nur die Holzwaaren- Sausinduftrie und in Idria die Spigeninduftrie. In Oberkrain befinden fich 8 Gifenschmelghütten, von benen 4 außer Betrieb find, eine Gijengießerei und Maschinenfabrik, 17 Gisenhammer- und Raffinirwerke, 8 Stahlhammerwerke, 2 Feilenfabriken, 8 Sensenhämmer. In Laibach befindet sich eine Eisengießerei und Maschinenwerkstätte, eine Draht- und Drahtstiftenfabrik, in Sof in Unterfrain eine Gisengießerei, eine Maschinenwerkstätte und ein Gifenraffinirwerf mit einer Gisenschmelghütte. Die Erzeugnisse bieser Gifens und Stahlwerfe, in welchen im Jahre 1885 712 Arbeiter beschäftigt waren, hatten im nämlichen Zeitraum einen Werth von rund 1 Million Gulben. Der Export berselben, insbesondere jener von Stahl ift nach Italien, ber Levante, jum Theile felbst nach Indien gerichtet. Außer ben angeführten Gijenwerken bestehen in Oberkrain, und zwar in Gisnern, Kropp und Steinbüchel 30 Nagelschmied. Werkstätien, Die 16() Nagelschmiedfeuer mit 736 Nagelschmiedstöcken zählen, von benen jedoch nicht alle im Betrieb sind. Nahezu die gesammte Bevolkerung Diefer Orte beschäftigte fich feit unvordenklichen Zeiten mit ber Erzeugung geschmiedeter Nägel. Jest ist dies nicht mehr der Fall, da der Absatz ein viel schwächerer geworden ift. Noch im Jahre 1885 waren 1.200 Arbeiter (Männer, Beiber und Kinder) mit der Nagelfabrication beschäftigt, die für rund 250.000 Gulben Suf., Schiffe und sonstige Nägel erzeugten. Gewöhnlich arbeiten an jedem Stock zwei Personen. Die Speisen werden meift mahrend der Arbeit an den Fenern der Effen selbst gefocht.

Bon Bebentung für die Industrie Krains ist die von altersher geübte Glockengieße kunst, die sich seit dem XVIII. Jahrhundert immer mehr entwickelte. Die harmonischen Gelänte in der neuen Antonistirche in Triest, jene in Gurt, Gonodiz, Heiligenberg, Maria-Trost, Smichov, Serajevo, sowie in den meisten Kirchen Krains geben das beste Zeugniß für die ausgezeichnete Qualität der Erzeugnisse des k. und k. Hofglockengießers Albert Samassa in Laibach. Seit 1808 wurden in der in Laibach bestehenden Hof-Glockengießerei 3.912 Kirchenglocken im Gesammtgewicht von 1,573.000 Kilogramm gegossen, von denen nahezu die Hälfte aus Krain (zum Theile sogar dis nach Egypten!) ausgeführt wurden. Die Altargeräthe und Kunstbronzen aus der Wetallwaarensabrit des Albert Samassa in Laibach sind wegen stilgerechter Ausssührung renommirt und sinden in der ganzen Monarchie, hauptsächlich in Böhmen, Mähren und Schlessen, zum Theile auch im Ausland Absas. Papiersabriken zählt Krain 4, Holzschleisereien 3. In diesem Industriezweige sind über 1.100 Arbeiter beschäftigt, welche rund um 11/4 Millionen Gulden Waare erzeugen, die zum Theile in der Levante, in Indien und England Absas sinden.



Manager of the first of

Unter den verschiedenen Zweigen der Textilindustrie ragt besonders die Baumwollspinnerei und Weberei hervor, die durch drei Etablissements in Laibach, Littai und Neumarktl vertreten ift und mehr als 1.000 Arbeiter beschäftigt. Für die Schafwollwaarenindustrie bestehen zwei Fabriken in Udmat bei Laibach und Bischoslak. Auch Oberkrain hat mehrere Tucherzeugungsftätten, ebenjo Gottichee und Innerfrain. Dieje Fabrifen werden mit Wasserfraft betrieben und erzeugen Waaren im ungefähren Werth von 250,000 Gulben. Die Battafabrication wird in einem Etabliffement betrieben. Die Stein-, Erde-, Thonund Glasmaareninduftrie ift durch die in Töplig, in der Nähe des Schloffes Gallenegg (ehedem im Besit bes frainischen Historiographen Balvajor) gelegene Glasfabrik, ferner burch die in Stein bei Laibach befindliche Roman- und Bortland-Cementfabrik, die Caolinund Steingutfabrit, die Laibacher Thonwaarenfabrit und durch die im Laibacher Bezirk befindlichen 14 bedeutenderen Biegeleien repräsentirt. Die Thonwaarenerzeugung wird auch als Kleingewerbe, in ausgebehntem Dage im Reifniger, Gurtfelber, Rabmannsborfer und Steiner Bezirk betrieben, wo in ben brei Orten bes letten Bezirkes Gmainca, Mlata und Bodborft mit einer Bevölferungszahl von 496 Seelen 46 jelbständige Töpfer sich befinden.

Die Möbelfabrication hat in der Landeshauptstadt und deren nächster Umgebung eine nicht geringe Ausdehnung genommen. Klappmöbel werden in einer eigenen Fabrik zu Beldes und Holzstifte in einer Fabrik zu Schischsta bei Laibach erzeugt. Mit der Parquettenfabrication beschäftigen sich viele Personen im Laibacher und Krainburger Bezirk, deren Erzeugnisse nicht allein in Österreich-Ungarn, sondern auch im Ausland Absah sinden. Bon Wasserkäften getriebene Brettsägen sind in allen Landestheilen vorhanden, und obwohl in der letzten Zeit wegen geringen Absahzes des Schnittholzes der Betrieb einiger Etablissements eingestellt wurde, zählt man noch 605 solcher Betriebe mit 9 Dampsmaschinen und 718 Wasserrädern.

Die Leberindustrie ist durch 183 Betriebe, von denen nur einer in die Kategorie der Fabriken rangirt, die einst blühende Weißgärberei gegenwärtig durch 12 Gewerbe vertreten. Dagegen ist die Roßhaarsich-Industrie Krains in ganz Österreich-Ungarn die bedeutendste. Ihre Siße sind Krainburg, Strasisch und die Nachbarschaft dieser Orte. Sie zählt zu den ältesten Manusacturen Krains, da sie erwiesenermaßen schon im XVI. Jahrschundert in den obigen Gegenden blühte. Mit diesem Industriezweige beschäftigen sich gegenwärtig über 1.000 Personen, welche in den letzten Jahren durchschnittlich 470 Meterscentner Roßhaarsiebböden und über 600 Metercentner Krollhaar (Matrazen-Roßhaar) erzeugten. Bom Ende des vorigen Jahrhunderts dis 1830 wurden auch Roßhaarstoffe sür Möbelüberzüge producirt. Die Siebe führen verschiedenen Kamen, als: ungarische, beutsche, schwarzgelbe, Linzer u. s. w. und werden in verschiedenen Formen und Größen, in

gröberen und feineren Sorten erzeugt. Das in Büscheln aus Ungarn, Polen, Deutschland und Rußland bezogene Roßhaar muß gereinigt, überbunden, gewaschen und getrocknet, gehechelt, gezogen, sortirt, nöthigenfalls auch gefärbt werden, dann erst wird es auf dem Holzwebestuhl verarbeitet. Das Roßhaar kommt in allen Längen von 0·24 bis 1·0 Weter vor. Zu Sieben wird das von 0·3 bis 0·8 Weter Länge verwendet, das längere, sogenannte "Stralsunder Haar" geht zumeist über Hamburg oder Triest nach Amerika



Arainifche Landtopferei.

und England. Auch in Wien findet dasselbe Abjat. Die Werkzenge der Siebfabrication bestehen aus Holzwebestühlen und Holzkammen, ferner einer Walze, auf welcher die Roß-haargewebe aufgewunden werden. Durch letztere wird dem Weber die Arbeit beträchtlich erleichtert. Hauptabsatzebiete für Roßhaarsiebböden sind Italien und die Levante, ferner Spanien, Frankreich und die Niederlande. Sie sinden aber auch in der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie Känser. Krollhaar wird zumeist in Triest, in Italien und in der Levante abgesetzt.

Die Bekleidungsindustrie zählt acht Strobhutfabriken im Steiner Bezirk, zwei Schuhfabriken in bem sehr gewerbethätigen Neumarktl und eine Wäschefabrik in Laibach.

Strohhüte werden aus Krainer, Florentiner, Benetianer, Schweizer und chinesischen Strohgeslechten in den Orten Domichale, Vir, Stob und Mannsburg, jährlich ungefähr 1·5 Millionen Stück, erzeugt. Schuhe aus Leder, dann auch solche mit Stoffobertheilen werden jährlich eirea 900.000 bis 1,000.000 Paar verfertigt. Das Flechten des Strohes besorgen außer den in den Fabriken beschäftigten Arbeitern mehrere tausend Männer, Weiber und Kinder des Steiner Bezirks, welche die Geslechte zumeist an die Fabriken, zum Theile auch an kleine Gewerbetreibende absehen. Nebst den Strohhüten werden auf dem Wege der Hausindustrie auch Tischteppiche, Taschen-, Brotback- und Säekörbe erzeugt. Die seit mehr als hundert Jahren im Steiner Bezirk bestehende Strohhutindustrie hat ihre seineren Erzeugnisse schon im Ausang dieses Jahrhunderts nach Deutschland abgesett. Ihre Bedeutung als Fabriksindustrie datirt jedoch erst seit 1867, als sich in obigen Orten Tiroler niederließen und Fabriken errichteten.

Die Nahrungs- und Genusmittelindustrie ist auch heute noch bedeutend zu nennen, obwohl die vor wenigen Decennien sehr blühende Mühlenindustrie und der Getreidehandel aus verschiedenen Gründen, die in den Frachttarif- und Communications-Verhältnissen und der Concurrenz anderer Länder liegen, im Niedergang begriffen ist. Von den früher so zahlreichen Handelsmühlen sind gegenwärtig nur noch fünf von Bedeutung. Die übrigen 1.525 Mühlen sind zumeist nur Lohnmühlen. Der Werth des von den fünf großen Etablissements erzeugten Wehles beträgt rund  $1^1/2$  Millionen Gulden jährlich, während die Erzeugnisse der übrigen Mühlen mit circa  $5^1/2$  Millionen zu bewerthen sind. Außer den Mühlen sind auch die acht Bierbrauereien Krains, von denen zwei einen fabrits- mäßigen Betrieb haben, dann die Canditen- und Surrogatkasseesabrik, die Salami- und Tabaksabrik in Laibach hervorzuheben.

In der Gruppe der chemischen Industrie, welche Producte im Werth von mehr als 1 Million Gulden hervorbringt, sind bemerkenswerth die Erzeugung von Farben, Schieße und Puppulver, Anochenmehl, Leim, Kerzen und Seifen, Pottasche, Zündwaaren und Leuchtaas.

Für das hohe Alter des Handels und Verkehrs in Krain zeugen die zahlreichen prähistorischen Funde, insbesondere von Bernstein und Glasschmuck. Die Hauptfundstätten in Ober- und Unterkrain weisen zugleich die Richtung der ältesten Wasser- und Landstraßen, die später auch der praktische Römer einhielt und durch Abzweigungen vervollständigte.

Die Römer verfrachteten auf dem Save- und Laibachfluß die Landesproducte zum Unterhalt ihrer Legionen, aber auch zu Handelszwecken. An festgefügten breiten Hauptsstraßenzügen, Celeja- Emona- Aquileja und Emona- Siscia, bestand eine Reihe von Handelspläßen, welche sich auch noch das Wittelalter hindurch erhielten, wenngleich in dieser Epoche infolge des veränderten Haupthandelszuges, welcher seine Richtung von



Benedig nach Süddeutschland nahm, der Berkehr von der Richtung Cilli-Laibach abgelenkt und auf die Linie Krainburg = Bischoflak = Laibach gelenkt wurde. Die

besondere Sorgsalt, welche Kaiser Karl VI. dem Straßenwesen angedeihen ließ, kam dem Lande Krain zunächst durch die Eröffnung eines Wien mit der Adria verbindenden Reichsstraßenzuges über den Semering und die Steiermark, sowie durch die Herstellung einer schönen serpentinenartigen Straße über den Loibl zugute. Die Südbahn, die gleiche Richtung über den Semering durch Steiermark und Krain mit einem mühevollen und kostspieligen Kunstdau über das Laibacher Moor nehmend, hielt den bisherigen Handelszug aufrecht, der durch die Staatsbahnlinie Tarvis-Laibach verstärkt wurde und einer weiteren Entwicklung durch die im Bau besindliche Linie Laibach-Stein und die projectirte Linie Laibach-Rudolfswerth mit der Abzweigung von Großlup über Reifniz nach Gottschee entgegensieht.

Der Handel Krains beschäftigt sich heute, abgesehen von dem Import der gangbaren modernen Handelsartikel, vorzüglich mit dem Export von Landesbodenproducten und den Erzeugnissen des heimischen Gewerbesteißes. Man zählt in Krain 3.838 gewerbsmäßige Handelsunternehmungen. Bon benselben hat die bei weitem größte Zahl nur eine locale

Bebeutung. Der Großhandel ist durch einige wenige Handelsfirmen vertreten, die sich zumeist in der Landeshauptstadt befinden. Im Jahre 1808 gab es in der Hauptstadt Laibach nur 28 Handelsleute, doch mit einem eigenen Handelscasino "zur Beförderung bes vaterländischen Handels".

Jahr= und Viehmärkte, die mit Ausnahme der Laibacher und einiger wenigen Vieh= märkte in Unterkrain nur von localer Bedeutung sind, gibt es in Krain 564. Bon den Wochenmärkten sind die wegen der Zufuhr besonders geschätzten Gemüses bekannten Wochenmärkte Laibachs hervorzuheben.

Das an bemerkenswerthen Grotten und anderen Naturschönheiten reiche Arain wird von Jahr zu Jahr von Fremden mehr besucht. Arain hat Sommerfrischen, welche — man denke an Beldes! — zu den schönsten Punkten der an Naturreizen so reichen österreichischen Alpenländer zählen. Es ist zu hoffen, daß die schon gegenwärtig starke Frequenz sich mit dem Aufblühen des Hotelwesens noch steigern und zu einer namhaften Sinnahmequelle unseres Landes werden wird.



Arainifche Strofflechterin.